Berliner
Studien für
classische
Philologie u.
Archaeologie



# Berliner Studien

für

classische

# Philologie u. Archaeologie

herausgegeben

von

Prof. Dr. Oscar Seyffert.

Neue Folge.

Zweiter Band.



Berlin 1897. Verlag von S. Calvary & Co.

#### Inhalt.

Oehler, R., Der letzte Feldzug des Barkiden Hasdrubal und die Schlacht am Metaurus.

Dyroff, Ad., Die Ethik der alten Stoa.

# Berliner Studien

für

# classische Philologie u. Archaeologie

herausgegeben von

Prof. Dr. Oskar Seyffert.

# Der letzte Feldzug des Barkiden Hasdrubal

und

die Schlacht am Metaurus.

Eine historisch-topographische Studie von

#### Raimund Oehler.

Mit Beiträgen von F. Hultsch und V. Pittaluga, einem Plane der Schlacht in 1:25000 und einer Übersichts-Karte in 1:200000.



Berlin 1897. Verlag von S. Calvary & Co.

### Der letzte

# Feldzug des Barkiden Hasdrubal

und

### die Schlacht am Metaurus.

Eine historisch-topographische Studie

von

#### Raimund Oehler.

Mit Beiträgen von F. Hultsch und V. Pittaluga, einem Plane der Schlacht in 1:25000 und einer Übersichts-Karte in 1:200000.



Berlin 1897. Verlag von S. Calvary & Co. Alle Rechte für Text und Plan vorbehalten.

arch. trend fatin Vaclant 2-16-33 27924

#### Dem

# Königlichen Kadetten-Korps

gewidmet

vom

Verfasser.

#### Vorwort.

Als ich vor einer Reihe von Jahren den Unterricht im Livius auf der Königlichen Haupt-Kadetten-Anstalt übernahm, sah ich mich nach Hülfsmitteln um, welche geeignet wären, meinen Schülern das Verständnis der Feldzüge, Schlachten und Belagerungen des zweiten punischen Krieges zu erschließen, um ihnen so die Feldherrngröße Hannibals zum Bewußtsein zu bringen. Leider ist aber dem großen Karthager bis jetzt kein solcher Verehrer beschieden gewesen, wie ihn Cäsar in Kaiser Napoléon III gefunden hat. Was ich nach jahrelangem Suchen zusammenbrachte, hielt nur selten einigermaßen vor der Kritik stand. Deswegen entschloß ich mich dazu, selber einen topographisch-historischen Atlas zum zweiten punischen Kriege herauszugeben, und ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass es mir vergönnt sein wird, den Spuren des großen Karthagers nicht nur in Frankreich und Italien, sondern auch in Spanien, Afrika und Kleinasien nachzugehen und durch eigene Aufnahmen die Lücken in dem vorhandenen Kartenmaterial zu ergänzen. Unterdessen habe ich versucht durch Vorarbeiten schwierige topographische Fragen der Lösung näher zu bringen, soweit das ohne Autopsie möglich ist. Solche Vorarbeiten sind die topographischen Studien: "Sagunt und seine Belagerung durch Hannibal" (Jahrbücher für klassische Philologie und Pädagogik 1891,

S. 421-428) und "Die Häfen von Karthago" (ebenda 1893, S. 321-332 mit einem Plan von Karthago in 1: 25 000 nach C. T. Falbe) 1). Die Materialien zu der vorliegenden Studie sind größtenteils schon seit dem Juli 1891 in meinen Händen; wenn ich trotzdem so lange mit der Veröffentlichung gewartet habe, so geschah das nur, weil ich hoffte im Frühjahre 1895 an Ort und Stelle die notwendige Nachprüfung meiner Ergebnisse vornehmen zu können. Diese Hoffnung verwirklichte sich damals nicht. Um nun die nötigen topographischen Notizen zu erlangen, wandte ich mich nach Ancona, an den damaligen kommandierenden General des VII Armeekorps, Herrn Conte Bava Beccaris. Da derselbe zur Zeit beurlaubt war, so hatte sein Stellvertreter, Herr Generallieutenant C. Marchesi die außerordentliche Liebenswürdigkeit, einen mit dem Gelände genau bekannten Offizier, den Herrn Hauptmann Vittorio Pittaluga, mit den nötigen Ermittelungen zu beauftragen. Hierfür sämtlichen genannten Herrn auch an dieser Stelle meinen besten Dank auszusprechen, ist mir Bedürfnis. Gleicherweise habe ich für freundliche Unterstützung zu danken den Herrn Professoren: Dr. A. Conze und Dr. A. Trendelenburg in Berlin, Dr. E. Petersen und Dr. Chr. Huelsen in Rom, A. Vernarecci und C. Ciavarini in Fossombrone und Ancona, dem Oberschulrat Professor Dr. F. Hultsch in Dresden, dem Geheimen Kriegsrat Dr. J. A. Kaupert und dem Hauptmann der Artillerie a. D. W. Scheuerlein in Berlin. Diese freundliche Unterstützung ermöglichte es mir, die Arbeit beinahe zu Ende zu führen - da kam ganz unerwartet für mich im Frühjahre 1896 die dritte Studienreise badischer Gymnasiallehrer nach Italien, Sizilien und

¹) Ins Französische von mir übersetzt und mit Nachträgen versehen, erschien diese Abhandlung in dem Bulletin de l'Académie d'Hippone Nr. 27. 1894, p. 47-63.

Tunis zu stande, zu welcher ich dank dem bereitwilligen Entgegenkommen der Großherzoglichen Regierung zugelassen wurde. Durch die Güte meiner hohen Vorgesetzten und die Freundlichkeit mehrerer Amtsgenossen wurde mir nicht nur die Teilnahme an derselben in jeder Hinsicht ermöglicht, sondern auch ein Vorurlaub zur Besichtigung der Schlachtfelder an der Trebia, dem Trasumennus, dem Metaurus und der Allia bewilligt. Ein Ausdruck des Dankes für diese große Güte soll es sein, wenn ich die vorliegende Arbeit dem Königlichen Kadettenkorps zueigne, zu dem alle diese Vorgesetzten in Beziehung stehen oder standen. es mir am 25. und 26. Februar 1896 vergönnt, die Umgebung des Metauro und Cesano mit dem Herrn Hauptmann Vittorio Pittaluga zu durchwandern; den Urlaub dazu hatte ihm auf meine Bitte der Herr Generallieutenant C. Marchesi in entgegenkommendster Weise bewilligt. Dass dieser gemeinsame Besuch des Schlachtfeldes recht folgenreich gewesen ist, wird die nachstehende Studie zeigen.

Grofs Lichterfelde im Dezember 1896.

Raimund Oehler.

## Einleitung.

#### Kurze Kritik der bisherigen Ansichten.

Der Feldzug des Barkiden Hasdrubal nach Italieu und die Schlacht am Metaurus, obwohl von entscheidender Bedeutung für den zweiten punischen Krieg, haben sonderbarerweise das Interesse der Geschichtsforscher und Militärs viel weniger erregt als andere Begebenheiten des genannten Krieges. Es sind nur wenige, die sich eingehender damit beschäftigt haben. Von ihnen allein wird in der nachstehenden kurzen Übersicht die Rede sein, nicht aber von den mehr oder weniger begründeten Ansichten, wie sie in den vielen wissenschaftlichen und populären Darstellungen der römischen Geschichte ausgesprochen sind; denn die Topographie ist selten die starke Seite ihrer Verfasser. Es genügt daher, wenn ich aus ihrer Mitte einen der bedeutendsten anführe; ich wähle dazu Theodor Mommsen wegen der großen Verbreitung, die sein Buch nicht nur in Deutschland gefunden hat. Auch seine Darstellung giebt zu erheblichen Einwänden Veranlassung: Auf der einen Seite berichtet sie nämlich nach Livius die fabelhafte Geschichte von Hasdrubals Depesche und die noch fabelhaftere von den Märschen des Claudius Nero. ohne das geringste Bedenken zu äußern, obwohl dem mit militärischen Dingen Vertrauten die stärksten Zweifel an der Richtigkeit dieses Teils des Livianischen Berichtes aufsteigen müssen - andererseits fügt sie manchen Zug hinzu, der in der Überlieferung keine Stütze findet, so wenn Mommsen (ISS. 649) sagt: "sie (die Depesche Hasdrubals) ergab, daß Hasdrubal beabsichtige die Flaminische Straße einzuschlagen, also zunächst sich an der Küste zu halten und dann bei Fanum über den Appennin gegen Narnia sich zu wenden, an welchem Orte er Hannibal zu treffen gedenke"; oder wenn er auf derselben Seite weiter unten schreibt: "Nero fand den Kollegen Marcus Livius bei Sena Gallica den Feind erwartend; sofort rückten beide Konsuln aus gegen Hasdrubal, den sie beschäftigt fanden den Metaurus zu überschreiten. Hasdrubal wünschte die Schlacht zu vermeiden und sich seitwärts den Römern zu entziehen"; u. s. w.

Von den ausführlicheren Darstellungen des Feldzuges und der Schlacht aus unserem Jahrhundert ist als erste zu nennen die des französischen Generals Frédéric-Guillaume (de Vaudoncourt) in seiner Histoire des campagnes d'Annibal en Italie" (3 Vols in 40, und 1 Atlas in fol. Milan 1812). Nach ihm (vol. III p. 78 und pl. XXXIII) steht Hasdrubal auf dem linken Metaurusufer bei Rosciano den bei Madonna del Ponte und Fano lagernden Römern gegenüber, zieht sich dann in südwestlicher Richtung zurück und wird südwestlich von La Lucrezia, 10 km von Fano, eingeholt und zur Schlacht gezwungen. -- Gegen diese Annahme sprechen aber verschiedene Umstände: Zunächst heißt es bei Livius XXVII 46, 4: "Ad Senam castra alterius consulis erant, et quingentos ferme inde passus Hasdrubal aberat"; es ist gar kein Grund vorhanden, von dieser Lesart abzugehen und statt dessen ad Fanum" zu schreiben; ferner ist nirgends gesagt, dass der Fluss, "unde aquabantur (Romani)" XXVII 47, 2 der Metaurus gewesen sei. Weiter ist die Entfernung von Rosciano bis La Lucrezia (ca. 6 km) viel zu klein,

als dass sie sich mit den Angaben des Livius vereinigen ließe; auch ist es gar nicht zu verstehen, wie Hasdrubal, selbst ohne Führer in der dunkelsten Nacht und beim schlechtesten Wetter von der Via Flaminia, einer römischen Kunststraße, abkommen und bis zum Morgengrauen am Flußuser herumirren konnte. Und schließlich bleibt, wenn man annimmt, das Schlachtfeld sei bei La Lucrezia gewesen, es unverständlich, wie Livius XXVII 47, 11 von dem Flußuser sagen konnte: "sed cum, quantum a mari abscedebat, tanto altioribus coercentibus amnem ripis non inveniret vada, diem terendo spatium dedit ad insequendum sese hosti". Vgl. die eingehende Beschreibung der beiden Ufer des Metaurus in dem Abschnitte "Hasdrubals Rückzug zum Metaurus".

Viel weiter nach Südwesten in die Ebene von S. Silvestro, etwa halbwegs zwischen Fermignano und Urbania, verlegt das Schlachtfeld Francesco Tarducci. In seiner in der Rivista Militare Italiana, Serie III, XXXIII, Tomo II, 1888, p. 458-477, veröffentlichten Studie: "Del luogo dove fu sconfitto e morto Asdrubale" geht er aus von der unter den Anwohnern der genanten Ebene verbreiteten Überlieferung. nach welcher dort die Schlacht zwischen Hasdrubal und den Römern geschlagen sein solle; auch habe man ihm einen Ort gezeigt, wo Hasdrubal begraben liege; diese Stelle führe noch heute den Namen "Tomba di Asdrubale" (p. 458). Tarducci erwähnt noch, dass sich im oberen Teile der Ebene nach Monte San Pietro zu ein Viereck aus Erde erhebe von ca. 70×65 m Seitenlänge, die Seiten gegen Fermignano und Urbania seien ca. 4 m hoch, die andern ca. 2 m. Ringsumher stehe eine doppelte Linie uralter Eichen, die zum Teil gefallen seien. Innen sei das Ganze ohne Kultur. T. hält es für das Massengrab der Sieger, während diese die Toten der Besiegten an Ort und Stelle bestattet hätten (?).

Da er aber ausdrücklich sagt, er habe keine Ausgrabungen anstellen können, so bleibt seine Annahme haltlos. Erst jetzt kommt er auf die Nachrichten der Alten zu sprechen und sucht deren Angaben über das Schlachtfeld mit der von ihm gewählten Örtlichkeit zu vereinigen, ist dabei aber recht wenig glücklich: So lässt er p. 462 nach Mommsen den karthagischen Feldherrn die Via Flaminia zum Marsche nach Narni benützen; p. 463 behauptet er, die beiden Nachrichten des Livius, daß die Karthager und Römer in der Nähe von Sena gelagert hätten, aber die Schlacht am Metaurus geschlagen wäre, seien nicht in Einklang zu bringen1). Der Fluss zwischen den feindlichen Lagern könne nur der Metaurus gewesen sein, das beweise der Umstand, dass der eine der beiden nach Livius "beim Abbrechen des Lagers" entwichenen Führer über den Metaurus geschwommen sei (p. 465). Deswegen müsse man "ad Senam" im weitesten Sinne verstehen als "das Land, welches den Namen von Sena hatte, d. h. das frühere Land der Senonen, Umbrien im Osten der Appenninen bis zum Rubico im Norden und dem Aesis im Osten"!! (p. 466). Schliefslich scheint jedoch der Verf. selbst einzusehen, dass die Worte des Livius auf den von ihm gewählten Ort nicht passen wollen; auch erhöht es nicht die Sicherheit seiner Ansetzungen, wenn er daselbst (p. 476 Anm. 1) bekennt: "Profano affatto all'arte della guerra non posso azzardarmi a determinare codesta

¹) Dagegen giebt T. p. 464 selbst zu, daß die natürlichste Erklärung der genannten Liviusstelle die sei, daß die Römer bei Sena Gallica gelagert hätten und ihnen gegenüber Hasdrubal, um den Durchzug zu erzwingen. Hasdrubal hätte dann auf die Meldung, daß beide Konsuln ihm gegenüberständen, in großer Eile und aller Stille sich zurückgezogen, wäre aber am Metaurus eingeholt und, während er diesen Fluß zu überschreiten versuchte, vollständig geschlagen worden.

collina, e i luoghi dove dovevano essere schierati i Galli e Claudio Nerone"; wenn er jedoch fortfährt: "ma sono persuaso che un' uomo dell' arte lo potrebbe assai facilmente", so muſs ich dem entschieden widersprechen: Eine Stellung zwischen S. Silvestro und Monte S. Pietro läſst sich nur so denken, daſs der rechte Flügel Hasdrubals (die Spanier) sich an das linke Fluſsuſer lehnte in der Richtung auf S. Lorenzo in Farnetella, und der linke Flügel (die Gallier) auf dem nordöstlich von S. Pietro sich in die Ebene hineinschiebenden Bergrücken. Hätten die Römer hier den rechten feindlichen Flügel umgehen wollen, so wäre das unmöglich gewesen, sie hätten zweimal den Fluſs überschreiten müssen — was sicherlich erwähnt worden wäre — und wären auch dann noch nicht zum Ziele gelangt¹).

Während Gaetano Bossi ("La guerra Annibalica inj Italia da Canne al Metauro" in den Studi e Documenti di Storia e Diritto. IX, Roma 1888 p. 77 ff.) Tarduccis Ansetzung des Schlachtfeldes in der Ebene von S. Silvestro billigt, hat L. Cantarelli (in der Rivista Storica Italiana VI, 1889, p. 70 ff.) gegen einige Punkte von Tarduccis Darstellung Widerspruch erhoben; aber seine Einwände treffen nicht den Kern der Sache. Dagegen wundert es mich, dass weder Bossi, noch Cantarelli, noch sonst jemand daran gedacht hat, die Tradition, auf die sich Tarducci stützt, genauer auf ihr Alter hin zu untersuchen. Ich habe nämlich Grund, zu glauben, dass dieselbe nicht einmal auf das Mittelalter, geschweige denn auf das Altertum zurückgeht. Der erste Autor, welcher behauptet hat, dass Hasdrubals Grabmal bei Urbania errichtet sei, ist nämlich ein Schriftsteller aus dem An-

¹) Es sind dies nicht alle Bedenken gegen Tarduccis Aufstellungen, sondern nur die wesentlichsten; andere haben Cantarelli und Pittaluga geltend gemacht.

fange des XVII. Jahrhunderts, Sebastiano Macci Durantino in seiner Schrift: "Historia de bello Hasdrubalis". 1613. Pittaluga, dessen Studie ich diese Notiz entnehme (p. 35), fügt zur Würdigung dieser Behauptung Maccis hinzu, dass damals jeder kleine Lokalgeschichtsschreiber der dortigen Gegend die Schlacht am Metaurus in die Nähe seiner Vaterstadt verlegt habe. In den Bibliotheken von Fano, Pesaro, Senigallia, Fossombrone und Urbino fänden sich eine ganze Anzahl derartiger Werke. Somit wäre wohl die von Macci aufgestellte Behauptung gerade so wie die der anderen mit der Zeit in Vergessenheit geraten, wenn nicht ein Fund sie scheinbar gestützt hätte. Es wurde nämlich im vorigen Jahrhundert in der Nähe von Montiego in Umbrien, südlich von Urbania, ein Grab entdeckt. In demselben fand sich zwischen anderen Gegenständen eine Silberschale, auf welcher drei iberische Inschriften mit dem Grabstichel eingegraben waren. Der Text wurde dem Etruskologen H. Lanzi mitgeteilt; aus dessen Papieren zog ihn der Florentiner Archäologe F. Gammurini ans Licht und veröffentlichte ihn in seiner "Appendice al Corpus Inscriptionum Italicarum ed ai suoi Supplementi di Ariodante Fabretti" (Firenze 1880, 4) p. 6 Abb. I no. 21; daraus wiederholte ihn Fr. Lenormant, Revue Archéologique, vol XLIV, 1882. p. 31. Was dieser Fund im Verein mit der von Macci aufgestellten Behauptung für eine Wirkung selbst auf vorsichtige Gelehrte ausgeübt hat, das zeigen z. B. E. Hübners Worte, dessen Buche "La Arqueologia de España", Barcelona 1888. Adiciones p. 280 obige Notizen entnommen sind. schreibt im Anschlusse daran folgendes: "Es ist sehr leicht möglich, dass dieser Gegenstand von einem in Hasdrubals Heere dienenden Iberer nach Italien gebracht wurde; vielleicht fiel dieser in der berühmten Schlacht von Sena, welche sehr nahe bei dem Orte stattfand, wo die Schale zum Vorschein kam".

Dagegen scheinen die Offiziere des Österreichischen Militär-Geographischen Instituts der genanten Tradition keine Bedeutung beigemessen zu haben; sonst würden sie auf der 1851 erschienenen Carta dell' Italia Centrale die Namen Tomba di Asdrubale für das Grabbei Urbania und Monte Asdrubale für den Berg von Pietralata verzeichnet haben. Mich will es bedünken, als ob der Berg von Pietralata und das Grab bei Urbania ihre Namen von jemand erhalten haben, der wie Tarducci den Namen "Monte Nerone" fälschlich mit dem Konsul Claudius Nero in Verbindung brachte<sup>1</sup>).

Wie es aber auch mit diesem Funde und der Tradition bestellt sein mag, jedenfalls hat die Schlacht nicht in der Ebene von S. Silvestro und überhaupt nicht auf dem linken Ufer des Metaurus stattgefunden 2), wie ich in meiner Studie erweisen werde. Ebendieselbe Ansicht hat u. a. verfochten Thomas Arnold sowohl in seiner "History of Rome" London 1838—43 vol. III p. 364—374, wie in seinem nachgelassenen Werke: "The second Punic war" being chapters of the history of

<sup>&#</sup>x27;) Erstere Tradition kennt der Graf Camillo Marcolini. Er sagt in seiner gleich anzuführenden "Lettera" p. 38: "E il Monte Asdrubale e il Monte Nerone non hanno per avventura nessuna relazione con la sconfitta de Cartaginesi". Gegen Tarduccis Anahme, der Monte Nerone habe seinen Namen davon erhalten, daß Nero sich hinter ihm versteckt habe, hat schon L. Cantarelli in seiner Besprechung Bedenken geäußert.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ebenfalls auf das linke Metaurusufer verlegt das Schlachtfeld Hennebert, Histoire d' Annibal III. Paris 1892. 8°. p. 305; da er aber den Ort der Schlacht nicht genauer bezeichnet, also keine topographischen Studien gemacht hat, so genügt diese Erwähnung; ein näheres Eingehen auf seine Darstellung ist nicht erforderlich. Nur vom taktischen Standpunkte aus behandelt die Schlacht J. de la Chauvelays. L'art militaire chez les Romains. Paris. 1884, p. 217—222.

Rome, edited by William T. Arnold. With 8 maps. London 80. Nach seinem in letzterer Schrift veröffentlichten Tagebuchauszuge hat er am 21. Juli 1840 den Metaurus besucht; seine Schilderung zeigt, wie sorgsam er seine Ufer begangen hat. Ferner ist hier zu nennen der Graf Camillo Marcolini1), und in allerneuester Zeit ein italienischer Offizier, Vittorio Pittaluga. Die Darstellung des Grafen Marcolini ist in den Hauptzügen richtig; aber das Gelände, wohin er das Schlachtfeld verlegt - Hasdrubals Truppen sollen die Stellung Montemaggiore al Metauro-Tombolina-Montebello eingenommen haben - entspricht nicht den Angaben des Polybios und Livius. Dagegen ist die Studie des Hauptmanns Vittorio Pittaluga, der wie Thomas Arnold das Schlachtfeld nicht weit von der Mündung sucht, von besonderer Wichtigkeit wegen der genauen Kenntnis des Metaurus und seiner Umgebung 2). Ich werde deshalb in meiner Studie überall auf sie Bezug nehmen3).

Für die mit dem Schichtliniensystem der Königlich Italienischen Landesaufnahme nicht Bekannten sei hier folgendes bemerkt. Es sind auf dem Plane der Schlacht unterschieden:

- 1. 100 metrige Schichtlinien, dargestellt durch starke, zusammenhängende Linien.
- 25 metrige Schichtlinien, dargestellt durch schwächere, ununterbrochene Linien.
- 3. 5 metrige Schichtlinien, dargestellt durch feine, gerissene Linien.

<sup>&#</sup>x27;) "Lettera di Camillo Marcolini al ch. Signor Conte Canonico Don Alessandro Billi da servire per appendice al ricordo storico di Saltara e di Bargni". Fano. Tipografia di Gio. Lana. 1866. 8º.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Von mir besprochen in der Berl. Philol. Wochenschrift 1895 No. 9, Sp. 269.

<sup>3)</sup> Im übrigen bemerke ich, daß meine Studie bis auf einige nur auf Grund genauer Geländekenntnis endgültig zu entscheidende Fragen fertig vorlag, als ich gleichzeitig mit der Antwort auf die dieserhalb an den Herrn General Conte Bava Beccaris gerichteten Fragen die Studie des Herrn Vittorio Pittaluga erhielt.

#### Die Quellen.

Das Beste, was über die Quellen von Hasdrubals Zug nach Italien und von der Schlacht am Metaurus geschrieben ist, rührt von H. Hesselbarth her<sup>1</sup>). Ich stimme im wesentlichen mit ihm überein und will deswegen nur kurz angeben, was ich an seinen Ausführungen auszusetzen oder zu denselben hinzuzufügen habe.

Hesselbarth beginnt auf S. 543 mit den Worten: "Über das Jahr 207 v. Chr. haben Polybios und Livius recht gutes Material gehabt. Und da hier an eine Herkunft desselben von karthagischer Seite so wenig als aus Scipionischen Kreisen gedacht werden kann, so ist gerade die Untersuchung dieser Partie wichtig für den Begriff, den wir uns von Fabius Pictor²) machen werden". Auch mir ist es höchst wahrscheinlich, daß diese Partie im wesentlichen auf Fabius Pictor zurückgeht; denn durch das ganze 27. Buch, also vom

<sup>&#</sup>x27;) Historisch-kritische Untersuchungen zur III. Dekade des Livius. Halle a. S. 1889. S. 543—555. Neuerdings hat W. Soltau dasselbe Thema behandelt in seinem Buche: Livius' Quellen in der III. Dekade. Berlin 1894. Über die hier in Betracht kommende Partie wird sehr kurz und wenig überzeugend auf S. 129—131 gehandelt.

<sup>?)</sup> Vgl. Hesselbarth a. a. O. S. 614. — Th. Zielinski, Die letzten Jahre des II. punischen Krieges (Leipzig 1880), S. 100, sieht sich allerdings durch einige Beobachtungen zu der Annahme genötigt, Fabius sei in seiner Darstellung des Krieges wohl nicht viel über die Schlacht bei Cannae hinausgelangt.

Jahre 210-207, ist es Q. Fabius Maximus Cunctator, der auf alle mögliche Weise verherrlicht wird. Man lese nur Stellen wie cp. 6, 8-12; 11, 11; 16, 10; 25, 11 (vgl. 20, 9); 34, 9; man beachte, wie er hervortritt bei der Aussöhnung des C. Claudius Nero und M. Livius Salinator; wie er es ist, der den in den Krieg ziehenden M. Livius vor Überstürzung warnt.

Mit Fabius Pictors religiösen Ansichten stimmt es ferner ausgezeichnet, wenn XXVII 16, 15 die Entdeckung der Hinterlist Hannibals durch Q. Fabius Maximus auf göttliche Eingebung zurückgeführt wird. während der Berichterstatter, dem Dio-Zonaras folgt, diese Thatsache ganz natürlich zu erklären weiß. Zusammenhange damit möchte ich auf die Stelle XXVII 11, 4 hinweisen, wo es heisst: "et Sinuessae natum ambiguo inter marem ac feminam sexu infantem, quos androgynos volgus, ut pleraque, faciliore ad duplicanda verba Graeco sermone, appellat". Wenn man nämlich bedenkt, dass Livius selbst XXXI 12, 8 und XXXIX, 22, 5 für dies griechische Wort das reinateinische "semimas" gebraucht (vgl. Liv. XXVII 37, 5): "incertus, mas an femina esset", so wird man es für wahrscheinlich halten, dass er die vorliegende Stelle einem griechisch schreibenden Autor entnahm 1). Da nun das erwähnte prodigium eins der schlimmsten ist ("foedum ac turpe" wird es Liv. XXVII 37, 6 genannt), zu dessen Sühnung die haruspices aus Etrurien berufen werden müssen, so ist es gar nicht unwahrscheinlich, daß Fabius Pictor bei seinen religiösen Ansichten dasselbe ausnahmsweise erwähnt habe, besonders da es sich schon zwei Jahre darauf wiederholte.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. was H. Nissen, Kritische Untersuchungen über die Quellen der IV. u. V. Dekade des Livius (Berlin 1863) S. 72 und Zielinski a. a. O. S. 101 über ähnliche Stellen in der IV. Dekade urteilen.

Endlich ist noch auf einen Umstand hinzuweisen. der vielleicht geeignet ist, die Güte des Berichtes über Hasdrubals Zug und die Schlacht am Metaurus zu er-Sollte derselbe dem Fabius Pictor nicht durch seinen Geschlechtsgenossen Q. Fabius, den ältesten Sohn des Cunctator, vermittelt worden sein? Wir wissen aus Liv. XXVIII 9, 1, dass dieser als Legat unter M Livius Salinator diente. Die Hervorhebung der Thaten des C. Claudius Nero gegenüber denen des M. Livius Salinator, die Verschweigung des Ursprungs der "nobiles inimicitiae", die, wie Hesselbarth S. 544 richtig bemerkt, eigentlich dem C. Claudius Nero zu gute kommt. würde gut damit stimmen. Denn dass der alte Cunctator für C. Claudius Nero voreingenommen war gegen seinen Amtsgenossen, kann man doch wohl daraus abnehmen, dass er ihn, der doch nach Liv. XXVII 34, 9 eher der Warnung bedurft hätte, ohne eine solche gegen den gefährlicheren Feind ins Feld ziehen läfst, während er es für notwendig hält, dem nach ep. 34. 9 vorsichtigen und bedachtsamen M. Livius eine solche zukommen zu lassen, wie er denn überhaupt auf die Familie der Livii schlecht zu sprechen ist1).

Zieht man dies alles in Betracht, so wird es immer mehr wahrscheinlich, dass Livius' Bericht in letzter Linie auf Fabius Pictor zurückgeht<sup>2</sup>). Trotzdem ist

<sup>2)</sup> Es ist dies übrigens nicht das erste Mal, daß wir einer Hervorhebung Claudischer Geschlechtstüchtigkeit begegnen. Auf die stark Claudische Färbung des römischen Anteils an dem Berichte des Dio-Zonaras über die Anfänge des I. punischen Krieges hat besonders M. Büdinger im Jahresberichte über die Fortschritte der klassischen Altertumswissenschaft 1873. S. 1190, aufmerksam gemacht; auch die Zurückführung der Niederlage des P. Claudius Pulcher auf frevelhafte Nichtbeachtung eines Götterzeichens deutet m. E. auf Fabius Pictor. — Fraglich ist es nur, ob beide Berichte zusammen genügen, um einen allgemeinen Schluß daraus zu ziehen.



<sup>1)</sup> Hesselbarth a. a. O. S. 622; Liv. XXVII 25, 5.

auch hier Livius gegenüber Vorsicht geboten aus mehreren Gründen: Einmal stimmen die vom 11. Buche des Polybios erhaltenen Stücke, soweit sie die Schlacht am Metaurus angehen, anscheinend nicht mit dem, was Livius an den entsprechenden Stellen erzählt; dann aber ist zu bedenken, dass wir nur einen Bericht aus römischer Quelle vor uns haben, der noch dazu parteiisch gefärbt ist. Dies und der Umstand, dass auch Polybios wohl keinen karthagischen Bericht vor sich gehabt hat<sup>1</sup>), nötigt uns um so mehr die Überlieferung sorgfältig nachzuprüfen.

#### Vorgeschichte von Hasdrubals Zug nach Italien.

Es war im Sommer des Jahres 216 v. Chr., als Hasdrubal Barkas von Karthago den Befehl erhielt, er solle so bald als möglich sein Heer nach Italien führen?); auf die Kunde hiervon wurde ganz Spanien unruhig, und Hasdrubal sah sich genötigt, in diesem Jahre aut den Zug zu verzichten. Auf seine Vorstellungen in Karthago wurde zwar noch vor dem Winter ein neues Heer und eine verstärkte Flotte unter Himilko hinübergesandt; aber die gute Jahreszeit war vorüber. Nach Himilkos Eintreffen trieb Hasdrubal rasch Gelder zu seinem Unternehmen ein und rückte im Frühjahre 215 zum Ebro vor; allein die beiden Scipionen, Gnaeus und Publius, verlegten ihm den Übergang über den Flufs und schlugen ihn vollständig. Die Bedeutung dieses

<sup>1)</sup> Hesselbarth a. a. O. S. 546.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Nach Appian. Annib. 16 war es Hannibal, der, weil seine Bitte um Hülfe in Karthago zurückgewiesen wurde (vgl. Dio Cassius fr. LVII 15), im Jahre 217 seinem Bruder schrieb, "er möchte zu Anfang des Sommers mit einem möglichst großen Heere sowie mit Geld versehen in Italien einbrechen und den jenseitigen Teil desselben verheeren, damit das ganze Land verwüstet würde und die Römer auf beiden Seiten ins Gedränge kämen".

Sieges wußte man in Rom vollkommen zu würdigen1); hatten doch die Scipionen Rom in dem Augenblicke gerettet, wo eine Unterstützung Hannibals durch seinen Bruder für die Existenz des Staates verhängnisvoll werden musste. Von Spanien aus war für Hannibal jetzt weniger als je Unterstützung zu erwarten. Hasdrubals Lage war nach der Schlacht am Ebro eine so bedenkliche, dass die Aufwendungen an Geld und Truppen, zu denen der kannensische Sieg die karthagische Bürgerschaft begeistert hatte, größtenteils für Spanien verwendet wurden, ohne die Lage der Dinge dort dadurch zu bessern. Die Scipionen verlegten vielmehr im folgenden Feldzuge den Kriegsschauplatz vom Ebro an den Guadalquivir, und die Sache der Römer machte so große Fortschritte, daß außer Hasdrubal Barkas und seinem Bruder Mago noch Hasdrubal, Gisgons Sohn, 214 nach Spanien geschickt wurde. Während so die Karthager sich in Spanien bedrängt sahen, erstand ihnen in Afrika selbst - wahrscheinlich 2132) - ein neuer Feind in Syphax, mit welchem sich die Scipionen wohl das Jahr darauf in Verbindung setzten; dank dieser Verbindung waren Syphax' Erfolge im Felde bald derart, dass einer der drei Feldherrn, wahrscheinlich Hasdrubal, Gisgons Sohn 3), mit dem größten Teile des spanischen Heeres gegen ihn geschickt werden musste. Die Scipionen hatten unterdessen fortgefahren im karthagischen Gebiete Eroberungen zu machen, und zwar mit solchem Erfolge, dass im Frühjahr 212 der Kriegsrat, im Vertrauen auf 20,000 im Winter zu den Waffen gerufene Keltiberer, beschloß,

<sup>1)</sup> Vgl. Liv. XXIII 29, 17.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. Hesselbarth a. a. O. S. 383. Anm. 1: "Nach frg. VII 19, 1 hätte Polybios die Massylier schon 215 oder 214 v. Chr. erwähnt".

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Vgl. Hesselbarth a. a. O. S. 383.

sich nicht mehr damit zu begnügen, Hasdrubal Barkas in Spanien festzuhalten, sondern den spanischen Krieg zu beenden. Zu dem Zwecke teilten die Brüder ihr Heer: aber Hasdrubal Barkas wußte die Keltiberer zum Abzuge zu bewegen, und die römischen Heere, zuerst das des Publius, dann das des Gnaeus Scipio, wurden samt ihren Feldherrn vernichtet. "In ganz Spanien bis zum Ebro herrschten nun die Punier ungestört, und der Augenblick schien nicht fern, wo der Flus überschritten. die Pyrenäen frei und die Verbindung mit Italien hergestellt sein würde". Aber dieser einzig günstige Augenblick wurde verpasst; die Handvoll Überlebender, die sich durch das weite Gebiet bis zum Ebro hin retteten und mit der Flotte zusammen den Fluss gedeckt zu haben scheinen 1), hätte die Punier nicht hindern können den wichtigen Sieg in der einzig richtigen Weise auszunutzen; es war lediglich der Hader unter den drei karthagischen Feldherrn und der Übermut, mit dem sie Freund und Feind behandelten, der damals im Frühjahr 211 Rom rettete 2). Der Senat hatte Zeit, ein neues Heer unter dem Proprätor C. Claudius Nero zu senden. der zwar den Umständen nach nichts Erhebliches unternehmen konnte, aber jedenfalls die Ebrolinie erfolgreich gegen die Karthager deckte 8). Uneinigkeit unter den karthagischen Heerführern dauerte noch fort, als P. Cornelius Scipio, des gefallenen P. Scipio Sohn, den Oberbefehl in Spanien erhielt. Sie ermöglichte es ihm, durch einen kühnen Handstreich im Frühjahre 209 Neukarthago wegzunehmen, und sie war

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) So Hesselbarth a. a. O. S. 389 nach Polyb. frgm. inc. 180 (179).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Polyb. XI 11; besonders wird dort Hasdrubal, Gisgons Sohn, genannt.

<sup>3)</sup> Hesselbarth a. a. O. S. 397; auch Th. Arnold, The second Punic war p. 274 schenkt der Überlieferung wenig Glauben. Raimund Oehler, d. letzte Feldrug d. Barkiden Hasdrubal.
2

es, die im Jahre 208 die Niederlage des Hasdrubal Barkas<sup>1</sup>) bei Baecula herbeiführte.

#### Hasdrubals Zug nach Italien bis zu seinem Eintreffen bei Sena. Gegenmaßregeln der Römer.

Hasdrubal hatte einen solchen Ausgang des Treffens bereits in Berechnung gezogen; er gab daher den aussichtslosen Kampf bald auf, nahm seinem ursprünglichen Plane gemäß das Geld und die Elefanten, sammelte von den Fliehenden soviel wie möglich und nahm seinen Rückzug längs des Tagus auf die westlichen Pyrenäenpässe zu<sup>2</sup>). Auf dem Marsche dahin ergänzte er mit Hülfe der beiden anderen, nach der Niederlage herbeigeeilten karthagischen Feldherrn sein Heer durch spanische Truppen<sup>3</sup>) und gelangte ungehindert nach Gallien. Scipio hatte nicht gewagt ihn zu verfolgen, sondern

<sup>1)</sup> Appian. Ib. 24 ff, verwechselt ihn mit Hasdrubal, Gisgons Sohu.

<sup>2)</sup> Treffend bemerkt Th. Arnold a. a. O. p. 272 f: "By this movement Hasdrubal masked his projects from the view of the Romans; they did not know whether he had merely retired to recruit his army in order to take the field against Scipio, or whether he was preparing for a march into Italy. But even if Italy were his object, it was supposed that he would follow the usual route, by the eastern Pyrenees along the coast of the Mediterranean; and Scipio accordingly took the precaution of securing the passes of the mountains in this direction, on the present road between Barcelona and Perpignan; perhaps also he secured those other passes more inland, leading from the three valleys which meet above Lerida into Languedoc, and to the streams which feed the Garonne, But Hasdrubal's real line of march was wholly unsuspected; for passing over the ground now so famous in our own military annals, near the highest part of the course of the Ebro, he turned the Pyrenees at their western extremity, and entered Gaul by the shores of the ocean, by the Bidassoa and the Adour".

<sup>3)</sup> Nach Appian. Iber. 28 extr. hatte Hannibal seinen Bruder nochmals (vgl. die Stelle App. Annib. 16 in Anm. 2, S. 16) aufgefordert einen Einfall in Italien zu machen; damit würde stimmen, was Liv. XXVII 39, 4 berichtet.

sich damit begnügt, nach den östlichen Pyrenäenpässen, über welche die Hauptstraße nach Gallien lief, Truppen zu entsenden, um Hasdrubal hier zu erwarten. Man sieht, der karthagische Feldherr hatte es vortrefflich verstanden, durch seine Maßnahmen den Feind über seine wahren Absichten vollständig zu täuschen.

In Gallien verbrachte Hasdrubal den Winter; das aus Spanien mitgebrachte Gold sicherte ihm nicht nur eine freundliche Aufnahme bei den Bewohnern wie später bei den Alpenvölkern, sondern sie folgten ihm auch in den Krieg (Liv. XXVII 39, 6); wahrscheinlich legte er noch im Winter einen Teil des Weges nach den Alpen zurück (Liv. a. O. 35, 10); von der Richtung seines Marsches wissen wir nur soviel, daß sie ihn durch das Gebiet der Arverner führte. Jedenfalls hielt er sich soweit vom Mittelmeere entfernt, daß selbst die Massilier trotz ihrer vielen Verbindungen im Binnenlande nur die Thatsache seiner Anwesenheit in Gallien nach Rom melden konnten; erst durch besondere Erkundigungen bei den Häuptlingen im Innern gelang es ihnen, etwas Genaueres über ihn und seine Absichten zu erfahren (Liv. a. O. 36, 4).

Dadurch wußte man in Rom wenigstens soviel, daß man Hasdrubal im Frühjahr 207 mit einem großen Heere in Italien zu erwarten habe. Demgemäß rief man 23 Legionen unter die Waffen wie in den Jahren 212 und 211 (Liv. XXV 3, 7; XXVI 1, 13); aber die Zahl der waffenfähigen jungen Männer war in den schweren Kriegsjahren so gesunken, daß es außerordentlicher Maßregeln bedurfte, um die Sollstärke zur effektiven zu machen. Die bis dahin vom Heeresdienste befreiten Seekolonien mußten Soldaten stellen, und für zwei Legionen wurden wieder, wie einst nach Cannae, freiwillige Sklaven geworben. Von diesen 23 Legionen waren allein 15 für Italien, und zwar 7 gegen Hannibal, 8 gegen Hasdrubal bestimmt; von den letztgenannten

standen 4 in Gallien, 2 in Etrurien und 2 in Rom, eine Verteilung, die am geeignetsten war, um jedem möglichen Angriffe vom Pothale her die Stirn bieten zu können.

Diesen Anstrengungen, welche man in Rom machte, um der doppelten Gefahr zu begegnen, entsprach auch die Sorgfalt in der Wahl der obersten Befehlshaber für beide Kriegsschauplätze: Auf Empfehlung des Senates wurden C. Claudius Nero und M. Livius Salinator Konsuln; jenem fiel durch das Los Bruttien und Lukanien mit dem Kriege gegen Hannibal, diesem Gallien und der Krieg gegen Hasdrubal zu<sup>1</sup>).

"Hatte man in Rom beabsichtigt die Ausgänge der Alpenpässe zu besetzen, so kam man damit zu spät".

<sup>1)</sup> Was Livius im 34. Kap. von Neros Bedeutung sagt, will nicht stimmen mit dem, was er früher über deuselben Nero 24, 17 und 26, 17 berichtet hat, "beidemal in nicht sehr zuverlässiger Weise", meint Hesselbarth a. a. O. S. 544. Ich glaube dies Urteil Hesselbarths noch stützen zu können durch den Hinweis auf XXVII 17, 4 und besonders auf 14, 4; es ist doch kaum anzunehmen, dass M. Marcellus sich einen Mann als Legaten hätte gefallen lassen, der 5 Jahre vorher sich als unfähig erwiesen hatte seine Befehle rechtzeitig auszuführen - und das Einspruchsrecht hatte der Konsul jedenfalls, wenn der Senat und nicht er selbst seine Legaten ernannte. - Zu H. Weißenborns richtigen Bemerkungen zu XXVII 34, 1-3 kann man noch folgendes hinzufügen: "Warum ließ denn der Senat die Konsuln losen, während es ihm doch freistand, ihnen die Provinzen nach Gutdünken anzuweisen? Warum empfahl der Senat überhaupt den C. Claudius Nero zur Konsulwahl vor allen Bewerbern, wenn er nicht aus dessen Feldherrnlaufbahn die Überzeugung gewonnen hatte, er sei der rechte Mann, um sowohl Hannibal wie Hasdrubal die Spitze zu bieten"? - Nur beiläufig will ich noch auf einen Widerspruch in demselben Kapitel hinweisen: XXVII 26, 11 werden M. Valerius Laevinus und M. Claudius Marcellus "consules acres nimis et feroces" genannt, und XXVII 34, 9 wird derselbe Laevinus mit Q. Fabius Maximus Cunctator dem C. Claudius Nero als "moderatus et prudens vir" gegenübergestellt. Vgl. auch Th. Arnold a. O. p. 274.

Ein dringendes Schreiben des in Gallien kommandierenden Prätors L. Porcius Licinius langte an mit der aufregenden Meldung, Hasdrubal sei bereits aus den Winterquartieren aufgebrochen und gehe über die Alpen. Die Vereinigung von 8000 wohlbewaffneten, mit karthagischem Golde geworbenen Ligurern mit ihm sei zu besorgen. Zwar gingen die Konsuln daraufhin schleunigst auf ihre Posten ab; aber Hasdrubal stand schon, für Freund und Feind unerwartet früh, diesseits der Alpen 1). "Was er jedoch durch die Schnelligkeit seines Zuges gewonnen hatte, das verlor er durch den Aufenthalt bei Placentia, welches er vergeblich mehr eingeschlossen hielt als belagerte", sagt Livius XXVII 39, 11 und fährt dann fort: "Er

<sup>1)</sup> Die Alpen scheint Hasdrubal nach Liv. XXVII 39, 7 (vgl. App. Annib. 52) auf demselben Wege wie Hannibal (trotz Varro bei Servius in Aen. X 13 - dieser Meinung ist auch Th. Arnold a. a. O. p. 278) überschritten zu haben, wohl über den Mt. Cenis. vgl. H. Nissen, Italische Landeskunde I S. 155; und besonders Osiander, Kleiner Bernhard oder Mont Cenis? Korrespondenzblatt für die Gelehrten- und Realschulen Württembergs III S. 137ff: 177ff: 298ff: 377ff: 417ff; H. Partsch sagt in Pauly-Wissowas Realencyklopädie I Sp. 1606 s. v. Alpes bei Besprechung der letztgenannten Stelle: "Von Hasdrubal ist nichts Näheres bekannt. Da er aus Centralfrankreich nach Italien aufbrach, könnte er, wenn er nicht den kleinen St. Bernhard wählte, am ehesten für den Mt. Cenis sich entschieden haben, der zwar im Altertum nie eine Strasse erhielt, aber gewiss nicht unentdeckt blieb (vgl. den nur auf den Mt. Cenis zu deutenden See bei den Medullern Strabo IV 203"). vgl. Osiander. a. a. O. S. 421. - Jedenfalls scheint sein Übergang ziemlich früh im Jahre und sehr rasch erfolgt zu sein (Liv. XXVII 39, 5 "tam facilem maturumque transitum"; vgl. Polyb. IX 1 μάλλα πολύ βαδιεστέραν καὶ συντομωτέραν συνέβη γενέσθαι τὴν 'Ασδρούβου παρουσίαν εἰς Ἰταλίαν", welche Worte bei Liv. XXVII 39, 6 ziemlich wörtlich wiederkehren). Vielleicht war der Winter 208/207 mild, was H. Matzat, Römische Zeitrechnung S. 155 Anm. 7. aus dem bei Liv. a. O. 37, 2 von Rom gemeldeten Blitzstrahle schließen will; H. Matzat will übrigens Hasdrubal über die ligurischen Alpen gehen lassen.

hatte sich die Eroberung eines in der Ebene gelegenen Platzes leicht gedacht, und der Name dieser Kolonie hatte ihn verleitet in der Hoffnung, die Zerstörung dieser Stadt werde den übrigen großen Schrecken einjagen". Diese Worte sind es wohl gewesen, welche einige militärische Schriftsteller bewogen haben, ihn wegen der Einschließung Placentias zu tadeln. Dem gegenüber möchte ich darauf hinweisen, dass wir eigentlich nur die Thatsache selbst, nicht aber die Umstände kennen. welche Hasdrubal zu dieser Massregel bewogen, dass sich ferner ein solcher Tadel nur schwer vereinigen läfst mit dem Urteile des Polybios (XI 2) über Hasdrubal und überhaupt mit dem, was wir sonst von ihm wissen. Ich meine doch, wer Polybios' Urteil gelten läfst, der muss auch annehmen, dass sich für Hasdrubal aus unbekannten Gründen - denn die von Livius angeführten genügen nicht - eine Cernierung Placentias als unumgänglich notwendig erwies; andernfalls würde doch wohl Polybios einen Tadel haben einfließen lassen; daß die Cernierung dieses Platzes ihn aufhielt und somit seine Aussichten merklich verschlechterte, ist keine Frage.

Nur beiläufig erwähnt dann Livius die Aufhebung der Cernierung Placentias; ganz im Dunkeln läßt er uns aber über den Weg, den Hasdrubal einschlug, um von dort nach dem Süden zu gelangen: erst bei Sena finden wir das karthagische Heer wieder. Diese Lücke in der Berichterstattung scheint nun Appian auszufüllen mit den Worten (Annib. 52 ed. L. Mendelssohn, Leipzig 1879): "ἐσέβαλέ τε ἐς Τυρρηνίαν". In der That sieht es auf den ersten Blick so aus, als ob diese Marschrichtung sich für Hasdrubal empfahl wegen der in Etrurien herrschenden bedenklichen Gärung, die wohl punisches Gold hervorgerufen hatte ¹); andererseits mußte er sich

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. Liv. XXVI 1 und 28; XXVII 7 u. 8, besonders aber 21 u. 24.

aber darauf gefasst machen, die Pässe des etrurischen Appennin von den zwei Legionen des Proprätors M. Terentius Varro besetzt zu finden, die ihm, unterstützt von den zwei Legionen des Prätors L. Porcius Licinius, in diesen schwierigen Défiléen erfolgreichen Widerstand geleistet hätten. Und hatte er wirklich die Pässe hinter sich, so hinderten "die das ganze Arnusthal weit hinauf bis an den Eingang des höheren Gebirgsthales erfüllenden Sümpfe ein direktes Vordringen Appennin her nach dem südlichen Etrurien; sie bildeten mehr als selbst das Gebirge eine natürliche Schutzwehr desselben gegen Norden".1) Marschierte Hasdrubal dagegen in der Richtung der späteren Via Aemilia, so musste er zwar erwarten sich in kurzem bei Ariminum einem stärkeren und besseren Heere gegenüberzufinden, als das etrurische war; aber er hatte bis hinter Ariminum ebenes Gelände vor sich, und die dort bis ans Meer tretende Hügelkette bot, wie der adriatische Subappennin überhaupt, denn doch bei weitem nicht die Schwierigkeiten wie der toskanische Appennin. Noch ein Umstand kam hinzu, der für Hasdrubal entscheidend war: er musste sich so nahe wie möglich am adriatischen Meere halten, um die Landung der von Hannibal so sehnlich erwarteten macedonischen Hülfstruppen nach Kräften zu erleichtern.



<sup>&#</sup>x27;) H. Kiepert, Lehrbuch der alten Geographie, Berlin 1878, S. 406 Anm. 4. Vielleicht beweist auch der Unistand indirekt gegen den Marsch über Etrurien, daß wir bei Sena nicht den Proprätor M. Terentius Varro vorfinden, sondern den Prätor L. Porcius Licinius, von dem es ausdrücklich heißt, daß er vor der Ankunft der Konsuln den Hasdrubal "durch alle Künste des [kleinen] Krieges geneckt habe" (Liv. XXVII 46, 6) — E. H. Bunbury hat wohl das Richtige getroffen, wenn er Appians Nachricht aus einer Verwechslung von Sena in Etrurien mit Sena Gallica erklärt (W. Smith, Dictionary of Greek and Roman Geography, London 1857, p. 348f.).

Die Römer scheinen denn auch Hasdruhals Vorrücken keine großen Schwierigkeiten in den Weg gelegt zu haben. Wir erfahren nur, dass der Prätor L. Porcius Licinius sich redliche Mühe gab, ihn "durch alle Künste des kleinen Krieges" zu necken 1); aber aufhalten konnte er ihn mit seinem schwachen Heere nicht?), und so gelangte denn Hasdrubal glücklich bis in die Nähe von Sena. - Von dem Konsul M. Livius Salinator dagegen hören wir nichts bis zum Eintreffen Hasdrubals bei Sena. Wie ist diese scheinbare Unthätigkeit des Konsuls zu erklären? Warum trat er nicht in der starken Stellung von Ariminum dem Feinde entgegen, um ihm den Eintritt in das Défilé zu verwehren, warum griff er ihn nicht beim Austritt aus dem Défilé bei Fano an und warf ihn in dasselbe zurück? Zeit hatte er doch genug dazu: denn der von Livius (XXVII 38, 7) angegebene Grund ist nicht geeignet ein so langes Zögern zu erklären3): bei der drohenden Gefahr wird doch derselbe in der nächsten Senatssitzung beseitigt worden sein. Demnach bleibt für des Konsuls Verhalten nur eine Erklärung übrig: War es Absicht, dass er erst bei Sena den Puniern den Weg verlegte, wie nicht zu bezweifeln ist, so konnte das nur geschehen, um den auserlesenen Scharen, die ihm sein Amtsgenosse in Eilmärschen zuführte, den Weg thunlichst zu kürzen, ohne wichtige Interessen zu gefährden (vgl. p. 29 f.). Ein solches Vorgehen seitens des römischen Feldherrn setzt aber voraus, dass er über den Kriegsplan und das Marschziel des karthagischen Feldherrn orientiert war - mit anderen

¹) An diesen Kämpfen ist trotz der rhetorischen Färbung der genannten Stelle wohl nicht zu zweifeln; "denn die große Zahl der Gefangenen (Liv. XXVII 49, 7) setzt glückliche Kämpfe der Punier voraus" (Weißenborn a. a. O.).

<sup>2)</sup> Liv. XXVII 9, 2 "cum invalido exercitu".

<sup>3)</sup> Weißenborn a. a. O.

Worten: M. Livius musste bereits Kenntnis haben von Hasdrubals Depesche an seinen Bruder.

Mit dieser Depesche hat es eine eigentümliche Bewandtnis: Nach Livius!) sollen vier gallische und zwei numidische Reiter von Hasdrubal nach Aufhebung der Cernierung von Placentia mit derselben an Hannibal abgeschickt worden sein: mitten durch die Feinde sollen sie Italien beinahe seiner ganzen Länge nach durchzogen haben und erst im tarentinischen Gebiete von römischen Futterholern aufgegriffen worden sein. An dieser Erzählung hat, so unglaublich sie klingt, kaum einer Anstofs genommen; der erste, der meines Wissens an derselben treffende Kritik geübt hat, ist Pittaluga. Er schreibt in seiner Studie über die Schlacht auf S. 16 unten: "Es hört sich in der That fast wie ein Märchen an, dass sechs Reiter es fertig bringen, die italische Halbinsel in ihrer ganzen Länge zu durchstreifen, immer von Feinden umgeben, ohne jemals belästigt zu werden, um erst in Tarent festgenommen und vor den Konsul Nero nach Canusium gebracht zu werden. Und die Sache klingt beinahe ungereimt, wenn man bedenkt, daß im nördlichen Italien der Prätor Porcius Licinius stand und in Mittelitalien der Konsul Livius Salinator. die beide aufs aufmerksamste jede Bewegung des Feindes erkundeten. Sie waren es, welche fast täglich Meldungen über den Marsch Hasdrubals nach Rom sendeten;

<sup>1)</sup> Liv. XXVII 43, mit dem nur Dio-Zonaras übereinstimmt; Appian. Annib. 52 sagt dagegen: καὶ γράμματα πρὸς τὸν ἀδελφὸν ἔπεμπε. δηλῶν ὅπι παρείπ. τούτων τῶν γραμμάτων ὁπὸ Ῥωμαίων ἀλόντων, οἱ ὅπατοι Σαλινάτωρ καὶ Νέρων μαθόντες αὐτοῦ τὸ πλῆρος τῆς στρατίᾶς ἀπὸ τῶν γραμμάτων συνῆλθὸν ές τὸ αὐτὸ πάσαις ταῖς δυνάμετι καὶ ἀντεστρατεπέδευσαν αὐτῷ περὶ πόλιν Σήνας. Sollte nicht diese abweichende Darstellung auch Livius bekannt gewesen sein? Eine Spur davon könnte sich in den Worten (cp. 46, 6) "et ante adventum eor um" erhalten haben, wo man nach Livius' Darstellung erwarten sollte "ante adventum M. Livii oder alterius consulis".

es wäre gänzlich irrtümlich, statt dessen anzunehmen, daß der Senat hätte Nachrichten erhalten können von dem Konsul Nero, der tief im Innern der Halbinsel stand.

Der Senat hatte seit dem Beginne des Feldzuges, nachdem er die schwere Gefahr des Staates erkannt hatte, den Feldherrn Vollmacht gegeben, aus allen Legionen die kriegstüchtigsten Soldaten auszusuchen und sie auch aus einer Provinz in die andere zu versetzen; vielleicht machte Nero von dieser Vollmacht Gebrauch. Aber um sie gebrauchen zu können, mußte er sicherlich vom Senate oder vom andern Konsul irgendwelche Nachrichten über Hasdrubals Absichten erhalten haben, und zwar so frühzeitig, daß er, auch ohne zu fliegen, den notwendigen Marsch machen konnte, um mit dem Kerne seiner Legionen bei dem Heere des Livius Salinator rechtzeitig einzutreffen.

Nur auf diese Weise kann man sich die von allen alten Schriftstellern bezeugte Anwesenheit des Claudius Nero auf dem Schlachtfelde denken, obgleich wir uns genötigt sehen den berühmten Marsch und die in der Livianischen Erzählung hervortretende Initiative Neros in Zweifel zu ziehen.

Mehr das Verdienst des Senates also als die Initiative des Konsuls Claudius Nero war es, wenn es den beiden römischen Heeren gelang, eine äußerst günstige Stellung auf der inneren Linie gegen die der karthagischen Brüder einzunehmen und mit großen Massen (?) gegen Hasdrubal aufzutreten".

Diese Worte dürften für den Fachmann, und das ist in dieser Frage nur der Soldat, entscheidend sein. Demnach ist es nicht zu bezweifeln, das die Depesche abgesendet wurde<sup>1</sup>), wohl aber, das sie erst am andern Ende Italiens durch Neros Truppen aufgefangen wurde,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Hesselbarth a. a. O. S. 547, Anm. 1; vgl. Th. Arnold a. a. O. p. 281 unten.

und damit fällt auch Neros Initiative. Die Depesche ist vielmehr aller Wahrscheinlichkeit nach von Livius' bezw. Porcius' oder Varros Leuten abgefangen und sofort dem Senate übermittelt worden. Und dieser war es, der dann die dadurch nötig gewordenen Befehle an die Kommandeure der Legionen in Rom und Capua und an den Konsul Nero ergehen liefs.

Was enthielt aber diese Depesche? Direkt sagt Livius über dem Inhalt nur (cp. 43, 8): "cum in Umbria se occursurum Hasdrubal fratri scribat"; er bezeichnet also den Vereinigungspunkt beider Heere in Umbrien nicht genauer; aber da nach seinem Berichte Claudius Nero dem Senate rät die städtischen Legionen nach Narni marschieren zu lassen, so ist daraus zu entnehmen, dass Narni der festgesetzte Punkt war. Vittorio Pittaluga giebt eine Würdigung dieser Massnahme Hasdrubals; es verlohnt sich, dieselbe hierherzusetzen: "Es genügt", sagt er p. 8, "eine Prüfung der derzeitigen strategischen Stellung der beiden karthagischen Heere im Italien, um sich zu überzeugen, dass die Wahl dieses Punktes eine sehr glückliche war. Hannibal hatte sich ins äußerste Apulien zurückziehen müssen, Hasdrubal lag vor Piacenza; zur Vereinigung war ein in der Mitte gelegener Punkt nötig, derselbe musste zugleich eine unmittelbare Aktion auf Rom gestatten. Keiner entsprach diesen Anforderungen besser als Narni, das an einer ausgezeichneten Militärstraße wenige Tagemärsche von Rom lag und sich seit kurzem gegen dieses in Empörung befand. Zwar konnte Hannibal nur sehr schwache Hoffnung haben, sich einen Weg durch die römischen Legionen zu bahnen, die ihn im Süden umgaben; aber Hasdrubal vertraute vielleicht auf das Genie seines Bruders, auf eine letzte Anstrengung seiner Krieger oder wenigstens auf das Glück

Nur so läfst es sich erklären, dafs Umbrien zum Vereinigungspunkte ausersehen war. Im gallischen Gebiete machte Hasdrubal zwar Halt; aber es gelang ihm nicht, sich eine wirkliche Operationsbasis zu schaffen. und das karthagische Heer wurde dort weniger aus Freundschaft geduldet als des Nutzens wegen, den es bringen konnte. Es scheint vielmehr, dass die Bevölkerung nur den Augenblick herbeisehnte, in welchem diese Schar von Kriegern verschiedener Nationen sich entfernen würde. Es war also für Hasdrubal, ehe er sich an den Vereinigungspunkt begab, notwendig, sich eine gute Operationsbasis zu schaffen in einem Lande. das für die Fortsetzung der Operationen günstig gelegen sowie fruchtbar und reich war, um daselbst sein Heer mit neuen Vorräten versehen und reorganisieren zu können. Picenum entsprach allen eben genannten Bedingungen, und zu dem Vorteile, daß es das Vorrücken nach Narni gestattete, kam noch der, dass es die Landung der aus Macedonien erwarteten Hilfstruppen erleichterte . . . Hannibal war bei seinem Zuge durch Italien nach dem Siege am Trasimenischen See aus Umbrien nach Picenum gelangt und hatte dort, ohne irgend eine Gefahr besorgen zu müssen, sein Heer von neuem mit Vorräten versehen und die Infanterie reorganisiert. Hasdrubal musste umgekehrt handeln: er musste sich in Picenum festsetzen, daselbst sein Heer reorganisieren sowie neu mit Vorräten versehen und dann erst nach Umbrien marschieren, um dort seinem Bruder die Hand zu reichen oder ihm wenigstens das Vorrücken von Süden her zu erleichtern.

Rom hatte in dieser Zeit ernstes Unglück im Innern des römischen Italiens: Schon im Jahre 209 v. Chr. hatten sich verschiedene Städte latinischen Rechts in Etrurien, in Umbrien, in Latium, im Marserlande und im nördlichen Kampanien neuen Aushebungen und neuen



Auflagen offen widersetzt. Der Senat hatte es versucht, diese Bewegung . . . zu stillen; aber im Jahre 208 war die Gärung in Etrurien noch viel gefährlicher geworden. Damals wurde das ganze Land mit zwei Legionen besetzt, auch aus Furcht, das Hasdrubals Anmarsch die Etrusker zur Empörung bringen könnte.

Wenn Hasdrubal sich also zuerst nach Picenum wandte, um dann nach Umbrien zu marschieren, so begünstigte er gewissermaßen die frischen Empörungsgedanken der umbrischen und etruskischen Städte zum Schaden von Rom. Außerdem setzte er Rom in die Notwendigkeit, einen Teil seiner Streitkräfte aus dem Süden zurückrufen zu müssen, um die Empörung zu stillen und seinem Einfalle entgegenzutreten. So konnte es ihm gelingen, die Vereinigung der beiden Heere in Umbrien zu ermöglichen.

Wer damals von Rimini kommend mit einem Heere auf dem Marsche nach Umbrien in Fano anlangte, der konnte nur zwischen zwei Straßen wählen: die eine war die Via Flaminia, eine eben erst angelegte Militärstraße, welche durch den Furlo (?) über Cagli und Spoleto nach Narni führte; die andere lief an der Küste entlang bis Senigallia und von da in südwestlicher Richtung über Sassoferrato und Fabriano gleichfalls nach Narni.

Es erscheint natürlich, dass Hasdrubal die zweite Strasse einschlagen musste, da sie diejenige war, welche ihn zuerst nach Picenum und dann erst nach Umbrien führte auf dem natürlichsten Einfallswege d. h. über den niedrigsten Teil jener Strecke des Appennin; denn sein Marsch vollzog sich in der Nähe des Feindes. Auf der Via Flaminia hingegen musste er auf eine Reihe von Natur fester Stellungen treffen am Furlo, bei Cagli und bei Scheggia, alles Orte, an denen die Römer mit geringen Streitkräften ihm energischen Widerstand leisten konnten. — Auch Napoléon ging im Jahre 1796 über-

den Col di Cadibona, wo das Gebirge niedriger war, und nicht über den Col di Tenda, obwohl dieser ihm näher lag.

Außerdem kann man auch nicht annehmen, daße ein Heer von vielen Tausenden mit Elefanten und allem möglichen Troß, wenn es ein guter General führte, in das Thal des Metaurus auf einer einzigen Straße eingedrungen sein sollte, wo es das Heer des Konsuls M. Livius Salinator in der linken, die Truppen des Prätors L. Porcius Licinius in der rechten Flanke hatte und erwarten mußte den etrurischen Legionen in den Engpässen des Appennin zu begegnen. Daher konnte das Heer Hasdrubals keinen andern Weg einschlagen als den über Senigallia, Sassoferrato und Fabriano; auch war dies der kürzeste Weg, um nach Narni zu gelangen".

## Neros Verhalten bis zu seinem Eintreffen bei Sena.

Was sich unterdessen auf dem Kriegsschauplatze im Süden Italiens zutrug, läßt sich auch nicht mit einiger Sicherheit feststellen; nur darüber ist alles einig, daß Livius' Bericht XXVII 40, 10—42, 17 einschließlich höchst unzuverlässig ist!). "Alle diese mit jeglichen nur denkbaren Daten ausgestatteten Kämpfe", sagt Hesselbarth, "sind bestimmt, Hannibals späteres Stillliegen auf eine den Römern möglichst schmeichelhafte Weise zu motivieren. Der Kern davon jedoch, der Vorstoß Hannibals nach Apulien, dürfte glaubhaft sein. Die Verwandlung dieses Vorstoßes in eine nächtliche Flucht nach einer erlittenen Niederlage ist eine Leistung, welche Antias recht ähnlich sähe". Aber auch im

<sup>1)</sup> Vgl. über denselben u. a. Weisenborn a. a. O.; Th. Arnold a. a. O. p. 280f.; Hesselbarth a. a. O. S. 544-546; W. Soltau a. a. O. S. 129; Neumann-Faltin, Das Zeitalter der punischen Kriege 1883 S. 471ff.; H. Matzat, Röm. Zeitrechnung (Berlin 1889) S. 155 Anm. 9.

weiteren Verlauf dieses Berichtes finden sich noch zwei Punkte, welche die größten Bedenken erregen müssen: die Depesche Hasdrubals an seinen Bruder und der durch diese Depesche veranlasste Marsch des Claudius Nero von Canusium nach Sena. Die Depeschengeschichte haben wir schon oben gebührend gewürdigt; es bleibt also noch der Marsch Neros zu besprechen. Über diesen berichtet Livius a. O. 43, 10 folgendermaßen: "Desgleichen schickte er in die Gegenden, durch welche er mit seinem Heere ziehen wollte - ins Larinatische, Marrucinische, Frentanische, Prätutianische Gebiet - den Befehl voraus, jedermann aus Dorf und Stadt solle fertig zubereitete Lebensmittel für die Truppen an die Strafse bringen und, damit die Ermüdeten fahren könnten, Pferde und anderes Zugvieh herbeibringen. Er selbst wählte aus dem gesamten Heere der Bürger und Bundesgenossen den Kern aus, 6000 Mann zu Fuss und 1000 Reiter, und machte bekannt, er wolle die nächste Stadt in Lukanien und die punische Besatzung in derselben überrumpeln; alle sollten sich zum Aufbruche bereit halten. In der Nacht brach er auf und wandte sich ins So eilte der Konsul in den stürksten Picenische. Märschen zu seinem Amtsgenossen". Die oben gesperrt gedruckten Worte sowie die Schilderung des Verhaltens der Truppen auf dem Marsche cp. 45, 7-12 erinnern in den Einzelheiten lebhaft an den Marsch des Prokonsuls Q. Fulvius Flaceus von Capua nach Rom (Liv. XXVI 8, 9-11 und 9, 5), wie schon Weißenborn zu XXVII 43, 10 bemerkt hat; ferner ist es auffällig. dass die oben genannten Gebiete ohne Rücksicht auf die geographische Lage geordnet sind - etwas Ähnliches kam auch in den eben erwähnten Kapiteln des 26. Buches vor bei der Darstellung von Hannibals

Marsch auf Rom 1). Sind schon diese Anzeichen geeignet, einen gewissen Verdacht gegen die Güte der Überlieferung zu erwecken, so wird derselbe zur Gewifsheit durch innere Gründe: Bei diesem berühmten Marsche soll die ca. 370 km lange Strecke von Canusium nach Sena in 6 Tagen zurückgelegt sein; der Marsch selbst ist nach Livius' Angaben zu den künstlich beschleunigten Eil- bezw. Gewaltmärschen zu rechnen, wenn man mit Weißenborn a. a. O. annimmt, dass die Zugtiere "auch zum Tragen der Waffen und des wenigen Gepäcks" (XXVII 46, 2) verwendet worden sind. Über solche Märsche sagt ein bedeutender Militärschriftsteller: "Märsche von je 3-4 Meilen im Durchschnitte können als die größte Leistung betrachtet werden, zu welcher im allgemeinen Menschen und Pferde an mehreren aufeinander folgenden Tagen befähigt sind, ohne der Ermattung anheimzufallen. Es schliesst dies erheblich größere Leistungen für einzelne Tage, namentlich seitens der Kavallerie, aber auch der Infanterie nicht aus, wenn wichtige Zwecke zu erreichen sind. . . . . Bei Nachtmärschen wird die Aufrechterhaltung strenger Marschordnung und Disziplin durch die Dunkelheit und Müdigkeit der Menschen und Pferde erschwert. Infolgedessen sind die Marschleistungen in der Nacht im allgemeinen geringer als bei Tage. Überdies aber beeinträchtigen häufige Nachtmärsche die Gesundheit und Geistesfrische der Menschen wie die Kraft der Pferde und untergraben die Disziplin der Truppen" 2). Wer diese Worte eines Fachmannes liest, muss Pittaluga beistimmen, wenn derselbe a. a. O. p. 15 sagt: "Ist es denn irgendwie erhört, dass Soldaten, die größtenteils der Infanterie angehörten, wären es auch Römer und auserlesene Krieger, die

<sup>1)</sup> Vgl. Hesselbarth a. a. O. S. 505 ff.

<sup>2)</sup> Blume, Strategie, H. Aufl. Berlin 1886 S. 81 f.

blos ihre Waffen zu tragen hatten, nach einer siegreichen Schlacht 62 km jeden Tag zurückgelegt haben sollten, und zwar an 6 aufeinanderfolgenden Tagen? Und doch hatten dieselben Soldaten nach Livius bereits die gleiche Strecke in umgekehrter Richtung wenige Tage vorher in etwas mehr Zeit zurückgelegt. . . . . . Beinahe von selbst steigt einem der Zweifel auf, ob nicht Livius . . . . . . . . die Soldaten des Claudius Nero habe das Menschenunmögliche leisten lassen. Die 370 km werden in Gewaltmärschen zurückgelegt worden sein, auch mit einem kleinen Zeitgewinn beim Rückmarsche, wenn man will; aber, selbst wenn wir die besten moralischen Bedingungen bei dem siegreichen Heere voraussetzen, werden für eine so große Marschleistung nicht weniger als 15 Tage 1) erforderlich sein sowohl für den Hinmarsch nach Sena Gallica als für den Rückmarsch nach Canusium".

Bei Livius heißst es dann weiter: "An den Amtsgenossen aber waren Boten vorausgeschickt, den Anmarsch zu melden und zu fragen, ob er wünsche, daß Neros Heer heimlich oder öffentlich, bei Tage oder nachts käme, ein Lager mit ihm bezöge oder ein zweites. Livius hielt es für besser, daß Nero in der Nacht insgeheim einrückte<sup>2</sup>). 46. Der Konsul Livius hatte

¹) d. h. 12 Marschtage zu je 30 km und 3 Ruhetage — das ist das unbedingt notwendige Mindestmaß; vgl. Blume a. a. O. S. 83: "Solche Ruhetage — womöglich einer nach drei Marschtagen — sind bei länger anhaltenden Märschen auch notwendig, um den Menschen und Pferden einige Erholung von den Anstrengungen des Marschierens zu gewähren und sie körperlich leistungsfähig zu erhalten, sowie zu gründlicher Reinigung und Ausbesserung des Materials, besonders der Waffen und des Schuhwerks". Vgl. auch Osiander a. a. O. S. 143 f.

<sup>&</sup>lt;sup>7)</sup> Die sonderbare Art der Fragestellung ist wohl auf Livius' Rechnung zu setzen; sie widerspricht übrigens auch Neros eigenen Worten cp. 45, 4: "auditum modo in acie — nam ne ante audiatur, Raimund Ochler, d. letzte Feldzug d. Barkiden Hasdrubal,

im Lager den Parolebefehl herumgehen lassen, ieder Kriegstribun solle einen Kriegstribun, der Centurio einen Centurio, der Reiter einen Reiter, der Fußgänger einen Fußgänger bei sich aufnehmen; denn das Lager zu erweitern sei nicht nötig, es möchte sonst der Feind das Eintreffen des andern Konsuls merken . . . . . . Das Lager des andern Konsuls stand bei Sena. und ungefähr 500 Doppelschritte von letzterem des Hasdrubal entfernt. machte Nero, als er nunmehr in die Nähe kam, hinter Bergen Halt, um nicht vor Nacht in das Lager einzurücken". Weißenborn hat die Entfernung der beiden Lager ungewöhnlich gering gefunden und vermutet, dass eine größere Zahl ausgefallen sei. Das ist aber nicht richtig; denn es findet sich nicht nur dieselbe Entfernung z. B. bei Liv. XXV 3, 3, sondern es kommen noch geringere Entfernungen vor, z. B. Caesar d. b. c. I 82, 4, wo Cäsars Lager von dem des Afranius und Petreius nur 2000 römische Fuß = ca. 600 m entfernt ist, (vgl. ibid. I 41), und dann trennte im vorliegenden Falle aller Wahrscheinlichkeit nach ein Fluss die feindlichen Lager; wir hören nämlich aus Livius XXVII 47, 2, das "Hasdrubal an den Flus schickte, aus dem die Römer Wasser holten". Diese Angabe und die oben angeführte, dass die Entfernung zwischen den feindlichen Lagern ungefähr 500 Schritt = 750 m betrug, kehren nun wieder in einer Stelle des Polybios bei Suidas s. v. διασγών, von der ich deswegen bestimmt glaube, dass sie hierher zu beziehen ist. Dort heisst es nämlich: "Er aber schlug etwa drei Stadien von den Feinden entfernt sein Lager auf; der Fluss trennte

daturum operam — alterum consulem et alterum exercitum advenisse haud dubiam victoriam facturum". Neros Anfrage kann nur gelautet haben, ob M. Livius damit einverstanden sei, wenn er heimlich bei Nacht einrücke und ein Lager mit ihm beziehe.

beide Heere von einander" 1). Aus dieser Trennung durch einen Flus würde es sich auch erklären. wieso das heimliche Einrücken Neros der Wachsamkeit der punischen Posten ebenso vollständig entgehen konnte wie der heimliche Abzug Hasdrubals den römischen<sup>2</sup>). Wir würden demnach anzunehmen haben, dass die Römer auf dem rechten, die Karthager auf dem linken Ufer eines zwischen dem Metaurusflus und der Stadt Sena Gallica in das adriatische Meer mündenden Flusses gelagert hätten. Von den beiden hiernach allein in Betracht kommenden Flüssen, dem Misus (Misa) und der Sena (Cesano), kann es aber nur der letztere sein; denn abgesehen von anderen Gründen, hätte Hasdrubal vom Misus aus kaum vor Tagesanbruch den Metaurus erreichen können, da er auf dem Wege dorthin nachts die Sena zu passieren gehabt hätte - ein Umstand, den Livius unter den von ihm mit besonderer Absicht angeführten Marschhindernissen gewiß nicht

¹) Polybios ed. F. Hultsch frgm. inc. 45 (43) Πολόβίος · "'Ο δὲ διασχών τῶν πολεμίων ὡς τρία στάδια κατεστρατοπέδευσε, μεταξύ λαβών τὸν ποταμόν". Vgl. 22. Jahresbericht des philol. Vereins über Livius 1896 S. 14.

<sup>7)</sup> Dio-Zonaras ed. L. Dindorf. Leipzig 1868—75. IX, 9 432 C berichtet zwar: "οἱ δ'ὅπατοι ἐκ τοῦ δορόβου ὑπώπτευσαν τὸ γινόμενον, οἱ μέντοι τὸδιὸς ἐκινήθησαν διὰ τὸ σκότος; es ist aber einem Feldherrn von Neros Temperament kaum zuzutrauen, daß er nicht sofort die Ursache des Lärms durch Entsendung von Patrouillen aufgeklärt und auf deren Meldung hin augenblicklich die Verfolgung eingeleitet hätte. Sonst hätte er ja ungefähr 9 Stunden der kostbarsten Zeit verloren, in welcher Hasdrubal, wenn ihn seine Führer nicht im Stiche ließen, bereits den Metaurus zwischen sich und die Römer gebracht haben konnte. War das aber erst geschehen, so war eine wirksame Verfolgung viel schwieriger, und Nero hätte bei der Ermüdung seiner Truppen zu seinem Leidwesen darauf verzichten müssen, mit diesen zur Entscheidung beizutragen. Gründe wie die, welche Cäsar d. b. Gallico II 11 bestimmten bis Tagesanbruch zu warten, kamen doch für die römischen Konsuln hier kaum in Betracht.

vergessen hätte. Pittaluga, der auf anderem Wege zu demselben Resultate gelangt ist, hat an beiden Ufern des Cesano Stellen nachgewiesen, die sich gut zu einem Lager eignen: für die Karthager auf dem linken Ufer in unmittelbarer Nähe von Molino Nuovo und Molino Vecchio (p. 20), für die Römer gerade gegenüber auf den Hügeln am rechten Ufer des Cesano, wo heute sich das kleine Oratorio del Monte erhebt (p. 27). "Zu dieser Annahme", fügt er hinzu, "bestimmt uns auch die Thatsache, daß, als Claudius Nero in die Nähe vom Lager des Livius Salinator kam, er gedeckt von einigen Bergen Halt machte . . . . . .; und gerade südwestlich vom Oratorio del Monte in der Richtung auf Scapezzano liegen Berge, die geeignet sind zum Cesano marschierende Truppen zu verbergen".

## Hasdrubals Rückzug zum Metaurus.

Nach Livius XVII 46, mit dem Dio-Zonaras IX 9 stimmt, lagerte Hasdrubal schon mehrere Tage den Römern gegenüber, als Nero in der Stille der Nacht im Lager des M. Livius Salinator einrückte. Am nächsten Morgen wurde ein Kriegsrat gehalten, an dem auch der Prätor L. Porcius Licinius teilnahm. Dieser lagerte mit seinem Heere hart am Lager der Konsuln und hatte vor ihrer Ankunft den Feind mit allen Künsten des (kleinen) Krieges geneckt. Zwar waren in diesem Kriegsrate viele der Ansicht, man solle die Schlacht aufschieben; Nero solle erst seine vom Marsche und Wachen ermüdeten Truppen sich erholen lassen und zugleich sich wenige Tage Zeit nehmen, um den Feind kennen zu lernen¹); trotzdem drang Nero mit seiner Ansicht durch:

<sup>&#</sup>x27;) Man glaubt den alten Q. Fabius Maximus zu hören, vgl. cp. 40, 8. Welche Ungereimtheit ist es, eine solche Zumutung einem Nero zu machen, der bereits Hasdrubal gegenüber, und zwar unter den denkbar schwierigsten Verhältnissen kommandiert hatte!

die Schlachtfahne wurde aufgesteckt, die Heere rückten alsbald aus dem Lager und stellten sich in Schlachtordnung auf. Auch die Feinde marschierten vor ihrem Lager auf. Aber es kam nicht zum Kampfe: dem geübten Auge des punischen Feldherrn, der mit einigen Reitern vor die Front geritten war, fielen nämlich bei den Feinden abgenutzte Schilde, wie er sie früher nicht gesehen, und ziemlich abgetriebene Pferde auf. Auch die Zahl der Gegner schien ihm größer als bisher1). Er ahnte die Wahrheit, liefs eilends zum Rückzuge blasen und schickte an den Fluss, wo die Römer Wasser holten, um vielleicht einige Gefangene zu machen und zu beobachten, ob dieser oder jener, wie es nach einem eben beendeten Marsche der Fall ist, mehr von der Sonne verbrannt wäre; zugleich ließ er die feindlichen Lager von fern umreiten, um zu erkunden, ob der Wall auf irgend einer Seite hinausgerückt sei, und acht zu geben, ob man in den Lagern das Signal einmal oder zweimal blase2). Als man ihm über alles dies,

<sup>1)</sup> Nach Liv. XXVII 47, 1 ("multitudo quoque maior solita visa est") und Dio-Zonars IX 9, 432 C ("Λισύον δὶ ἐπὶ τὸν Ἀσδρούβαν ἔπεμφαν. ἐς αὐτῷ πρὸς τῆ Σένα τῆ πόλει ἀπίντησεν οὐ μέντοι καὶ εἰς χάρας εὐθὺς ἦλθον, ἐπὶ πολλὰς δὶ ἡμέρας κατὰ χώραν ἔμεινεν ἀλλὶ οὐδὰ ὁ ᾿Ασδρούβας τὴν μάχτιν κατήπειξεν, ἡσύχαζε δὲ τὸν ἀδελὸὸν ἀναμένων".) lagerte Hasdrubal schon geraume Zeit dort, indem er auf seinen Bruder wartete, was ganz glaublich ist, da beide Heere ziemlich gleich stark waren. — Hasdrubal hatte nach Appian. Annib. 52, gegen dessen Angaben kein begründeter Zweifel vorliegt, 48,000 Mann Fußvolk, 8000 Reiter und 15 Elefanten. Livius' und Porcius' Heere zählten nach einer annähernden Berechnung zusammen etwa 56,000 Mann zu Fußs und 2400 Reiter (vgl. Pittaluga a. a. 0. p. 32, Anm. 1).

<sup>\*)</sup> Sowohl Livius a. a. O. wie Dio-Zonaras a. a. O. meint das von sämtlichen Bläsern neben dem Feldherrazelte geblasene classicum; bei Livius ist es aber, wie es scheint, das regelmäßig jeden Abend geblasene Signal, durch welches der Feldherr bei der Aufhebung der Abendtafel und der Entlassung seines Gefolges den

Punkt für Punkt berichtete, machte ihn der eine Umstand zwar irre, dass von einer Erweiterung der Lager nichts zu sehen war. Es waren ihrer zwei wie vor dem Eintreffen des anderen Konsuls, das eine des M. Livius, das andere des L. Porcius; bei keinem von beiden konnte man eine Erweiterung der Verschanzungen wahrnehmen, um mehr Raum für Zelte zu gewinnen. Doch für den alten, an römische Feinde gewöhnten Feldherrn war die Meldung entscheidend, dass im Lager des Prätors das Signal einmal, im konsularischen Lager dagegen zweimal geblasen worden sei. "Zuverlässig seien beide Konsuln da; aber wie sich denn der andere habe von Hannibal entfernen können, das machte ihm bange Sorge. . . . Gewiss habe derselbe durch eine schwere Niederlage sich abschrecken lassen und nicht gewagt nachzusetzen; er fürchtete sehr, alles möchte verloren und er mit seiner Hülfe zu spät gekommen sein, und es möchten die Römer nunmehr auch in Italien dasselbe Glück haben wie in Hispanien. Manchmal dachte er auch, seine Depesche sei wohl nicht angekommen, sondern vom Konsul aufgefangen worden, und dieser sei sodann herbeigeeilt, um ihn zu erdrücken. So von Sorgen bestürmt, befahl er um die erste Nachtwache die Feuer zu löschen1), in aller Stille aufzupacken und abzumarschieren. Aber in der Hast und dem nächtlichen Durcheinander wurden die Wegweiser nicht scharf genug im Auge behalten: der eine derselben blieb in einem schon vorher von ihm ausersehenen Schlupfwinkel zurück, der andere durchschwamm an

Beginn des Nachtdienstes verkünden läßt, bei Dio-Zonaras dagegen das außerordentliche Signal, welches die Soldaten zur Heeresversammlung ruft.

Eine sonderbare Maßregel! Man erwartet gerade im Gegenteil, daß zur Täuschung des Feindes einige Feuer wenigstens brennen bleiben. Vgl. z. B. Liv. XXII 41, 42, 43.

einer ihm bekannten Untiefe den Metaurusfluss!). So von seinen Führern verlassen, irrte das Heer zuerst über die Felder, viele, infolge des Wachens vom Schlafe übermannt, warfen sich da- und dorthin und ließen Lücken in den Reihen. Hasdrubal befahl den Fahnenträgern, bis der Tag den Weg zeigen würde, sich an das Ufer des Flusses zu halten und legte, weil er an den Biegungen und Krümmungen des sich schlängelnden Gewässers in der Irre hin- und hermarschierte<sup>2</sup>). nur eine kleine Strecke zurück mit dem Vorsatze, den Fluss zu überschreiten, sobald der anbrechende Morgen einen bequemen Übergang zeigen würde. Aber je weiter er sich vom Meere entfernte, desto höher wurden die den Fluss einschließenden Ufer3), und es war keine Furt zu finden4); indem er so den Tag hinbrachte, gab er dem Feinde Zeit, ihn einzuholen. 48. Zuerst langte Nero an mit der ganzen Reiterei, dann holte

<sup>1)</sup> Wenn der, wie die Worte zeigen, mit dem Flusse vertraute Führer, zum Durchschwimmen (nicht Durchwaten!) desselben eine ihm bekannte Untiefe benutzen mus, so läst sich das nur durch die Annahme erklären, das Hochwasser eingetreten war. Was für Veränderungen dasselbe heutzutage hervorzubringen vermag, zeigen die Berechnungen des Annuario Statistico von 1881 (bei H. Nissen, Italische Landeskunde I, S. 342); nach denselben beträgt bei einer Fluslänge von 110 km und einem Flusgebiete von 1805 km der mittlere Abflus des Metaurus in der Sekunde 17 cbm, der höchste 1160 cbm!

<sup>2)</sup> Ich lese mit H. O. Riemann: "errore <iter re>volvens".

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Der Ausdruck des Livius ist nicht genau; nur das rechte Ufer wird höher. Vgl. die genaue Geländebeschreibung der beiden Ufer in diesem Kapitel weiter unten.

<sup>4)</sup> Hier ist der Ausdruck des Livius ebenfalls ungenau; es ist nicht anzunehmen, dass Hasdrubal, der eben erst auf dem Hinmarsche den Metaurus durchfurtet hatte, jetzt am Tage die Furt nicht gefunden haben sollte; es müßte also bei Livius heißen: "Hasdrubal fand wohl die Furt, konnte sie aber nicht benutzen, weil sie (wie die in der Anm. 1 besprochenen Worte des Livius zeigen) durch Hochwasser unpassierbar geworden war".

Porcius mit den Leichtbewaffneten ihn ein. Diese griffen das ermattete Heer von allen Seiten an und thaten ihm Abbruch. Und schon hatte Hasdrubal den fluchtähnlichen Marsch eingestellt und wollte auf einer Anhöhe über dem Flußufer ein Lager abstecken,¹) da traf Livius mit dem gesamten Fußvolke ein, und zwar nicht in Marschordnung, sondern in voller Schlachtordnung und vollständig bewaffnet, um sofort den Kampf beginnen zu können"....

"Alles was uns hier von Hasdrubal berichtet wird". sagt Hesselbarth a. a. O. S. 548, "konnte man im Lager der Sieger wissen. Insbesondere wird man die gefangenen hohen Offiziere nach der Ursache des plötzlichen Rückzuges gefragt haben. Wenn man etwas in der, wie bemerkt, für uns leider nicht kontrollierbaren Erzählung bemängeln soll, so ist es vielleicht die fast allzu spezielle Angabe über den Verbleib der Führer, gewiß aber die sehr nach Übertreibung schnieckende Schilderung des Nachtmarsches. Polybios' Schlachtbericht setzt ein karthagisches Lager voraus und zwar nicht ein eben erst aufgeschlagenes: Pol. XI 3, 1 παςαυτίκα μὲν τὸν γάρακα διήρπαζον τῶν ὑπεναντίων, καὶ πολλοὺς μέν των Κελτων έν ταῖς στιβάσι χοιμωμένους διὰ τὴν μέθην [hierher gehört vielleicht frgm. inc. 64 (61)] κατέκοπτον ίερείων τρόπον. Aus diesen Thatsachen müssen wir zu-

<sup>1)</sup> Auch hier ist Livius ungenau, wie sich später zeigen wird. Sein Bericht, soweit er nicht auf Misverständnis beruht, und die davon scheinbar abweichende Darstellung des Polybios (vgl. Hesselbarth a. a. O. S. 549) dürften sich auf folgende Weise vereinigen lassen: Hasdrubal hatte ein Lager aufgeschlagen, d. h. die Zelte u. s. w., auch die Verschanzung desselben war bereits begonnen; aber es fehlte ihm an Zeit, um dieselbe vollenden zu können. Man achte nur auf die Ausdrücke des Livius: cp. 48, 2 heißt es: "cum castra metari Poenus — vellet, advenit Livius", nachher aber wird bloß gesagt: "Hasdrubal om issa munitione castrorum postquam pugnandum vidit".

gleich, obwohl auch Polybios die Lage als Hasdrubal unerwünscht bezeichnet, auf ganz andere Umstände als einen unmittelbar voraufgegangenen Nachtmarsch und davon herrührende ἀγρυπνία schließen". Diesen Worten kann ich nicht ganz beistimmen. Zugeben will ich ia. dass die Angabe über den Verbleib der Führer etwas zu speziell ist, wiewohl mir auch diese wegen des entschieden aus der Quelle übernommenen Ausdrucks "vadum cognitum — tranavit" echt zu sein scheint1); dass aber die Schilderung des Nachtmarsches, an und für sich betrachtet, sehr nach Übertreibung schmecken soll, kann ich nicht finden: "Bei Nachtmärschen", sagt Blume a. a. O. S. 82, "wird die Aufrechterhaltung strenger Marschordnung und Disziplin durch die Dunkelheit und die Müdigkeit der Menschen und Pferde erschwert". Rechnet man dazu die Deprimierung der Gemüter, welche jede Bewegung nach rückwärts zur Folge hat, so wird man die Schilderung des Livius cp. 47, 9, welche sich, wie cp. 48, 16 beweist, nur auf die Gallier bezieht, bei deren bekannten Charaktereigenschaften nicht übertrieben finden. Etwas anderes ist es, ob nicht Livius mit dieser Schilderung einen besonderen Zweck verfolgt hat.

Demnach bliebe nur noch der Schlus von cp. 47, § 10—11 zu besprechen; aber auch dieser dürfte kaum übertrieben zu nennen sein, wie die topographische Betrachtung des Geländes zwischen Cesano und Metauro zeigen wird, der wir uns jetzt zuwenden. Wir entnehmen dieselbe der Schrift von Pittaluga (a. a. O. p. 19 ff.), der lange Zeit in Fano stand und demnach die Gegend genau kennt.

<sup>1)</sup> Warum soll es denn übrigens ausgeschlossen sein, daß der eine von ihnen oder beide später den Römern in die Hände gefallen sind?

"Parallel dem Zuge der Appenninenkette Monte Catria - Monte Nerone läuft der Zug der Kette von San Vicino . . . Beide aus Kalkstein bestehenden Ketten erstrecken sich in ununterbrochenen Geländewellen zwischen Cesano und Metauro und endigen auf dem ebenen sandigen Küstenstreifen, der zwischen Senigallia und Fano liegt. Längs der Rücken dieser Geländewellen laufen natürliche Wege, die von einer der genannten Thalniederungen zur andern führen; ferner bildet die Küstenstraße die leichteste und bequemste Verbindung. Unter den Hauptwegen, die heutzutage auf den äußersten Geländewellen existieren, sind zu nennen: der Weg, welcher vom Cesano vorbei an der Kirche von Santa Vittoria über San Fortunato und Monteschiantello zum Metauro geht, und ein zweiter, der vom Cesano über Mondolfo geht und in den erstgenannten bei San Fortunato mündet, von wo ein Seitenweg über San Costanzo nach Westen und Norden führt: nach Westen in der Richtung auf Cerasa und nach Norden in der Richtung auf Caminate oder S. Angelo, die beide hoch über dem rechten Metaurusufer liegen . . . Zieht man in Betracht die Stärke des karthagischen Heeres, die Eile, mit welcher Hasdrubal sich dem Feinde zu entziehen suchte, und endlich die Beschaffenheit des Geländes, so muß man annehmen, daß sich der Rückzug in mehreren Kolonnen vollzog: die Infanterie (Gallier, Ligurer und Spanier) über die Höhen von Mondolfo, San Costanzo, Monteschiantello, vielleicht auf den genannten heutzutage existierenden Wegen, die Kavallerie am Meere entlang auf dem günstigsten Gelände. ist jedoch wahrscheinlich, dass Hasdrubal, um die Fusstruppen bei der Hand zu haben, sie alle hat die Richtung auf Monteschiantello nehmen lassen, um dann Metaurus zu überschreiten. Die Reiterei, als schnellere und mehr Lärm verursachende Waffe, muß

zuletzt aufgebrochen sein und war auf sich allein angewiesen<sup>1</sup>).

Als die Spitzen der Infanteriekolonnen den Metaurus erreichten, wandten sie sich bestimmt nach links; was aus der Reiterei wurde, davon wissen wir gar nichts.

Es ist befremdend, dass die Reiterei, welche den Kern der karthagischen Heere bildete, während der Schlacht nicht erscheint. Es bleibt deshalb nur die Annahme, dass sie geschlagen und vernichtet wurde, ehe sie den Metaurus erreichte<sup>2</sup>), oder dass sie über

<sup>1)</sup> Mit diesen Ausführungen von Pittaluga bin ich, soweit sie den Marsch der karthagischen Infanterie betreffen, nicht einverstanden. Ich halte es für wahrscheinlicher, dass die karthagische Infanterie den Rückzug in drei Kolonnen antrat: Zwei von diesen zogen über die Berge - darauf deutet die Zweizahl der Führer -. aber schwerlich in der Richtung auf einen und denselben Punkt; sonst hätten sie in der Dunkelheit leicht einander Hindernisse be-Vielmehr werden sie auf völlig getrennten reiten können. Wegen die Richtung auf den Metaurus zu genommen haben. Die dritte und stärkste Kolonne wird die natürlichste und bequemste Rückzugstraße am Meer entlang eingeschlagen haben. Mit ihr zogen Ganz zuletzt wird die Kavallerie längs der Küste die Elefanten. abgeritten sein, um den Rückzug dadurch zu decken, daß sie die feindliche Kavallerie auf sich zog. Opferte sie sich dann auf, als sie von Nero eingeholt wurde, wie es wohl geschehen ist, so konnte dadurch Hasdrubal genügende Zeit gewinnen, um die Infanterie über den Flus zu setzen.

<sup>7)</sup> Pittaluga fährt dann fort a. a. O. p. 28: "Vielleicht hat Claudius Nero die Nachhut der karthagischen Reiterei bei Marotta erreicht und überwältigt, dann in einem zweiten Treffen das Gros derselben bei Sant' Egidio geschlagen und die Reste gezwungen den Metaurus zu durchwaten. Andernfalls würde die Annahme genügen, dats entweder die gesamte Reiterei den Metaurus durchwatete, ehe sie vom Feinde erreicht wurde — in diesem Fall ist es befremdend, dafs uns kein Schriftsteller berichtet, wo sie geblieben ist —, oder dafs Hasdrubal keine Reiterei hatte; es wurde aber schon erwähnt, dafs man das bezweifeln muß. Dagegen würden die genannten Kämpfe ihre Bestätigung finden in den Funden von Menschengebeinen aus alter Zeit, welche sowohl bei Marotta wie bei Sant' Egidio

diesen Fluss setzte, um dem nachsetzenden Feinde zu entkommen. Zweierlei ist jedoch so gut wie sicher: Hasdrubal muss vor Placentia Reiterei bei sich gehabt haben, wenn er, wie Livius versichert, Reiter mit einer Depesche an Hannibal nach Süditalien schicken konnte; auch im Lager am Cesano muss er Reiterei gehabt haben, wenn er, wie Livius berichtet, mit wenigen Reitern vor die Reihen ritt, um eine Art Erkundung auf der Front aufzuführen 1).

Warum Hasdrubal, am Metaurus angelangt, nicht auf das linke Ufer hinübersetzte, das hat Livius gesagt, und eine flüchtige Betrachtung der Strecke von der Flußmündung bis Montemaggiore<sup>2</sup>) wird die Glaub-

Part I

oft gemacht werden". Diesen Ausführungen gegenüber ist zu betonen, daß wir, selbst wenn die Notiz des Livius XXVII 49, 9 (vgl. Frontin. IV 7, 15) zum Teil auf die Reiterei zu beziehen wäre, über deren Verbleib nichts wissen; die Funde von Marotta und Sant' Egidio könnten nur dann hierher bezogen werden, wenn unzweifelhaft nachgewiesen würde, daß sie von karthagischer Reiterei herrühren; denn diese Küstenstraße ist im Laufe der Jahrhunderte der Schauplatz vieler Kämpfe gewesen.

<sup>1)</sup> Auf das Vorhandensein von Reitern im karthagischen Lager am Cesano ist auch aus Liv. XXVII 47,3 zu schließen, wo es heißt: "Zugleich ließe er das feindliche Lager von ferne umreiten"; und endlich ist die Stelle des Appian Annib. 52 nicht zu vergessen, wo unter den Truppen, mit denen Hasdrubal in Tyrrhenien einfällt, ausdrücklich 8000 Reiter genannt werden.

<sup>\*)</sup> Dieser Abschnitt der Studie des Herrn Vittorio Pittaluga ist von ihm selbst ergänzt und erweitert worden. Ich gebe im folgenden die erweiterte Beschreibung, die mir handschriftlich vorliegt: "La valle del Metauro è una valle d'erosione come tutte le altre dell' Adriatico. Nel tratto in parola si svolge su terreni marnosi di colore grigiastro. La riva destra, dalla foce fino al punto in cui il Rio di Caminate immette nel Metauro non si innalza mai al di sopra di un metro o due sul letto del fiume. Nel tratto corrispondente invece la riva sinistra si presenta più alta, specialmente verso la foce prima dei ponti moderni della via ordinaria e della ferrovia — dove raggiunge i sette e gli otto metri d'altezza.

würdigkeit seines Berichtes noch steigern: Das Metaurusthal ist wie alle auf das adriatische Meer mündenden Thäler ein Erosionsthal. Auf der in Rede stehenden Strecke ist der Thalboden mergelhaltig, seine Farbe ist gräulich. Das rechte Ufer von der Mündung des Flusses bis zu der Stelle, wo der Rio di Caminate in den Metaurus fällt, erhebt sich nirgends höher als ein oder

Ad ovest del Rio di Caminate, sulla riva destra, una ciglione d'erosione segue molto da vicino la riva del fiume, fino al colle di S. Angelo, dove il ciglione in parola si confonde collo stesso colle che per breve tratto cade molto scosceso sul fiume. Nel corrispondente tratto la riva sinistra va sempre abassandosi da valle a monte tanto da presentarsi di fronte a S. Angelo non più alta di un metro o due sul letto del fiume.

Subito dopo il colle di S. Angelo, sempre risalendo il fiume, la riva destra si presenta pochissimo elevata, però, mano, mano, che s'avvicina a Montemaggiore va sempre innalzandosi fino a raggiungere i dieci, dodici metri. con pareti quasi verticali, là dove passa la strada — oggi con ponte in muratura — che da Saltara va a Montemaggiore. In questo tratto un elevato ciglione d'erosione segue sempre, più o meno da vicino, la riva destra del fiume per terminare poi verso S. Oliviero, alla confluenza del Rio di Cavallara nel Metauro. La riva sinistra nel tratto corrispondente da S. Angelo a S. Oliviero continua a rimanere bassa e non s'innalza mai al di sopra dei quattro metri sul letto del fiume.

In complesso quindi il letto del fiume, nel tratto compreso fra Madonna del Ponte e Montemaggiore non si può dire profondamente intagliato. V'hanno soltanto dei tratti di riva ripida e scoscesa quale quello di riva sinistra compreso tra Madonna del Ponte e Papirio S. Michele e gli altri due di riva destra compresi l'uno tra le foci del Rio di Caminate ed il Fosso di Ferriano e l'altro tra Cerbara e S. Oliviero.

Nulla toglie però che all'epoca della battaglia — ventun secoli addietro — l'alveo del fiume potess' essere maggiormente intagliato e che il potere erosivo a monte possa poi, attraverso al tempo, con successive dejezioni, avere rialzato il letto del fiume a valle. Del resto nei brevi tratti ora detti e specialmente a nord di S. Angelo e di Montemaggiore la riva destra si presenta tuttora tanto alta e tanto scoscesa da creare anch' oggi un serio ostacolo alle operazioni diurne e rendere quasi impossibili le notturne".

zwei Meter über das Flusbett. Hingegen ist auf der entsprechenden Strecke das linke Ufer höher, besonders nach der Mündung zu — vor den modernen Brücken, auf welchen die Strasse und die Eisenbahn den Fluss überschreiten —, wo es sieben und acht Meter Höhe erreicht. Westlich vom Rio di Caminate begleitet ein Erosionsrand das rechte Flussufer ganz in der Nähe, zum Hügel von S. Angelo, wo dieser Erosionsrand in den erwähnten Hügel übergeht, der auf eine kurze Strecke sehr steil zum Flusse abfällt. Auf der entsprechenden Strecke wird das linke Ufer flussaufwärts immer niedriger und zwar dermassen, das es gegenüber von S. Angelo nicht höher als ein oder zwei Meter über dem Flusbette liegt.

Gleich hinter dem Hügel von S. Angelo zeigt das rechte Ufer, wenn man den Fluss immer weiter hinaufgeht, nur eine sehr geringe Erhebung; aber ganz allmählich, wie es sich Montemaggiore nähert, wird es immer höher, bis es zehn, zwölf Meter bei fast senkrechten Wänden da erreicht, wo die Strafse von Saltara nach Montemaggiore - heutigestags auf einer gemauerten Brücke - den Fluss überschreitet. dieser Strecke begleitet das rechte Flussufer beständig bald in größerer, bald in geringerer Nähe ein hoher Erosionsrand, der dann in der Gegend von S. Oliviero. bei der Mündung des Rio di Cavallara in den Metaurus, endet. Das linke Ufer bleibt auf der entsprechenden Strecke von S. Angelo bis S. Oliviero fortwährend niedrig; es erhebt sich nirgends höher als vier Meter über das Flussbett.

Im ganzen genommen kann man also das Flussbett auf der Strecke zwischen Madonna del Ponte und Montemaggiore nicht tief eingeschnitten nennen. Nur streckenweise ist das Ufer steil und abschüssig, wie auf dem linken Ufer zwischen Madonna del Ponte und Papirio

S. Michele, auf dem rechten Ufer zwischen den Mündungen des Rio di Caminate und dem Fosso di Ferriano sowie zwischen Cerbara und S. Oliviero.

Es könnte jedoch vor 2100 Jahren zur Zeit der Schlacht das Bett des Flusses tiefer eingeschnitten gewesen sein, und die Erosionskraft des Flusses im Oberlaufe könnte dann durch die Jahrhunderte hindurch mit allmählichen Ablagerungen das Flussett thalwärts erhöht haben.

Übrigens ist auf der kurzen obengenannten Strecke, besonders im Norden von S. Angelo und Montemaggiore, das rechte Ufer noch immer so hoch und so steil, daß es auch heute noch bei Tage ein ernstes Hindernis für Truppenbewegungen bildet und bei Nacht dieselben fast unmöglich macht".

Über die Durchwatbarkeit des Metaurus auf der genannten Strecke schreibt mir Pittaluga folgendes<sup>1</sup>):

<sup>&#</sup>x27;) "Senza tema di errare si può ritenere che al giorno d'oggi, nello stato medio delle acque, il fiume Metauro, dalla foce a Montemaggiore, è guadabile in ogni punto. È più facilmente guadabile però presso quelli di S. Angelo e di Cerbara, i soli forse atti a favorire il passaggio di un esercito.

Il guado a nord di S. Angelo mette in comunicazione la strada di riva destra che viene da Cerasa coll'altra di riva sinistra che va a Fano.

Data la configurazione del suolo, l'importanza e la probabile antichità della strada di riva destra — via naturale di comunicazione svolgentesi in cresta —, la maggiore importanza di quella di riva sinistra, è da ritenere che detto guado abbia sempre avuto un grande valore e che potess' essere già praticato fino dall' epoca della battaglia.

Il guado di Cerbara invece presenta già degli inconvenienti di accesso, specialmente dalla riva destra, e se per poco le acque sono in piena, la praticabilità ne diviene difficile.

Non è impossibile che, là dove oggi esiste il recentissimo ponte (1890) sul quale passa la strada che da Saltara conduce a Montemaggiore, all' epoca della battaglia vi fosse già un guado. Data però l'altezza e la ripidezza d'ambe le rive in quel punto, è da sup-

"Ohne einen Irrtum befürchten zu müssen, kann man als sicher festhalten, das heutigestags der Metaurus von der Mündung bis Montemaggiore bei mittlerem Wasserstande an jeder Stelle durchwatbar ist. Leichter durchwatbar ist er jedoch bei S. Angelo und Cerbara; dies dürften wohl die einzigen für den Übergang eines Heeres günstigen Stellen sein.

Die Furt im Norden von S. Angelo verbindet die Straße auf dem rechten Ufer, welche von Cerasa kommt, mit einer Straße auf dem linken Ufer, die nach Fano geht. Bedenkt man die Beschaffenheit des Geländes, die Wichtigkeit und das wahrscheinliche Alter der Straße auf dem rechten Ufer — es ist dies ein auf dem Kamme laufender natürlicher Verbindungsweg — und die noch größere Wichtigkeit der Straße auf dem linken Ufer, so wird man als sicher annehmen, daß die genannte Furt immer eine große Bedeutung gehabt hat, und daß sie schon zur Zeit der Schlacht in Gebrauch gewesen sein könnte.

Die Furt von Cerbara hingegen bietet schon Annäherungshindernisse, besonders auf dem rechten Ufer, und wenn der Wasserstand nur ein wenig hoch ist, so wird ihre Gangbarkeit erschwert.

Es ist nicht unmöglich, dass an der Stelle der 1890 erbauten Brücke, auf welcher die Strasse von Saltara nach Montemaggiore den Flus überschreitet, schon zur Zeit der Schlacht eine Furt existierte. Dieselbe mußte jedoch, bei der Höhe und Steilheit beider Ufer an jener Stelle, recht große Schwierigkeiten für ein zahlreiches Heer bieten, dessen Anführer es nur darauf ankam, den Flus in möglichst kurzer Zeit zu überschreiten".

Ehe ich aber aus dieser eingehenden Beschreibung

porre che quel guado dovesse riuscire ben difficile per un esercito numeroso il cui comandante non anelava che di passare il fiume nel minor tempo possibile".

der in Betracht kommenden Strecke des Metaurusthales die nötigen Schlüsse für den Rückzug Hasdrubals ziehe, will ich noch die Schilderung des Thales und seiner Umgebung hierhersetzen, welche Thomas Arnold in seinem schon mehrfach erwähnten Buche "The second Punic war" auf p. 286 ff. gegeben hat. Sie lautet: "The Metaurus, in the last twenty miles of its course, flows through a wide valley or plain, the ground rising into heights rather than hills, while the mountains from which it has issued ascend far off in the distance, and bound the low country near the sea with a gigantic wall. But as is frequently the case in northern Italy, the bed of the river is like a valley within a valley, being sunk down between steep cliffs, at a level much below the ordinary surface of the country, which yet would be supposed to be the bottom of the plain by those who looked only at the general landscape, and did not observe the kind of trough in which the river was winding beneath them. Yet this lower valley is of considerable width; and the river winds about in it from one side to the other, at times running just under its high banks, at other times leaving a large interval of plain between it and the boundary"1). Th. Arnold schliesst seine Schilderung

<sup>1) &</sup>quot;The following", sagt William T. Arnold, der Herausgeber von "The second Punic war", "is a published extract from Dr. Arnolds journal (Life and Correspondence II, 378), dated "Banks of the Metaurus, July 21, 1840": "Livy says, "the farther Hasdrubal got from the sea, the steeper became the banks of the river". We noticed some steep banks, but probably they were much higher twentyone centuries ago; for all rivers have a tendency to raise themselves, from accumulations of gravel etc.; the windings of the stream, also, would be much more as Livy describes them, in the natural state of the river. The present aspect of this tract of country is the result of 2000 years of civilisation, and would be very different in those times. There would be much of natural forest remaining; the only cultivation being the square patches of the Roman messores, and these only on the best land. The whole plain Raimund Ochler, d. lette Feldrug d. Barkiden Hasdrubal.

mit folgenden Worten: "The whole country, both in the lower valley and in the plain above, is now varied with all sorts of cultivation, with scattered houses, and villages, and trees; an open, joyous and habitable region, as can be found in Italy. But when Hasdrubal was retreating through it, the dark masses of uncleared wood still no doubt in many parts covered the face of the higher plain, overhanging the very cliffs of the lower valley; and the river below, not to be judged of by its present scanty and loitering stream, ran like the rivers of a half cleared country, with a deep and strong body of waters"!).

Aus dem bisher Gesagten ergiebt sich klar, daß der Metaurus zur Zeit der Schlacht durch sein tief eingeschnittenes Bett, seine steilen Ufer und seine Wassermassen ein ernstes Bewegungshindernis selbst am Tage bildete. Dies Hindernis mußte für ein Heer ohne ortskundigen Führer bei Hochwasser unüberwindlich werden. Erst jetzt wird man Livius' Worte XXVII 47, 9—11 würdigen können, man wird verstehen, warum der eine der entwichenen Führer eine ihm bekannte Untiefe benutzen mußs, um über den Fluß zu schwimmen, und warum Hasdrubal selbst nach Tagesanbruch nicht über den Fluß setzen kann, weil er keine Furt passierbar findet.

would look wild, like a new and half-settled country. One of the greatest physical changes on the earth is produced by the extermination of carnivorous animals; for then the graminivorous become so numerous as to eat up all the young trees, so that the forests rapidly diminish, except those trees which they do not eat, as pines and first.

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. H. Nissen, Rhein. Mus. XXII, S. 570: "Der fundamentale Unterschied zwischen dem antiken und modernen Italien beruht nämlich darin, daß dieses ein entwaldetes, wasserarmes, jenes ein wald- und wasserreiches Land war". Vgl. das Kapitel über das Klima von Italien in seiner Italischen Landeskunde I, S. 374 ff.

Auch "die Biegungen und Krümmungen des sich schlängelnden Gewässers", an denen Hasdrubal hin- und herirrt, finden sich noch heute auf der Strecke zwischen der Mündung des Rio di Caminate und dem Hügel von S. Angelo, und auf derselben Strecke ist es, wo "die den Fluss einschließenden Ufer desto höher werden. je weiter man sich vom Meere entfernt". Pittaluga sagt darüber a. a. O. p. 21: "Da, wo der Erosionsrand in das eigentliche Ufer des Flusses übergeht, nimmt dieses einen steilen Charakter an, und es scheint fast, als ob man beständig aufwärts stiege, wenn man den Fluss hinaufgeht, während dies eigentlich nur auf der kurzen Strecke der Fall ist, wo der Hügel von S. Angelo über dem Flusse endigt". Kurz, Pittaluga hat vollkommen recht, wenn er a. a. O. p. 22 folgendermaßen über Livius' Schilderung des Rückzugs urteilt: ... andererseits muss man zugeben, dass die Beschreibung, welche Livius vom Rückzuge Hasdrubals entwirft, nicht klarer und überzeugender sein könnte".

"Um sich zu vergewissern", fährt Pittaluga a. a. O. p. 21 fort, "daß Hasdrubal diese Strecke des Flusses erreicht haben mußte, genügt eine relativ einfache Rechnung 1): Um 8 Uhr abends brach er in aller Stille aus dem Lager am Cesano direkt zum Metaurus auf. Die Infanteriekolonnen mußten quer über die Höhen von Mondolfo, San Costanzo, Monteschiantello ungefähr 12 km weit marschieren. Zieht man in Rechnung die Tiefe der Kolonnen, den Mangel an Führern, die Dunkel-

<sup>1)</sup> Pittaluga verlegt die Schlacht fälschlicherweise in den Sommer; sie ist aber im Frühjahr geschlagen worden: Genaueres ist mit Sicherheit nicht zu ermitteln. Ich habe in seiner Rechnung die Zahlen eingesetzt, die dem Anfang April entsprechen würden; ninmt man mit H. Matzat a. a. O. S. 155 als Datum der Schlacht den 16. Februar an, so waren es über 12 Stunden, die Hasdrubal bis Tagesanbrach zur Verfügung standen.

heit der Nacht und die Unbekanntschaft mit dem Gelände, so ist anzunehmen, dass die Spitzen der Kolonnen nicht mehr als 2,5 km in der Stunde zurückgelegt haben werden; um den Flus zu erreichen, werden sie also ungefähr 5 Stunden nötig gehabt haben; demnach werden sie am Metaurus um Mitternacht angelangt sein.

Die Morgendämmerung beginnt im Frühling um 5 Uhr: Hasdrubal blieben also ungefähr 5 Stunden bis Tagesanbruch. Und der Marsch längs des Flussufers vor Tagesanbruch ist gerade der kurze Marsch "längs der Biegungen und Krümmungen des sich schlängelnden Gewässers", und zwar ist dieser Marsch dermaßen kurz. dass Hasdrubal, der von einem Augenblick zum andern fürchtet den Feind auf den Fersen zu haben, "bereits entschlossen ist den Metaurus, wo es auch sei, zu überschreiten, sobald das Tageslicht ihm eine Furt zeigen würde". Wenn er ihn nicht überschritt, so geschah es nur aus dem einen Grunde, weil ihn daran die Höhe des Ufers hinderte. Und das hohe Ufer findet sich gerade bei der von uns erwähnten Stellung von S. Angelo, kaum 4 km entfernt von den Verbindungswegen, welche über den Bergrücken von Monteschiantello laufen. 4 km in einem recht schwierigen und damals vielleicht mit Wald bedeckten Gelände, wie das auf dem rechten Metaurusufer ist, in tiefen Kolonnen zurückzulegen, werden sicherlich gut 11/, Stunden nötig sein. Demnach würde Hasdrubal ungefähr 3 Stunden vor der Morgendämmerung am Hügel von S. Angelo eingetroffen sein".

## Die Schlacht am Metaurus.

Ließen sich die bisher behandelten Fragen noch mit einiger Sicherheit beantworten, so scheint das kaum möglich bei der Frage, wann und wo holten die Römer Hasdrubal ein? Haben wir doch zu ihrer Beantwortung in den auf uns gekommenen Nachrichten zu wenig zeit-

liche Anhaltspunkte, und die örtlichen fehlen fast ganz. Was wir aus den Schriftstellern wissen, beschränkt sich auf folgende spärlichen Angaben: Die Römer holen Hasdrubal erst nach Tagesanbruch ein (Appian, Dio-Zonaras, Silius; vgl. S. 35 Anm. 2), und zwar zuerst mit der Reiterei (Livius, Dio-Zonaras), dann mit den Leichtbewaffneten, zuletzt mit dem schweren Fussvolke, die Schlacht dauert bis Mittag (Livius). Polybios schweigt über diese Punkte. "Sein Schlachtbericht", sagt Hesselbarth a. a. O. S. 549, setzt ein karthagisches Lager voraus und zwar nicht ein erst eben aufgeschlagenes. Pol. XI 3, 1 παραυτίκα — ἱερείων τρόπον". — "Aus dieser Thatsache", fährt er dann fort, "müssen wir zugleich, obwohl auch Polybios die Lage als Hasdrubal unerwünscht bezeichnet, auf ganz andere Umstände als einen unmittelbar voraufgegangenen Nachtmarsch und davon herrührende àγρυπνία schließen". Wie wir am Schlusse des vorigen Abschnittes gesehen haben, waren es noch ca. drei Stunden bis zur Morgendämmerung, als Hasdrubal am Hügel von S. Angelo eintraf, den er, wie wir sehen werden, besetzte; nur durch eine solche Maßregel konnte er die Stimmung seines ermüdeten und demoralisierten Heeres wieder einigermaßen heben. Warum soll sich nun die Trunkenheit der Gallier mit diesen Umständen nicht vereinigen lassen? Der Rückzug bei Nacht hatte die Bande der Kriegszucht gelockert; viele Gallier (nicht alle! vgl. Pol. XI 1, 2 πηναγκάζετο παρατάττειν τοὺς Ἰβηρας καὶ τοὺς μετ' αὐτοῦ γεγονότας Γαλάτας") hatten sich infolgedessen berauscht, vielleicht in Wein, den sie an Ort und Stelle vorfanden1). Warum das nicht in



<sup>1)</sup> Vgl. Frontin. (ed. G. Gundermann. Leipzig 1888) II 3, 8 "Livius Salinator et Claudius Nero, cum Hasdrubal bello Punico secundo decernendi necessitatem evitans in colle confragoso post vineas aciem direxisset" e. q. s. Diese Stelle wird sich in anderer Beziehung als wichtig erweisen.

in den drei Stunden vor Sonnenaufgang geschehen sein kann, vermag ich nicht einzusehen. Wir können weiter annehmen, daß die Römer zum Metaurus in mehreren Kolonnen gelangten. Damit sind wir zu Ende. - Wenn aber aus den Schriftstellern direkt nichts mehr zu entnehmen ist, so läfst sich doch vielleicht auf indirektem Wege weiterkommen. Betrachten wir zu diesem Zwecke den ausführlichsten und relativ besten Bericht (des Livius) über die der Schlacht unmittelbar vorangehenden Ereignisse. Nach diesem Berichte könnte es scheinen. als ob Hasdrubal auch nach Tagesanbruch weiter marschiert wäre, immer am Flussufer entlang, und erst durch die Angriffe der römischen Reiter und Leichtbewaffneten sich bewogen gesehen hätte den fluchtähnlichen Marsch einzustellen. Nehmen wir einmal an, Hasdrubal hätte das thun wollen, so hätte er zunächst einen Bach mit eingeschnittenem Bette, den Fosso dell' Acqua Salata di Ferriano, überschreiten, aber schon 11/, km weiter das Flussufer verlassen müssen, weil hier auf einer Strecke von mehr als einem km eine Felswand (Cta delle Balze di Ferriano) unmittelbar vom Ufer aus steil aufsteigt. Nur allmählich hätte Hasdrubal sich dem Flusse wieder nähern können, aber erst zwei km weiter auf Monte Collino eine Stellung gefunden, welche Livius' Beschreibung (XXVII 48, 2; 7-8; 12-13) annähernd entspricht, aber zu ausgedehnt ist und vor allem den Nachteil hat, dass Hasdrubal leicht umgangen und vom Flusse abgedrängt werden konnte<sup>1</sup>). Alle diese Schwie-

<sup>&#</sup>x27;) Ob die bei Monte Bello, Montemaggiore und Mondolfo-Marotta gefundenen Reste von Elefanten wirklich von Tieren der Art "Elephas Africanus" herrühren, ist mir, trotz mehrmaliger Anfragen bei italienischen Forschern, noch nicht gelungen festzustellen. Aber selbst den Fall gesetzt, die Reste rührten von Tieren dieser Art her, so würden sie doch nur Hasdrubals Anwesenheit auf dem rechten Ufer des Metaurus beweisen; nur wenn solche Reste in großer Zahl

rigkeiten, über welche Hasdrubal durch seine Patrouillen unterrichtet sein musste, verboten ihm das Weitermarschieren; dazu kam aber noch ein Umstand: traf ihn auf diesem Marsche der Angriff der römischen Reiterei - einen solchen hatte er ja jeden Augenblick zu befürchten -, so war er in der ungünstigsten Lage, vor allem war kein natürliches Hindernis in der Nähe, das ihm gegen die Reiterei Schutz gewähren konnte. Und endlich ist noch zu bedenken, dass die Karthager nur, solange die Nacht dauerte, einigermaßen vor den Feinden sicher waren; fanden sie nicht sofort nach Tagesanbruch die Furt, so konnten sie nicht daran denken, vor Eintreffen der Römer insgesamt den Fluss überschritten zu haben, und in diesem Falle war die Vernichtung der Zurückgebliebenen sicher, die der anderen warscheinlich. Nun wissen wir, dass die Karthager die Furt nicht passierbar fanden, und somit wurde die Schlacht unvermeidlich1). Ein guter Feldherr, wie Hasdrubal nach Polybios' Zeugnisse war, musste das erste natürliche Hindernis benutzen, welches ihm gegen die feindliche Reiterei Dekkung gewähren konnte; ferner mußte er die unvermeidliche Schlacht auf möglichst günstigem Gelände zu schlagen suchen, und vor allen Dingen durfte er sich nicht vom Flusse abdrängen lassen. Alle diese Vorteile

auf einem engbegrenzten Gebiete zum Vorschein kämen, könnten sie für die Ansetzung des Schlachtfeldes in Betracht kommen.

<sup>1)</sup> Pittaluga sagt hierüber a. a. O. p. 28 folgendes: "Wenn Hasdrubal, als er den Feind im Rücken wahrnahm, den heroischen Entschlußs faßte, auf dem rechten Metaurusufer zu kämpfen, so kann man ihn deswegen nicht verurteilen; ein Sieg konnte ihm noch den Weg nach Picenum öffnen, eine Niederlage rettete jedenfalls die Waffenehre. Hingegen wäre es ein schwerer Fehler gewesen, wenn er, den Feind im Rücken, seine müden und demoralisierten Truppen an irgend einem Punkte den Fluß durchwaten ließ. Eine unheilvolle Flucht hätte die Karthager nicht vor dem sicheren Gemetzel gerettet, und die Römer hätten mit leichter Mühe gesiegt".

zusammen bot ihm nur der Hügel von S. Angelo mit der Valle di S. Angelo. Eine Beschreibung dieses Geländes giebt Pittaluga a. a. O. p. 26: "Wer den Metaurus", sagt er, ...ca. 7 km von der Mündung hinaufgeht, nachdem er dem Flusse in seinen häufigen, breiten Windungen gefolgt ist, findet das rechte Ufer auf eine gute Strecke hoch und steil. Auf dieser Strecke fällt ein Hügel, den wir von der heutigestags dort errichteten Kapelle den Hügel von S. Angelo nennen können, zum Flusse ab: ungefähr in der Mitte ist er durch eine Schlucht gespalten, auf deren Sohle ein Bächlein ohne Namen fliefst (gemeint ist die Valle di S. Angelo). Vielleicht war dieser Hügel die Stätte des blutigen Kampfes1), und diese Schlucht trennte die feindlichen Scharen in der Front. Das Schlachtfeld kann begrenzt werden im Osten durch den Hügel von S. Costanzo, im Westen vom Fosso dell'Acqua Salata di Ferriano, im Norden vom Metaurus und im Süden von dem nördlichen Abhange des Rückens, auf dem die Straße S. Costanzo -Cerasa läuft.

Dies Gelände liegt zwar etwa 100 m über dem Metaurus, sieht aber am Anfange der Schlucht fast eben aus; deshalb sind an dieser Stelle Truppenbewegungen vor und hinter der Front möglich. Dagegen wird in der Nähe des Metaurusufers die Schlucht breit, und ihre Wände, besonders die rechte, werden sehr steil, so daß ein Vorrücken sowohl von der einen wie von der anderen Seite unmöglich wird. Eine Bodenerhebung zur Linken gewährt eine bequeme Deckung solchen

<sup>&</sup>quot;) Zuversichtlicher spricht er sich aus a. a. 0. p. 33: "Dopo quanto è stato detto pare che senza tema d'errare si possa stabilire che la battaglia fu data sul colle di S. Angelo"; vgl p. 35: "Fino a sicura prova in contrario non sarà quindi infondato il ritenere che le sorti di Roma furono decise sulla destra del Metauro e precisamente sul colle di S. Angelo".

Truppen, welche vom Metaurus die Strasse nach Fiorenzuola (auf dem Plane C. Billi) hinaufgestiegen sind und westlich vom Rücken des Hügels von S. Angelo Stellung genommen haben. Das Gelände auf den beiden Seiten der Schlucht hat eine Länge von ca. 2 km. Die horizontale Entfernung zwischen den beiden Wänden der Schlucht steigt von wenigen Metern an ihrem Anfange bis auf ca. 150 m an ihrer Mündung in das Flusthal".

Dieser Beschreibung habe ich noch folgendes hinzuzufügen: Das Gelände ist, wie der Plan zeigt, für Truppen nur auf den Kammwegen passierbar; dagegen ist außerhalb der Wege eine Gefechtsthätigkeit für das Fuſsvolk sehr schwer, für die Reiterei völlig ausgeschlossen. Bei einem Kampfe um den Besitz der Höhe von S. Angelo ist der Verteidiger entschieden im Vor-Das Gelände verbietet eine Umfassung Flügel, die Frontausdehnung kann für beide Teile nur eine sehr geringe sein, somit kann ein numerisches Übergewicht auf Seiten des Angreifers kaum zur Geltung kommen. Demnach entspricht das Gelände vollkommen den Angaben des Livius und, was viel wichtiger ist, des Polybios. Wenn letzterer (XI 1,2) sagt: "Er vergrößerte die Tiefe seiner Bataillone und zog sein gesamtes Heer auf einen schmalen Raum zusammen", so muss eine solche Aufstellung in der Beschaffenheit des Geländes begründet sein, und diese Beschaffenheit zeigt der den Zugang zum Colle di S. Angelo beherrschende Sattel von Selve Panicali: Er gestattet nur eine schmale Frontentwicklung, läßt aber dafür eine Aufstellung in großer Tiefe zu.

Nunmehr sind wir an dem Punkte angelangt, wo das uns in der Epitome erhaltene Stück des XI. Buches des Polybios einsetzt. Gleich seine ersten Worte geben uns ein Rätsel auf: "Dem Hasdrubal", so beginnt die Epitome 1), "wollte dies alles nicht gefallen, aber die Lage der Dinge gestattete ihm keinen Verzug, weil er die Feinde bereits in voller Schlachtordnung anrücken sah; so sah er sich denn genötigt die Iberer und die bei ihm befindlichen Gallier zum Kampfe aufzustellen". Ist der Hügel von S. Angelo mit seiner nächsten Umgebung wirklich das Feld der Metaurusschlacht, wie wir aus militärischen Gründen als sicher annehmen dürfen, so können sich die Worte nicht auf das Gelände beziehen, das im Gegenteil für die Verteidigung äußerst günstig ist; sie müssen vielmehr auf den Zustand seiner Truppen, vor allem der gallischen<sup>2</sup>) bezogen werden.

Die Epitome fährt dann fort: "Er stellte daher die Elefanten, 10 an der Zahl, in die erste Reihe, vergrößerte die Tiefe seiner Bataillone und zog seine gesamte Streitmacht auf einen schmalen Raum zusammen; dann wählte er selbst seinen Platz in der Mitte der Schlachtlinie da, wo die Elefanten vor derselben standen, und richtete hierauf seinen Angriff auf den linken Flügel der Feinde, im voraus von dem Gedanken erfüllt, daß er in dieser Schlacht entweder siegen oder sterben müsse. Livius nun rückte rasch den Feinden entgegen und kämpfte, als er mit seinen Truppen auf sie traf, tapfer. Claudius aber, welcher auf dem rechten Flügel stand, konnte nicht in der Front vorrücken und den Feind umgehen; denn vor ihm lagen

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Der von mir gegebenen Übersetzung liegt die von J. F. C. Campe, Stuttgart 1863, zu Grunde; ich bin derselben mit geringen Abweichungen gefolgt; die von mir benutzte Ausgabe ist die von F. Hultsch, Berlin 1870.

<sup>7)</sup> Vielleicht bat Hesselbarth recht, wenn er a. a. O. S. 549 Frgm. inc. 64 (61): "Εξοινοι γεγονότες καὶ κατὰ τὰς σκηνὰς ἐρριμμένοι πάντες οὕτε παραγγέλματος άπλῶς ἦκουον, οὕτε τοῦ μέλλοντος ἐλάμβανον οὐδ' ἦγτναοῦν πρόνοιαν" hierher bezieht; das einzige Wort, an dem man Anstoß nehmen könnte, wäre μπάντες".

Geländehindernisse, im Vertrauen auf welche Hasdrubal seinen Angriff auf den linken feindlichen Flügel gerichtet hatte. So wußte sich denn Claudius wegen der Unthätigkeit, zu der er sich verurteilt sah, keinen Rat, bis die Umstände selbst ihn lehrten, was er zu thun habe. Er zog sich daher mit seinen Truppen von dem rechten Flügel hinter der Schlacht weg, umging den linken Flügel der römischen Schlachtlinie und griff die Karthager in der Flanke in der Richtung auf die Elefanten an und . . . . . Bis dahin war der Kampf unentschieden gewesen: denn die Krieger wetteiferten auf beiden Seiten im Kampfe, da den Römern im Falle der Niederlage ebensowenig Hoffnung auf Rettung übrig blieb1) wie den Iberern und Karthagern. leisteten die Elefanten in der Schlacht beiden Teilen gleiche Dienste. Da sie nämlich in der Mitte eingeschlossen und von beiden Seiten beschossen wurden. so setzten sie ebensowohl die Reihen der Iherer wie die der Römer in Verwirrung. Sobald aber Claudius die Feinde im Rücken angriff, wurde der Kampf ungleich, da die einen von vorn, die anderen im Rücken auf die Iberer eindrangen. Die Folge hiervon war, dass die meisten Iberer auf dem Kampfplatze selbst nieder-Von den Elefanten fielen sechs gehauen wurden. zugleich mit ihrer Bemannung, die übrigen vier durchbrachen die Reihen der Kämpfenden und wurden später vereinzelt und von den Indern verlassen eingefangen.

2. Hasdrubal fand hier im Kampfgetümmel seinen Tod, nachdem er sich in dem letzten Kampfe ebenso wie in der Zeit vorher als wackeren Mann gezeigt hatte. Wir dürfen ihn daher nicht ohne die verdiente Anerkennung übergehen: Dass er ein rechter Bruder des

<sup>1)</sup> Daraus geht wohl hervor, dass die Römer wie bei Livius weit von ihrem Lager entsernt sind. Vgl. Hesselbarth a. a. O. S. 549.

Hannibal war, und dass ihm dieser bei seinem Aufbruche nach Italien die Führung des Krieges in Iberien anvertraute, haben wir schon früher berichtet. Ebenso haben wir auch in unserer bisherigen Erzählung dargelegt, daß er sowohl mit den Römern in vielen Schlachten zu kämpfen hatte als auch durch Schuld der anderen von Karthago nach Iberien gesandten Feldherrn vielfach in mancherlei schlimme Lagen gebracht wurde, aber in allen genannten Verhältnissen seines Vaters Barkas würdig Glückswechsel und Niederlage stets schön und mannhaft zu ertragen wußste. Inwiefern er sich aber in seinen letzten Kämpfen hauptsächlich der Anerkennung und Bewunderung würdig gezeigt hat, darüber wollen wir jetzt sprechen . . . . . . Hasdrubal dagegen hat, solange der Wahrscheinlichkeit nach eine Aussicht vorhanden war, eine seines früheren Lebens würdige That vollbringen zu können, in der Schlacht auf nichts so sehr Bedacht genommen als sein Leben zu erhalten; als er sich aber durch das Schicksal aller und jeder Hoffnung für die Zukunft beraubt und zum letzten Kampfe gedrängt sah, so unterliefs er zwar nichts, weder vor der Schlacht noch in derselben, was ihm den Sieg hätte verschaffen können, war aber zugleich ebenso darauf bedacht, im Falle einer völligen Niederlage dem Schicksale fest ins Auge zu sehen und nichts zu ertragen, was seines bisherigen Lebens unwürdig gewesen wäre.

3. Die Römer aber plünderten, als sie in der Schlacht den Sieg errungen hatten, sofort das feindliche Lager, töteten hier viele von den Galliern, welche infolge des Rausches auf ihrem Lager schliefen wie Opfertiere . . . . . . Von den Karthagern waren in der Schlacht, die Gallier mitgerechnet, nicht weniger als zehntausend, von den Römern über zweitausend gefallen. Auch gerieten mehrere von den vornehmen

Karthagern in Gefangenschaft, die übrigen hatten ihren Tod gefunden".

In mehr als einer Hinsicht weicht davon ab der Bericht des Livius, den ich der bequemeren Vergleichung halber ebenfalls hierhersetze. Es heißt dort XXVII 48,4: Als aber das ganze Heer vereinigt und in Schlachtordnung aufgestellt war, übernahm Claudius den Befehl auf dem rechten und Livius auf dem linken Flügel, während die Führung des Mitteltreffens dem Prätor anvertraut wurde. Als Hasdrubal sah, daß der Kampf unvermeidlich war, gab er es auf, sein Lager zu befestigen und stellte in die erste Reihe vor die Fahnen die Elefanten. Seitwärts von ihnen auf dem linken Flügel, Claudius gegenüber, stellte er die Gallier, nicht als ob er zu großes Vertrauen auf sie gesetzt hätte, sondern weil er sie vom Feinde gefürchtet glaubte; er selbst wählte für sich und seine Hispanier - auf diese seine alten Krieger setzte er hauptsächlich seine Hoffnung - den rechten Flügel gegenüber dem M. Livius; die Ligurer hatten ihre Stellung in der Mitte hinter den Elefanten. Aber seine Aufstellung war mehr tief als breit. Die Gallier deckte ein vorspringender Hügel. Die Hispanier wurden auf ihrem Flügel mit dem linken Flügel der Römer handgemein, deren ganzer rechter, weit über den Kampfplatz hinausragender Flügel unthätig zusehen musste; denn der Hügel vor ihnen hinderte sie die Gallier in der Front oder in der Flanke anzugreifen. Zwischen Livius und Hasdrubal war es zum heißen Kampfe gekommen, und das Würgen war auf beiden Seiten schrecklich. standen die beiden Feldherrn, hier die Mehrzahl der römischen Fußgänger und Reiter, hier die Hispanier, alte Krieger, der römischen Kampfesweise kundig, und die Ligurer, ein abgehärtetes Kriegervolk. Ebendahin wurden die Elefanten gelenkt, deren erster Anprall das Vordertreffen in Unordnung gebracht und bereits die Fahnen gezwungen hatte eine rückgängige Bewegung zu machen. Dann aber, als der Kampf heftiger wurde und das Geschrei der Kämpfer zunahm, waren sie nicht mehr zu lenken und rannten, als ob sie nicht wüßsten. wer ihre Herrn wären, zwischen beiden Linien hin und her, wie Schiffe, welche ohne Steuer treiben. Claudius hatte vergebens versucht den Hügel hinanzuklimmen: als er die Unmöglichkeit, auf dieser Stelle an den Feind zu gelangen sah, rief er seinen Kriegern zu: "Wozu haben wir denn eiligen Laufes einen so weiten Weg zurückgelegt?", zog vom rechten Flügel, welcher, wie er wahrnahm, statt sich zu schlagen, nur müßig dazustehen haben würde, unbemerkt eine bedeutende Anzahl Kohorten weg, führte sie hinter der Schlachtlinie herum und fiel, für Feind und Freund gleich unerwartet, den Karthagern in die rechte Flanke, und zwar mit solcher Schnelligkeit, dass er kaum in ihrer Flanke aufgetaucht war, als er sie auch schon im Rücken angriff. So wurden von allen Seiten, in der Front, in der Flanke, im Rücken, die Hispanier und Ligurer zusammengehauen, und schon war das Morden bis zu den Galliern gedrungen. Hier war der Widerstand am schwächsten; denn es fehlte ein großer Teil derselben bei den Fahnen, weil er in der Nacht sich zerstreut und überall auf den Feldern sich zum Schlafe hingeworfen hatte; die anwesenden aber, durch Marsch und Wachen ermüdet - die Gallier können ja am wenigsten Anstrengungen aushalten - schleppten kaum die Waffen auf den Schultern. Dazu war es bereits Mittag, und Durst und Hitze gab die Lechzenden scharenweise dem Schwerte und der Gefangenschaft preis1). 49. Die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Soweit diese Worte eine Zeitbestimmung enthalten, können sie ganz gut aus Fabius' Urbericht entnommen sein; denn sie stimmen recht wohl mit den anderen sicher überlieferten Thatsachen

Mehrzahl der Elefanten wurde nicht vom Feinde, sondern von ihren eigenen Lenkern getötet".

In dem Livianischen Berichte zählt Hesselbarth a. a. O. S. 550 eine ganze Anzahl Abweichungen auf, die aber zum Teil nur scheinbare sind. Zu diesen rechne ich, dass gegen Nero die Gallier postiert sind, und dass jener (natürlich der gegenüberstehenden Gallier wegen) nur mit einem Teile seiner Truppen ("cohortes aliquot") die Umgehung ausführt. Ausdrücklich sagt ja Polybios nicht, dass gerade die Gallier Nero gegenüberstanden; es läst sich aber indirekt aus den Worten der Epitome erschließen.

Was nämlich Polybios mit den Worten: "παραδεξάμενος άπὸ τῶν δεξιῶν τοὺς αύτοῦ στρατιώτας" ausdrücklich sagt, deutet Livius durch die Worte an, welche er Nero zu seinen Kriegern sprechen läßt: "Quid ergo praecipiti cursu tam longum iter emensi sumus?" Wenn nun nach Polybios Claudius Nero "von dem rechten Flügel seine eigenen Soldaten wegzog", so müssen dort noch mehr gestanden haben, also Truppen von Livius' Heere: diese blieben auf dem rechten Flügel stehen. Eine solche Massregel kann aber bei den Geländeverhältnissen, welche ein Vorrücken nicht gestatteten, nur dann einen Sinn haben, wenn gegenüber Feinde standen, deren Aufmerksamkeit abgelenkt werden muſste; darauf führt auch das von Livius gebrauchte Wort "subducere" = "unbemerkt wegziehen"; das können nach dem Gesagten nur Gallier gewesen sein. Also

und den auf diese und die Geländebeschaffenheit gegründeten Berechnungen; dagegen kennzeichnen sich die folgenden Worte: "und Durst und Hitze gab die Lechzenden scharenweise . . . . preis" als eigenen Zusatz des Livius, der eine Schandthat seiner Landsleute bemänteln soll; beiläufig gesagt, scheinen diese Worte die falsche Annahme vorauszusetzen, daß die Schlacht erst im Sommer geschlagen wurde.

würde in dieser Hinsicht der Bericht des Polybios mit dem des Livius übereinstimmen.

Nicht so einfach liegt die Sache bei den übrigen Abweichungen. Auf den ersten Blick freilich sieht es so aus. als ob Hesselbarth recht hätte, wenn er S. 552 sagt: "Hinzugefügt sind (in der Tendenz, das feindliche Heer zu vergrößern S. 551) zu dem karthagischen Heere die Ligurer, möglicherweise sogar zur Ausgleichung auf römischer Seite das Korps von Porcius". Und eine genauere Betrachtung der betreffenden Liviusstelle scheint seine Ansicht noch zu stützen; bei Livius spielen nämlich auf beiden Seiten nur die Flügel eine Rolle, das Centrum dagegen erscheint im weiteren Verlaufe des Kampfes bei den Karthagern nur als Anhängsel des rechten Flügels, bei den Römern überhaupt nicht mehr - hat aber aller Wahrscheinlichkeit nach zusammen mit dem rechten römischen Flügel gegen die Hispanier und Ligurer gestritten1). Und doch ist die Sache durchaus

<sup>1)</sup> Bedenken wir, daß Livius des Prätors Porcius Licinius, den er zu Beginn der Schlacht den Ligurern gegenüberstellt, im Verlaufe des Kampfes nicht weiter gedenkt, erwägen wir ferner den Umstand, dass die Ligurer nach Livius zusammen mit den Spaniern gegen den linken römischen Flügel unter M. Livius kämpfen, und ziehen wir endlich in Betracht, dass Livius von diesem Flügel sagt: "ibi pars maior peditum equitumque Romanorum", so werden wir zu dem Schlusse geneigt sein, daß wie bei den Puniern rechter Flügel und Centrum, so bei den Römern linker Flügel und Centrum je eine Einheit unter den beiden Höchstkommandierenden gebildet haben; es blieben also dort nur die Gallier, hier nur der rechte römische Flügel unter Claudius Nero übrig, und wir würden demnach dasselbe Schlachtbild wie bei Polybios erhalten d. h. genau genommen, beiderseits nur je einen starken und einen schwachen Flügel, ein Centrum im eigentlichen Sinne würde fehlen. Aus einer solchen Verteilung würde sich auch die Frontinstelle II 3, 8 erklären lassen, in welcher es heifst: "Livius Salinator et Claudius Nero, cum Hasdrubal bello Punico secundo decernendi necessitatem evitans in colle confragoso post vineas aciem direxisset, ipsi diductis in latera viribus vacua fronte ex

nicht sicher; denn wir wissen nicht, ob die Epitome in dieser Beziehung Polybios' Bericht vollständig wiedergiebt, und selbst den Fall gesetzt, Polybios' Bericht läge uns wirklich lückenlos vor. so könnte es sich bei den hier erwähnten Ligurern immer noch um ein keltoligurisches Mischvolk wie die Tauriner handeln, das Polybios zu den Galliern rechnet. Livius und andere Schriftsteller von den Galliern ausschließen bezw. ausdrücklich den Ligurern zuzählen1). Auch die hohen Verlustzahlen, obwohl sich in ihnen Livius' Bestreben kundgiebt, die Niederlage am Metaurus als volle Vergeltung für die von Cannae hinzustellen, können nicht als Beweis gegen die Glaubwürdigkeit dieses Teils der Überlieferung angeführt werden, weil sie oft anderen Quellen entnommen sind als die vorangegangene Darstellung. Vorläufig würde also kein genügender Grund vorhanden sein, die Ligurer und Porcius' Korps als tendenziöse Zusätze des Schriftstellers zu streichen.

Wenn dagegen Livius, statt (wie Polybios) wahrheitsgemäß zu berichten, daß am Schlachttage eine Anzahl von Galliern wegen Trunkenheit nicht aus dem Lager zu bringen war, auf alle erdenkbare Weise in stark aufgetragenen Farben ihre Ermüdung, ihre geringe Widerstandskraft gegen Strapazen, ihren Durst infolge der Mittagshitze und was noch alles geltend zu machen

utraque parte circumvenerunt eum atque ita adgressi superarunt". Ab gesehen von den Worten "diductis in latera viribus... ex utraque parte circumvenerunt", welche wohl auf eine Verwechselung von Anfang und Ende der Schlacht zurückzuführen sind, scheint mir diese Stelle eine durch die beigebrachten Einzelheiten wertvolle Ergänzung zu Polybios' und Livius' Berichte zu geben.

Über die Bedeutung des Wortes "frons" bei Frontinus vgl. z. B. F. Fröhlich, das Kriegswesen Caesars. Zürich 1889. S. 151 Anm. 7.

Vgl. H Nissen, Italische Landeskunde, [1, S. 472 mit den Anmerkungen 2, 3, 4.

Raimund Ochler, d. letzte Feldzug d. Barkiden Hasdrubal.

sucht, um die schändliche Niedermetzelung wehrloser Schläfer durch seine Landsleute in einen Kampf unter ungleichen Bedingungen zu verwandeln, so muß das als tendenziöse Fälschung bezeichnet werden.

Und endlich stimme ich auch Hesselbarth a. a. O. S. 552 darin zu, daß die Tendenz des Überarbeiters sowohl wie die des Urberichterstatters!) den Claudius Nero bei Livius in ein viel glänzenderes Licht treten lassen als bei Polybios: "Seine allerdings entscheidende Bewegung war ihm, wie Polybios bemerkt, einfach durch die Umstände diktiert?), nachdem er ja zuerst, was man einen Stoß in die Luft nennt, gemacht hatte. Bei Livius ist sein Manöver genial, Freund und Feind überraschend".

Über das Manöver selbst war man, meines Wissens, bisher einig. Pittaluga ist wohl der erste, der die betreffende Stelle des Polybios, verführt durch die Lesart des Codex Puteanus in Liv. XXVII 48, 14, anders auffassen will, wie die von ihm a. a. O. S. 23 und 25 gegebenen Übersetzungen der bezüglichen Stellen des Polybios und Livius und seine darauf gegründete Schlachtbeschreibung a. a. O. p. 31 zeigen. Für unsere Zwecke genügt es, wenn ich die letzterwähnte Stelle hierhersetze: "La posizione cartaginese di sinistra", sagt er, "veniva a costituire la fronte difensiva, durante la battaglia infatti i Galli non si mossero. L'avanzata degli Spagnoli a destra doveva perciò portare ad una scissione in due della fronte cartaginese.

Ne approfittò Nerone per urtare contro al fianco

The same

<sup>1)</sup> Vgl. den Abschnitt über die Quellen. S. 12 ff.

<sup>7)</sup> Vgl. Pittaluga a. a. O. p. 32: "Dopo aver messa in dubbio la famosa iniziativa di Claudio Nerone nel campo strategico, si è quasi indotti a far altrettanto nel campo tattico; egli fece ciò che doveva e nulla più; se avesse agito diversamente meriterebbe il biasimo di qualunque soldato".

sinistro degli Spagnoli\*) ed i primi che colpì — dice il Polibio — furono "i Cartaginesi ch' erano sugli elefanti" —. Ora è noto che gli elefanti erano innanzi al centro: avanzando si erano gettati sulle truppe di Livio con un movimento convergente rispetto all' attacco fatto dagli Spagnoli.

Se i primi che Claudio Nerone incontrò furono gli elefanti, egli non girò già dietro tutto l'esercito romano, ma si lanciò, girando dietro alla fanteria leggera di Porcio Licinio¹) contro al fianco sinistro che gli presentava la destra cartaginese ch'aveva avanzato. L'attacco del fianco destro cartaginese, passando dietro ai proprii, avrebbe condotto Claudio Nerone ad un giro troppo lungo e tale che forse non avrebbe neppure potuto prevedere dove sarebbe andato a finire. Fu invece la rottura della fronte

<sup>\*)</sup> Non sembra fondato quanto asserisce il Tarducci circa il sinistrum di Livio che vuole sia un lapsus calami; potrà riuscir comodo a lui, ma Livio deve certamente aver voluto dire dex trum com' è scritto nel testo latino.

<sup>1)</sup> Diese Worte, die von Pittaluga selbst nachträglich geändert sind, und übereinstimmend damit andere Stellen seiner Studie, sowie sein mir handschriftlich vorliegender Plan der Metaurusschlacht zeigen, dass er glaubt, die Verteilung der römischen Streitkräfte auf dem Kampfplatze sei dieselbe gewesen wie auf dem Marsche, Auf seinem Plane hat er demgemäß die Reiterei unter Nero ungefähr zwischen C. delle Orfane und Fenile Scarpellini, neben ihr, durch den kleinen Wasserlauf getrennt, die Leichtbewaffneten unter Licinius ungefähr bis C. Giovannelli, die Schwerbewaffneten unter Livius ungefähr von C. Costa bis über C. Billi (Fiorenzuola) hinaus eingezeichnet. Einer solchen Aufstellung widerspricht aber die ausdrückliche Angabe des Livius, daß auf dem linken Flügel "pars maior peditum equitumque Romanorum" gestanden habe, und vor allem die römische Taktik, welche seit den Kriegen mit Pyrrhus gegen Elefanten die Leichtbewaffneten zur Eröffnung des Kampfes vor der Front der Legionen in aufgelöster Ordnung verwandte. Vgl. u. a. F. Fröhlich, Die Bedeutung des zweiten punischen Krieges für die Entwicklung des römischen Heerwesens. Leipzig 1884. S. 42.

cartaginese che permise al console romano d'infiltrarsi per agire alle spalle del nemico".

Ich hatte gegen eine solche Auslegung des Polybios erhebliche Bedenken sowohl vom philologischen wie vom militärischen Standpunkte aus. In letzteren wurde ich bestärkt durch den im Vorworte genannten preußischen Offizier, mit dem ich sämtliche militärische Fragen dieses Feldzuges eingehend besprochen habe. Um jedoch auch in philologischer Hinsicht ganz sicher zu gehen, wandte ich mich an den größten lebenden Kenner des Polybianischen Sprachgebrauchs, Herrn Oberschulrat Prof. Dr. F. Hultsch. Derselbe beantwortete meine Frage in liebenswürdigster Weise wie folgt: \_Casaubonus in seiner versio latina und nach ihm Schweighäuser, Campe und Haakh in den deutschen Übersetzungen, Shuckburgh in seiner vortrefflichen englischen Übersetzung beziehen die Worte des Polybios τὸ λαιὸν ὁπεράρας τῆς ίδίας παρεμβολῆς aut den linken Flügel der gesamten römischen Schlachtlinie: auch eine kurze Note von Strachan-Davidson, Selections from Polybius p. 339, giebt dieselbe Ansicht kund:

Sowie also die Schlacht begonnen hatte, bildeten die von Nero unmittelbar befehligten Truppen den rechten Flügel, die Truppen unter Licinius das Centrum, die Truppen unter Livius den linken Flügel der römischen Aufstellung (της ιδίας παρεμβολης). Pittaluga ist, wie es scheint, durch ιδίας irregeführt worden; er hat dies gefaßt als ein besonders hervorgehobenes, also gegensätzliches suae (propriae) und geglaubt, das müsse speziell die Linie des Nero sein. Aber dann hätte Polybios wahrlich nicht nötig gehabt so umständlich zu sagen, er sei über den linken Flügel seiner (d. h. Neros) Stellung hinausgegangen; denn das verstand sich von selbst, da nach vorn und nach rechts zu das Gelände

ihn hinderte (διὰ τὰς προκειμένας δυσγωρίας). Auch kann ja Pittaluga, wie Sie richtig bemerken, den Linksmarsch gar nicht auf das Korps des Nero beschränken. sondern er muss annehmen, dass er um den linken Flügel des Licinius herummarschiert sei. Das ist aber ein absurdum; denn dann wäre er, wie damals der Nahekampf bereits entwickelt war, mitten durch die römische Gesamtaufstellung marschiert: dem sind aber sowohl Polybios als Livius entgegen; denn von der berichtigten Lesart dextrum bei Livius kann nicht abgegangen werden, das zeigt der Zusammenhang: wer mit seinem rechten Flügel in normaler Gestaltung der Schlachtentwickelung vorwärts dringt, kommt auf den linken Flügel der Feinde; Nero erreichte aber in diesem Falle das Außergewöhnliche, mit dem rechten Flügel - nämlich nur mit einem Teile desselben, wie sicher anzunehmen ist -- dem rechten Flügel der Feinde in die Flanke, ja sogar in den Rücken zu kommen. Das war nur möglich, wenn auch die unter Livius kämpfenden Truppen, die hart an den Feind geraten waren, also den anfänglich von ihnen besetzten Raum jetzt für den Flankenmarsch des Nero freiließen, von letzterem so umgangen wurden, dass er sie rechts flankierte und zuletzt die Richtung nach der bereits in Verwirrung geratenen Linie der Elefanten nahm, so dass er die kämpfenden Truppen des Hasdrubal, d. h. dessen rechten Flügel in der rechten Flanke und, was bei der Verwirrung im Nahekampfe auf dasselbe hinauslief, im Rücken faßte

Was die sprachliche Erklärung anlangt, so hat the Polybios gar nicht die Bedeutung, welche Pittaluga, wie ich annehmen muß, dem Worte unterlegt; es ist nichts weiter als ein Ersatz für das Pronomen Possesivum der dritten Person, besonders wo es dem Schriftsteller erwünscht erscheint, ein Adjectivum anstatt eines Genitivs des Personalpronomens anzuwenden.

Will man noch genauer distinguieren, so kann man sagen: Polybios meint, wie die Beobachtung des Sprachgebrauchs erweist, nicht etwa τῆς ξαυτοῦ παρεμβολῆς, sondern τῆς ξαυτῶν i. e. Romanae aciei, also, wie schon bemerkt, der römischen Gesamtaufstellung".

Versuchen wir nun auf Grund dieser eingehenden Kritik der Überlieferung uns ein Bild von den Vorgängen vor der Schlacht und von dem Verlaufe derselben zu machen:

### Das Lager Hasdrubals.

Ungefähr um Mitternacht traf Hasdrubal am Metaurus ein und fand ihn unpassierbar. Nach mehrstündigem, vergeblichem Umherirren am Flussufer erreichte er ungefähr drei Stunden vor Sonnenaufgang den nordwestlichen Ausläufer des Monte Rosario, dessen Gipfel heute die Kapelle von S. Angelo trägt; er wählte denselben als Lagerplatz. Für diese Wahl war bestimmend die geringe Entfernung vom Flusse - teils des Trinkwassers wegen, teils um beim Eintreten des niedrigen Wasserstandes ohne Zeitverlust den Übergang bewerkstelligen zu können - und die Beschaffenheit des Geländes: Die Terrasse bei S. Angelo bildet ein gleichschenkliges Dreieck, seine Westseite fällt steil nach dem Metaurus, seine Ostseite aber sanfter nach der Valle di S. Angelo ab, während im Süden der Kamm in geringer Breite und mäßiger Steigung (noch nicht 2 Grad) zum Sattel von Selve Panicali hinaufführt. Gegen einen Angriff von Osten oder Westen her war das Lager gegen Überraschungen gesichert. Eine Gefahr war nur von Süden her denkbar, der Besitz des Sattels von Selve Panicali war daher zur Sicherheit geboten.

Der Flächenraum der Terrasse bei S. Angelo (ca. 250,000 mm) ist übrigens mehr als ausreichend zur Aufnahme eines Heeres von ungefähr 40,000 Mann Fuis-

volk. Ein Ausbau des Lagers war bei der strategischen Situation und der energischen Taktik der Römer ausgeschlossen. Hierzu gehörte eben Zeit. Vorläufig aber war für Hasdrubals Heer nach dem Nachtmarsche Ruhe geboten, um mit frischen Kräften den Kampf aufnehmen zu können. Was ihm dann noch an Zeit von den Römern gelassen wurde, konnte zur Herstellung von Befestigungen ausgenützt werden. Vorläufig mußte man sich darauf beschränken, das Gepäck ordnungsmäßig aufzustellen, die Zelte aufzuschlagen und sich sonst häuslich einzurichten. Dies war zunächst auch alles, was geleistet werden konnte. Ein geordneter Sicherheitsdienst war somit mehr als erforderlich.

In richtiger Erkenntnis der Situation schob Hasdrubal ein Detachement auf den Sattel von Selve Panicali vor, um die Straße, welche von S. Costanzo über Madonna del Divino Amore nach Monte Rosario und C. Billi führt, und deren nördliche Fortsetzung nach dem Metaurus zu zu beobachten. Vom Lager selbst, d. h. von seinem höchsten Punkte (bei der Kapelle von S. Angelo) aus, konnte man wahrnehmen, was im Thale des Metaurus und auf dem gegenüberliegenden Höhenkamme vorging.

### Massnahmen der Römer.

Das Geräusch, welches die abziehende karthagische Reiterei verursachte, alarmierte wohl die römischen Lager. Nach kurzem Kriegsrate brach das römische Kriegsheer in drei Kolonnen auf: als rechte Kolonne die Reiterei unter Nero auf dem schmalen Küstenstreifen, als mittlere das leichte Fußvolk unter Licinius, als linke das schwere Fußvolk unter Livius. Letztere Kolonne war die stärkste uud begriff auch die von Nero aus dem Süden mitgeführten Elitetruppen in sich. Die römischen

Feldherrn hatten eine solche ungleiche Teilung ihrer Kräfte aus guten Gründen vorgenommen. Abgesehen von dem Verbleibe der karthagischen Reiterei, deren Verwendung im Gebirge keinen Wert haben konnte und deren Marsch an der Meeresküste durch das Gelände geboten war, wußte man vom Feinde zur Zeit bloß soviel, daß er den Metaurus nur auf den Furten überschreiten konnte. Traf man den Feind noch auf dem rechten Ufer an, so war die Situation höchst einfach: Man zwang den Gegner zur Schlacht, wobei alle Teile des Heeres fechten konnten.

Anders gestaltete sich die Lage, wenn Hasdrubal nach dem linken Ufer entkommen war. Dann galt es, auch das linke Ufer zu gewinnen, und dies war angesichts des Feindes nicht möglich. Man mußte hierzu einen Umweg nach den oberen Furten machen, und zwar mit einer solchen Macht, die groß genug war, um getrennt von dem übrigen Heere einen hinhaltenden Kampf gegen das gesamte feindliche Heer durchfechten zu können. Aus diesen Rücksichten wurde die mit dieser Aufgabe betraute Kolonne unverhältnismäßig stark gebildet.

Dementsprechend konnte für die mittlere Kolonne die Instruktion nur dahin lauten, den Feind einzuholen, zu stellen bezw. zu beobachten, sich aber unter keinen Umständen in ein ernsthaftes und wenig aussichtsvolles Gefecht einzulassen.

Die Führer der Kolonnen ließen, der Aufgabe entsprechend, das Gepäck im Lager und traten den Marsch mit dem anbrechenden Morgen an. Eine Fühlung der einzelnen Kolonnen untereinander war des Geländes wegen ausgeschlossen.

Die Reiterei erreichte den Metaurus sehr bald, schwenkte hier nach links, marschierte in dem schmalen Thale den Fluss entlang und fand sich nach Überschreitung des Fosso delle Caminate bald dem karthagischen Lager gegenüber. Hier blieb sie vorläufig halten, schob aber Vorposten über i Muracci den schmalen Höhenrücken entlang bis nach C. Billi (155 m) vor.

Die mittlere Kolonne — das leichte Fussvolk traf erst später auf dem Kamme ein; und nun traten beide Kolonnen unter den Befehl des Nero.

#### Verlauf der Schlacht.

Eine genaue Rekognoszierung des voraussichtlichen Schlachtfeldes seitens der Römer scheint nicht stattgefunden zu haben, trotzdem Zeit genug dazu vorhanden war. Wenigstens hätte sich Nero darüber klar sein müssen, dass ein Angriff auf das karthagische Lager von Osten her, d. h. nach dem Abstiege von den steilen Abhängen bei i Muracci und Fenile Scarpellini und nach dem Überschreiten der Schlucht von S. Angelo fast gar keine Aussicht auf Erfolg haben konnte oder doch mindestens ein dementsprechendes Manövrieren sehr zeitraubend sein musste. Ja, die Ruhe im feindlichen, ihm zu Füßen liegenden Lager, die durch sein Erseheinen auf dem gegenüberliegenden Höhenzuge nicht unterbrochen wurde, hätte ihn eigentlich erst recht belehren müssen, dass man einen Angriff von dieser Seite her gar nicht erwarte, d. h. dass ein solcher nicht möglich war. Nero entwarf demgemäß einen recht verfehlten Schlachtplan: Sein Mitkonsul sollte vom Süden, vom Monte Rosario her mit der Hauptmasse des schweren und dem entsprechenden Teile des leichten Fussvolkes angreifen, während er selber mit dem Reste des leichten und schweren Fussvolkes, darunter seinen 6000 Elitemannschaften, von Osten her operieren wollte.

An diesem Plane ist nur das eine richtig, dass der Schlüssel der feindlichen Stellung in C. Billi lag und das dementsprechend der bei weitem größere Teil des Heeres dagegen angesetzt wurde.

Seinen gefasten Entschlüssen gemäß stellte Nero die leichten Truppen und die Reiterei an ihren voraussichtlichen Operationsfeldern auf. Hasdrubal hielt es nicht für nötig, diese aus ihren Stellungen zu delogieren. Beide Heere standen sich zur Zeit unthätig gegenüber und beschränkten sich darauf, die Maßnahmen des Gegners zu beobachten.

Die linke Kolonne (schwere Infanterie) unterbrach ihren Marsch nach den oberen Furten auf die Meldung, daß Hasdrubal noch auf dem rechten Ufer stehe. Entsprechend dem Entwurfe Neros wurde die Kolonne geteilt und die Truppen nach den angewiesenen Stellungen in Bewegung gesetzt.

Hasdrubal erhielt hiervon Meldung. Jetzt war es an der Zeit, der Gefahr entgegenzutreten. Seine Aufgabe war eine doppelte: den Sattel von Selve Panicali unter allen Umständen zu halten und sich von der Furt nicht abdrängen zu lassen.

Sein Heer war, selbst nach dem Abgange der Reiterei, immer noch ungefähr 40,000 Mann stark; es setzte sich zusammen aus spanischem, ligurischem und gallischem Fußvolke. Wie stark diese einzelnen Bestandteile waren, wissen wir nicht. Für den Kampf um den Sattel von Selve Panicali bestimmte er die Spanier und Ligurer, während die Gallier zur Verteidigung des Lagers gegen immerhin denkbare Angriffe zurückblieben. Da, wo auf dem höchsten Punkte des genannten Sattels der Weg von C. Billi sich nach S. Angelo und nach Canniceto gabelt, ist die breiteste Stelle desselben (ca. 500 m). Sie war eine natürliche Verteidigungsstellung; denn sie gestattete eine ziemliche Frontentwickelung und ließ eine Umfassung resp. Umgehung bei den steilen Abhängen (10°) kaum befürchten,

während der Angreifer, je mehr er sich von C. Billi aus der Front des Verteidigers näherte, desto mehr in seiner eigenen Front eingeengt wurde.

Hasdrubal nützte diese Vorteile seiner Stellung aus: Auf den rechten Flügel stellte er die Spanier, in das Centrum und auf den linken Flügel die Ligurer, die Elefanten vor die Mitte des Centrums. Die Elefanten kamen demnach auf den eigentlichen Kamm zu stehen. Dem Gelände angepasst, war der rechte Flügel etwas zurückgenommen.

Die Schlachtstellung war somit in der Front recht schmal, ungefähr 750 m; es würden demnach auf jeden Meter Frontlinie etwa 30 Mann kommen. Vermutlich wird aber Hasdrubal starke Reserven auf dem Kamme nach dem Lager zu zurückgelassen haben.

Die Römer rückten nach Neros Plan in die Stellung, d. h. Nero auf i Muracci mit der kleineren Hälfte der schweren Infanterie, der Leichtbewaffneten und der Reiterei. Der größere Teil der Schwerbewaffneten war noch im Vorrücken auf der Straße von Cerasa nach C. Billi und formierte sich allmählich. Auch hier war die Aufstellung recht schmal und tief.

Hasdrubal war mit seiner Aufstellung eher fertig als Livius und ließ die Elefanten vorrücken. Ihr Stoß war so kräftig, daß die römischen Linien ins Wanken gerieten. Die Römer hatten es der kolossalen Tiefe ihrer Schlachtordnung zu danken, daß ein Zurückdrängen von C. Billi nicht eintreten konnte. So wütete unter beiderseitigen großen Verlusten der Kampf um den Sattel von Selve Panicali unentschieden hin und her.

Auf dem nördlichen Teile des Schlachtfeldes versuchte unterdessen Nero einen Angriff auf das karthagische Lager. In entwickelter, breiter Ordnung rückte sein Fußvolk vor und versuchte die westlichen Hänge von i Muracci und Fenile Scarpellini nach dem Rande der Valle di S. Angelo hinabzusteigen. Nach langem Mühen war dies endlich einzelnen Leuten gelungen; aber diese sahen sich einem neuen Hindernisse gegenüber — der Schlucht der Valle di S. Angelo. Bei der Unmöglichkeit, geschlossene Abteilungen an das feindliche Lager zu bringen, ließ Nero seine Truppen in die frühere Stellung zurückkehren.

Dieser Entschlus musste ihm freilich die Überzeugung beibringen, dass die Stellung bei i Muracci eigentlich vollständig ohne jeden Sinn eingenommen war. Die hierher detachierten Truppen konnten bei C. Billi besser zur Geltung kommen und mussten auf alle Fälle dort die Entscheidung herbeiführen.

Er ließ deswegen die leichte Infanterie, den von Livius erhaltenen Teil der schweren und der Reiterei bei i Muracci stehen, wie es scheint, ohne weiteren Auftrag. Er selbst marschierte mit seinen 6000 Mann Elitetruppen vorbei an C. Castracane, C. S. Biagio Grande, C. Giovannelli nach C. Billi.

Hier hatte in dem bisherigen Frontalkampfe bei dem engen Kamme eine Entscheidung nicht eintreten können. Beiderseits war die Stellung zu tief, um in kurzer Zeit durchbrochen zu werden.

Wollte aber Nero eine Entscheidung herbeiführen, so blieb ihm weiter nichts übrig, als einen Angriff in die Flanke bezw. in den Rücken Hasdrubals zu versuchen. Das Unternehmen war gefährlich; denn seine ermüdeten Mannschaften mußten vom Kamme in die Schlucht hinabsteigen, eine Umgehung ausführen und den steilen Abhang wiederum emporklettern. Hier fanden sie dann vermutlich die ausgeruhten Reserven des Feindes in dominierender Stellung vor.

Nero erinnerte sich aber seines ihm vom Senate gewordenen Auftrages und beschloß, koste es, was es wolle, den Feind zu umgehen. Für ihn fragte es sich nur, welchen Flügel er angreifen solle. Er entschied sich für den rechten Flügel. Und mit Recht; denn hier stiefs er auf die geringsten Schwierigkeiten, während ein Angriff auf den linken Flügel im Lager bei S. Angelo sehr bald bemerkt worden wäre und den dort befehligenden Offizier zu einem Gegenstoße veranlaßt hätte. Möglicherweise hatte Hasdrubal ohnehin dem Gelände gemäß seine Reserven hinter seinem linken Flügel aufgestellt.

Die Umgehung und der Angriff gelang vollständig. Die Spanier sahen sich plötzlich außer in der Front noch in der rechten Flanke und im Rücken angegriffen. und die starre Masse begann zu weichen. Vergebens waren alle Anstrengungen, die Umgehungskolonne vom Kamme hinunterzuwerfen. Die tiefe Aufstellung erwies sich für ein schnelles Manövrieren gänzlich untauglich. Nero gewann immer mehr Terrain, und auch in der Front rückte Livius entschieden vor. Der Tag war entschieden. Die Mehrzahl der Spanier wurde auf dem Platze niedergehauen. Die andern flohen dem Lager zu. Hier war freilich auch wenig Aussicht auf Rettung. Die Gallier, welche die Verteidigung des Lagers hätten übernehmen sollen, wurden zum großen Teile im tiefsten Rausche und unfähig zu fechten angetroffen. Ohne Mühe und Verluste erstürmten die nachdrängenden Römer das Lager; die meisten Verteidiger fielen oder wurden gefangen resp. ertranken bei dem Versuche. den Metaurus zu durchschwimmen. Nur Trümmer entkamen.

Das karthagische Heer war vernichtet. Aber auch der Verlust der Römer muß bedeutend, 1) ihre Er-

<sup>&#</sup>x27;) Man beachte die Worte, mit denen M. Livius auf die Meldung vom Abzuge der Reste des punischen Heeres eine Verfolgung derselben ablehnt (Liv. XXVII 49,8 f.); in ihnen spiegelt sich lebhaft die große Ermattung der römischen Truppen wieder. Wenn es

mattung die denkbar größte gewesen sein; denn die Erbitterung, mit welcher sie die völlig wehrlosen Gallier abschlachteten, läßt sich nur aus der einen, das gänzliche Unterbleiben einer Verfolgung der, wie es scheint, nicht geringen Reste des karthagischen Heeres nur aus der andern erklären.

Die Bedeutung der Schlacht zeigt sich vor allem in dem instinktiven Sicherheitsgefühl, das in Rom auf die Nachricht vom Siege Platz griff; man glaubte kaum noch, das Hannibal, den man bis dahin aufs höchste gefürchtet hatte, noch in Italien stehe.

übrigens in der Meldung heißt: "Gallos Cisalpinos Liguresque . . . uno agmine abire", so ist das eigentlich das Gegenteil von dem, was man von den Trümmern eines aufgelösten Heeres erwarten sollte. — Pittaluga will gewisse auf dem Hügel von S. Angelo und in dessen Nähe gemachte Funde zu der Schlacht in Beziehung bringen. Ich denke über die Beweiskraft derselben ebenso wie über die der Funde von Marotta und Sant' Egidio: Sie müssen aufs genaueste untersucht werden, wenn sie für die Ansetzung des Schlachtfeldes als Beweismaterial in Betracht kommen sollen. Da die Sache für den Forscher jedenfalls interessant, vielleicht auch von Wichtigkeit ist, so will ich die betreffende Stelle aus der Studie von Pittalug a hierhersetzen. Sie lautet (p. 33 f.): . . . "poco più di mezzo chilometro a sud della cappella di S. Angelo, nel terreno, vicino ad una casetta, si trovano ancora delle ossa umane di data certamente antichissima.

Le settanta e più generazioni che hanno lavorate e calpestate quelle zolle non sono riuscite a far scomparire tutti i numerosi avanzi della terribile battaglia!

Non più tardi dell' anno scorso alcuni contadini nello scavare un orto, là vicino, vi rinvennero vari scheletri umani quasi completi, di epoca remota.

Sempre presso quella casetta s'interna nel colle una grotta detta di S. Paterniano, abitazione forse di trogloditi dell' età primitire. Là in quella grotta, numerose ossa spezzate sono riunite ai piedi di una tarlata croce ed altre sono disposte nei crepacci del macigno.

Di quelle ossa nessuno sa nulla: i contadini raccontano che le hanno sempre viste là dentro, ma tutto dice che sono antichissime e che vi furono trasportate. Der große Barkide hatte nur zu recht, als er beim Anblick des blutigen Hauptes seines Bruders in die ahnungsvollen Worte ausbrach:

### "Ich erkenne Karthagos Geschick!"

Forse quelle ossa sono tutti resti mortali della battaglia del Metauro: sparse dapprima su tutto il terreno circostante al burrone furono raccolte in tempi diversi da pietosi contadini e riunite in quella grotta.

non rimane alcuna traccia di resti mortali. Sul declivio del colle a nord-ovest di Caminate si trora ancora, a circa messo metro sotto terra, qualche tratto di allineamenti di grossi ciottoli, i quali, trasportati a mano dal letto del fiume, devono aver servito a segnare l'orlo di un basamento di tende militari romane. Non si saprebbe spiegare altrimenti l'esistenza di quei ciottoli in un terreno marnoso come quello dei colli sulla destra del Metauro, ch'è affatto privo di pietre.

Su quel declivio devono essersi accampate e riposate le legioni di Livio Salinatore, dopo la battaglia" . . .



### Rückblick.

Hasdrubal hatte am Metaurus Schlacht und Leben verloren. Wenn man von dem Grundsatze ausgeht, daß der Erfolg die Maßregel rechtfertigt, so muß man sagen, daß bei einem Mißerfolge eine Maßregel falsch gewesen ist.

Hasdrubal genoss bei Freund und Feind eine unbegrenzte Hochachtung als Feldherr, und es ist daher anzunehmen, dass er nach Lage der Dinge das Richtige erkannt hat.

Gleichwohl fallen verschiedene Umständo ganz merklich auf: Augenscheinlich ist er nicht mit der gehörigen Sorgfalt auf die Sicherung seiner Rückzugslinie bedacht gewesen. Er glaubte wohl seines Erfolges sicher zu sein. Auch dem besten Feldherrn können Menschlichkeiten passieren, und Vertrauen in die eigene Kraft darf niemals zu Sorglosigkeit verleiten.

Jedenfalls trat am Metaurus für Hasdrubal die äuserst gefahrvolle Situation ein, daß er seine Rückzugslinie gesperrt fand, nicht durch die Feinde, sondern durch die Elemente. Und dieser Umstand zwingt eben zu der Annahme, daß die Furten nicht bewacht worden sind. Sicher hat Hasdrubal dieselben auf seinem Anmarsch ziemlich trocken vorgefunden und ihnen keine Wichtigkeit beigemessen. Schon die Thatsache, daß

er zwei eingeborene Führer für seinen Nachtmarsch mitnahm, läßt deutlich erkennen, daß er über die Lage der Furten nicht orientiert war. Wären die Furten bewacht gewesen, so wären sie gefunden oder das unterdessen eingetretene Hochwasser wäre gemeldet worden. Es ist diese Unterlassung um so unbegreiflicher, als Hasdrubal gerade in der Ausnützung von Flüssen als Hindernissen sich wiederholt als Meister bewiesen hatte.

Sie ist eben nur dadurch zu erklären, das Hasdrubal an die Möglichkeit eines Rückzugs gar nicht gedacht hat. Auf der beabsichtigten Überschreitung des Metaurus vor Tagesanbruch basierte der Nachtmarsch. Und da die Annahme sich als irrig erwies, mußte auch der daraufhin gefaste Entschlus falsch sein.

Man mag über den Wert der Nachtmärsche noch so günstig denken, immer wird der Wert sinken, sobald, wie in diesem Falle, die Wege nicht genügend bekannt sind, und obendrein in einer so durschnittenen Gebirgslandschaft, wo die Vorwärtsbewegungen stark gehemmt sind. Hasdrubal konnte aber nicht wissen, dass die Verstärkungen des Feindes eigentlich recht mässig waren; sonst hätte er in seinem Lager am Cesano ausgehalten und schlimmsten Falls bei Tage sich durch das Gebirge durchgeschlagen. Hasdrubal vermutete die ganze Macht des Feindes sich gegenüber und wollte dieser sobald als möglich ausweichen. In seiner Besorgnis für das ihm anvertraute Heer schritt er also übereilterweise zu einer recht bedenklichen Maßregel. Er hätte unter allen Umständen zunächst stehen bleiben. jedenfalls aber sofort Leute nach rückwärts senden müssen, um die Rückzugslinie zu rekognoszieren, insbesondere die Gangbarkeit der Furten festzustellen.

Seine Anordnungen für das Lager und die Schlacht zeigen ihn als klugen Feldherrn. Sein Verhängnis wollte, daß die Gallier sich unzuverlässig benahmen und den Rückenangriff Neros nicht abwiesen. Jedenfalls waren die Kräfte auf dem Sattel von Selve Panicali vollständig in Anspruch genommen und gegen Nero kein Mann verfügbar.

Druck von Max Schmersow vorm. Zahn & Baendel, Kirchhain N.-L.



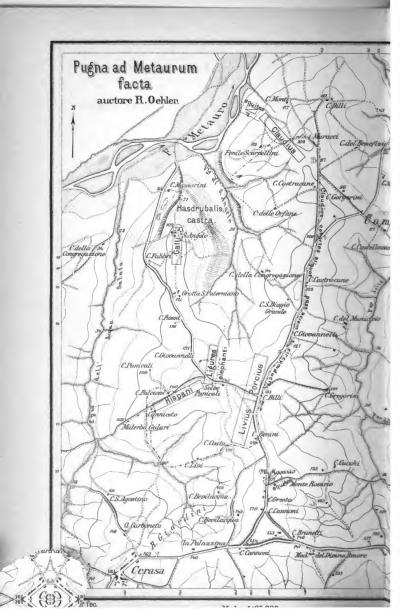

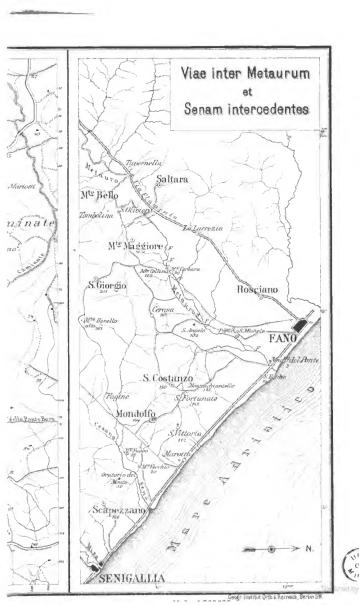

### Berliner Studien

für

# classische Philologie u. Archaeologie

herausgegeben von

Prof. Dr. Oscar Seyffert.

Neue Folge.

Zweiter Band. Zweites bis viertes Heft.

## Die Ethik der alten Stoa.

Untersucht

von

Dr. Adolf Dyroff.



Berlin NW. 6. S. Calvary & Co. 1897.

### Die

# Ethik der alten Stoa.

Untersucht

von

Dr. Adolf Dyroff.



Berlin 1897. S. Calvary & Co.

# Seinem lieben Schwiegervater Herrn K. Regierungsdirektor Wilhelm Lermann

in herzlicher Verehrung zugeeignet vom Verfassser.

### Vorrede.

Vor zwei Jahrhunderten würde man für die vorliegende Abhandlung vielleicht einen genaueren Titel gefunden haben, aber gewiss keinen kürzeren. Derselbe würde dann etwa gelautet haben: Darstellung der allgemeinen Ethik und Untersuchungen zur Politik und Pädagogik der alten Stoa nebst geschichtlicher Würdigung und einigen Exkursen.

Dass Untersuchungen zur speziellen altstoischen Ethik angestellt wurden, dürfte ohne weiteres als berechtigt gelten.

Aber auch eine wiederholte Darstellung der allgemeinen altstoischen Ethik schien nicht undankbar.

Seit R. Hirzel in scharf eindringender Weise die Frage nach den Eigentumsansprüchen, welche die einzelnen Stoiker an den überlieferten Lehren besitzen, zu einer brennenden machte, hat A. Schmekel die Philosophie der Mittelstoa und A. Bonhöffer die Ethik des Epiktetos im Zusammenhange wiedergegeben. Es war daher, zumal Hirzel den Chrysippos etwas vernachlässigt, angezeigt nachzuschen, wie sich die Ethik der alten Stoa ohne spätere Zuthaten, die auch Zeller nicht verschmäht, ausnehmen mag. (Vgl. Anathon Aall, Der Logos. Leipz. 1896 I S. 116). Wir haben versucht, die altstoischen Bestandteile aus der gesamtstoischen Lehre nach methodischen Grundsätzen auszuscheiden, und geben dem Leser die Beantwortung der Frage anheim, ob nicht das hier

Zusammengefasste einen einheitlichen Eindruck macht und sonach als Schöpfung eines Geistes, eben des Geistes der alten Stoa, betrachtet werden darf.

Als Vertreter der alten Stoa sind die ersten Stoiker mit Chrysippos anzusehen. Die Nachfolger dieses Philosophen bilden den Übergang zur mittleren Stoa (s. S. 315). Teles aber wurde nicht herangezogen, da ihn v. Wilam owitz-Moellendorff mit Recht gegen Zeller zu den Kynikern stellt.

Die zu leistende Arbeit hatte zwei Seiten, eine philologische und eine philosophische.

In philologischer Hinsicht waren die Fragmentsammlungen nicht nur auszunutzen, sondern auch auf die Richtigkeit der Zitate und Tragkraft der ausgeschriebenen Stellen hin zu prüfen. Kenner der Litteratur werden vielleicht beobachten, dass ich mich hierauf nicht beschränkte, sondern auch eigene Lektüre der Quellenschriftsteller pflog, was für Diogenes, Stobaios, Sextus, Cicero, Seneca u. a. überhaupt schon geschehen war, ehe mir Pearson bekannt und Baguet zur Hand genommen wurde. Wenn ich die auf die Ethik bezüglichen Chrysippfragmente nicht nach Baguet zitiere, so hat dies, soweit ich sehe, auch sonst allgemein geübte Verfahren seinen Grund in der Thatsache, dass Baguets wegen vieler Parallelstellen und wegen der Beziehung auf seine Vorgänger immer noch wertvolles Werk nicht leicht zugänglich ist, und dass seine Zitate zum grossen Teile auf veraltete Ausgaben hinweisen. Ich verzichte darauf, die von mir neu entdeckten Belegstellen als solche zu bezeichnen. Die der alten Stoa gleichzeitigen Komiker nahm ich wenig in Anspruch, weil das umständliche Untersuchungen verursacht hätte; denn die philosophischen Theorien werfen mehr Licht auf die Komiker als die Komiker auf die Philosophen.

Bei der Verwertung der Fragmente erhoben sich besondere Schwierigkeiten. Wo Zenons Name genannt war, schien Vorsicht Gebot, da er nicht selten als Repräsentant der ganzen Schule auftritt. Andererseits gaben unsere Quellen meist keine Namen, so dass leicht zu viel und zu wenig geschehen kann. Ich zog es daher vor, möglichst die wörtlich überlieferten Fragmente selbst und zwar, da "jede Übersetzung in die Sprache unserer Philosophen die objektive historische Wahrheit verändern würde" (E. v. Lasaulx. Über d. Entwicklungsgang d. griech, und röm. Lebens u. s. w. Festrede d. bayr. Akad. München 1847 S. 14), unter Beibehaltung des Wortlauts reden zu lassen und die weiteren Angaben der alten Berichterstatter nur vergleichsweise beizuziehen. Es hat sich so herausgestellt, dass die letzteren vielfach mehr, manchmal aber auch weniger (s. z. B. S. 24 85, 2. 93, 4, 145, 174) bieten als die altstoischen Fragmente. Bei Stobaios ist die Lehre offenbar noch mehr schematisiert als bei Diogenes, der hauptsächlich auf Hekatons Darstellung zu fussen scheint. Bezüglich des Plutarchos (oder seiner Vorlagen) und der Aristoteleskommentatoren kann einstweilen nur als Frage aufgeworfen werden, ob sie nicht neben ausführlichen stoischen Schriften auch Kompendien benützten (s. z. B. S. 18, 2, 108, 1).

Darüber, ob ich nicht zu viele Abstriche gemacht habe, wage ich nicht zu entscheiden. Das eine aber glaube ich sagen zu dürfen, dass ich nur wenig Material biete, welches nicht altstoisch wäre.

Eine weitere Schwierigkeit bildete die Einordnung der Fragmente, welche für die Auffassung des Systems wie auch mancher Besonderheit, die im Altertum als Widerspruch gedeutet wurde, wichtig wird, wie auch die Lesung und selbst die Übersetzung der Fragmente.

Sind in diesen Beziehungen auch nur einzelne Ergeb-

nisse gewonnen worden, so zeigt sich doch jetzt deutlich, dass der Standpunkt Zellers, welchen dieser Gelehrte noch heute festhält (vgl. auch Grundriss d. Gesch. d. Philos. Leipz. 1883 S. 200 und Anm. 1, wo Hirzels Resultate nur "teilweise" anerkannt sind), im ganzen durch Hirzel nicht erschüttert wurde. Wenn ich für Panaitios und Poseidonios eine ernstliche Veränderung des ethischen Prinzips zugebe, weil die Angabe des Diogenes nicht frei erfunden sein kann 1), so ist doch bis auf weiteres der Grundsatz massgebend: wenn Diogenes die Unterschiede zwischen verschiedenen Stoikern gerne, nur hie und da sogar über Gebühr hervorhebt, so ist ihm um so eher Vertrauen zu schenken, wenn er die Einstimmigkeit der Schule betont. Ich darf hier bemerken, dass ich bei der ersten Anlage meiner Untersuchung jeden Stoiker für sich vornahm, dadurch aber zu einer Reihe von Tautologien gelangte 2).

Nach dem bisher Gesagten wird man von der philosophischen Würdigung grosse Veränderungen an dem bekannten Bilde der stoischen Ethik nicht erwarten. Diese Moral war intuitionistische Vernunftmoral von autonomer Richtung im Sinne Wundts (Ethik. Stuttg. 1886 S. 349.

<sup>&#</sup>x27;) Gegen Zeller III 12 S. 582 ist zu bemerken, dass die Polemik des Poseidonios gegen den dolor mit dem, was Diogenes berichtet, nicht in Widerspruch steht, da Diogenes nur von jenen Løbensgütern spricht, die ein echter Grieche nicht leicht als gleichgiltig erachten konnte, nämlich von Kraft, Gesundheit und Vermögen. Wir dürfen nur annehmen, dass Poseidonios diese drei Dinge als καλά auffasste, dass die Bemerkung οδικ αἰταίρκη D. L. VII 128 eine Schlussfolgerung des Berichterstatters und πλοῦτος eine falsche Wiedergabe des richtigen χορηγία ist.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Gut ist, nachdem Tiedemann, System d. stoisch. Philos. Leipz. 1776, die Einigkeit der Stoiker zu sehr hervorgehoben, aber doch den Streit zwischen Peripatetikern und Stoikern schön beleuchtet hatte, der Entwickelungsgang der altstoischen Philosophie und besonders die Anteilnahme des Arkesilaos schon von G. Tennemann, Gesch. d. Philos. Leipz. 1803 Bd. 4, gezeichnet worden.

Vgl. O. Külpe, Einl. i. d. Philos. Leipz. 1895 S. 120 ff.). Sie war universeller Eudämonismus, und zwar ging derselbe im ersten Stadium Zenons auf die anthropine (vgl. Külpe a. a. O. S. 243 f.), seit der Zeit des entwickelten Zenon aber (mit Ausnahme des Poseidonios) auf eine besondere Universalität, nämlich die des Kosmos. pantheistische Moral zeigte sich freilich darin inkonsequent, dass sie sich nicht zu einer Tierethik verstand: aber das wurde durch ihre Eigenschaft als einer Vernunftmoral und durch ihre Psychologie verhindert. Der Individualismus, welcher sich mit diesem eigenartigen Universalismus verband. kam hauptsächlich in dem Widerspruch gegen die politische Heteronomie zur Aussprache; eine Unterordnung der politischen Gemeinschaften unter die kosmische und anthropine Gemeinschaft schloss er nicht aus, und so war dem einzelnen Stoiker für seine Stellung zum Staate freie Bahn gegeben, wie auch der Egoismus allmählich dem Altruismus Raum abtreten musste.

Den eben geschilderten Charakter wird keine noch so genaue Quellenforschung der stoischen Ethik rauben. Auch von den bei Zeller (S. 346 ff.) aufgeführten Merkmalen wird durch unsere Untersuchungen keines beseitigt.

Das gilt insbesondere von der Bestimmung, dass die stoische Ethik eine vorherrschend praktische Richtung hatte, was sich mit der von anderer Seite (vgl. Schopenhauer, Sämtl. Werke. Ausg. v. Grisebach, Leipz. II 179 f. I 141) kommenden Meinung, diese Moral sei theoretisch-abstrakt und gestatte keine Anwendung auf die Praxis, nicht wohl vereinigen lässt. Ich gebe zu, dass die Betrachtung der stoischen Lehre letztere Auffassung nahe legen kann, und suche den letzten Grund zur Verschiedenheit der Auffassungen in der von Windelband (S. 295) mit Recht, wenn auch zu stark betonten Verschiedenheit der im stoischen System verbundenen Elemente.

Allein ausser dem S. 321, 1 unserer Abhandlung hierzu Bemerkten (s. auch 102, 3 und Schopenhauer, Sämtl. Werke I S. 135 ff.) sei besonders auf folgende Punkte verwiesen.

Die stoische Ethik ist nicht eine rein beschreibende Ethik, wie Ziegler (S. 168 und 175) meint. Durch die Beschreibung des Weisen ist der anratende Teil (s. S. 5. 12.) vorbereitet. Aber auch in den Begriffsbestimmungen der Stoa ist auf die Praxis Rücksicht genommen; sie unterscheiden sich eben dadurch von den Bestimmungen der wissenschaftlichen Psychologie, wie bereits gesagt wurde (H. Siebeck, Gesch. d. Psychol. II S. 224. 261). Selbst die vorsichtigere Äusserung Wundts (S. 251) über den deskriptiven Standpunkt der Stoiker ist deshalb nicht ganz richtig.

Man gewinnt überhaupt den Eindruck, als ob selbst bei Zeller (vgl. auch Ziegler I S. 179 bezüglich der Gleichheit der Kleidung für Mann und Weib) zwischen dem theoretischen und dem praktischen Teile der stoischen Ethik zu schroff geschieden würde, so wenn es sich um gewisse Konsequenzen des Systems handelt. Es ist daran zu erinnern, dass der Hauptsatz der Stoa, persönlich ausgedrückt, lautet: Der Weise wird alles auf gute Weise thun. Durch denselben wird wohl die ganze praktische Wirksamkeit des Menschen der sittlichidealen untergeordnet, aber doch auch in diese aufgenommen. Die absurden Konsequenzen bedeuten keine Instanz gegen die praktische Absicht, ja nicht einmal gegen die Durchführbarkeit der Ethik, sondern nur gegen die Feinfühligkeit der Stoiker.

Der wichtigste Einwand, der sich hinsichtlich der Durchführbarkeit machen liesse, wäre die Haltung der Stoiker gegenüber den Affekten. Aber ich befürchte, die eingewurzelte Anschauung über die "kalte" Stoa ist unbegründet. Der Stoiker wollte nur Unterdrückung der Leidenschaften, nicht der Gefühle und mässigen Affekte. Man sehe für die theoretische Ethik nur S. 25 f. (ἐπιβολή). 98 f. 116 (nový). 128 f. (Stolz des Weisen). 174. 194 unserer Abhandlung nach. Der Stoiker konnte jeder Polemik gegenüber geltend machen, dass er den Weisen nicht ohne Triebe denke, dass im Weisen die vernünftig-praktischen Triebe zu freier Beherrschung (S. 154. 159) harmonisiert seien, dass die Schule nur das Übermass in den einzelnen Trieben verpöne. Und so ist es auch nicht inkonsequent, wenn sie in der praktischen Ethik ziemlich weitgehenden Genuss der Lebensfreuden Durch unsere Auffassung wird freilich der stoischen Theorie in unerwarteter Weise vieles von ihrer vermeintlichen Härte genommen 1). Allein selbst der Widerspruch antiker Kritiker gegen die stoische Affektenlehre ist kein Gegenbeweis; antike Kritiker behaupteten auch, die Stoa biete inhaltlich nichts Neues, sie habe nur die Namen geändert. Und in der That fanden wir in der Affektenlehre deutliche Spuren einer an die griechische Auffassung anklingenden ästhetisierenden Betrachtungsweise.

Als Rest bleibt sonach für jenen Einwand die stoische Annahme, dass der Weise nicht in eine Leidenschaft. nicht in Sünde verfallen könne, dass die Tugend unver-Darauf ist zu sagen, dass die Stoiker diese Annahme durch den weiteren theoretischen Satz ergänzten, dass der Weise in der Wirklichkeit selten vorkomme. das Bild des Weisen Ideal sei. praktische Bedeutung dieser Idealschilderung kann wohl geringer veranschlagt werden, als es die Stoa thut; aber sie kann nicht bestritten werden (s. S. 185 f.). Wir haben allerdings wenig ausdrückliche Äusserungen darüber, dass die Stoiker den Wert darlegten, welchen für das Handeln

<sup>&#</sup>x27;) So zeiht z. B. Schopenhauer, Sämtl. Werke V 335 Grisebach, den Stoizismus der Gefühllosigkeit.

die Aufstellung eines Ideales hat. (Vgl. Ariston S. 182). Aber wenn wir sehen, dass Aristoteles sich über die Frage mit Platon auseinandersetzte (vgl. E. Arleth in den Symbolae Pragenses. Wien 1893 S. 2 f.), so dürfen wir nach aller Analogie vermuten. dass die Stoa an derselben nicht vorüberging; natürlich musste sie eine bejahende Antwort geben (vgl. C. Prantl, Gesch. d. Logik, Leipzig 1855 I S. 409). Unter dieser Voraussetzung gewinnen dann auch die verkannten Unterscheidungen zwischen τέλος und σχοπός (S. 203 ff.), zwischen αίφετόν (das Gute als Ideal z. B. φρόνησις) und αίρετέον (das Gute als Besitz z. B. φοονείν: s. Zeller 223.4), zwischen κατόρθωσις und κατόρθωμα (S. 133) tieferen Sinn; das Gute ist für den Fortschreitenden etwas, dessen Erstrebung und also Erreichung für ihn der menschlichen Natur nach möglich ist (αἰρετόν), für den Weisen etwas, was er wählen muss, weil er nicht anders als gut handeln kann (aigeréor). Die stoische Ethik ist eben für den vollendeten Weisen deskriptiv, für den Fortschreitenden normativ. Für den Weisen gibt es selbstverständlich keine Bekämpfung der Leidenschaften mehr (so richtig Ziegler I S. 168), wohl aber lässt sich das Aristonische Zeugnis für den Begriff des Kampfes (S. 64,2)1) auf den Fortschreitenden beziehen. Wenn auch der Begriff der Askese erst von den späteren Stoikern liebevoller gepflegt wurde (S. 25. 64; vgl. Aall I 102) und, wie unsere Untersuchungen zur parainetischen Ethik schliessen lassen, in litterarischer Form neben der Rücksicht auf äussere Verhältnisse nicht genügend zum Ausdruck kam, so lehren uns die Anekdoten über Zenon doch, dass im mündlichen Unterrichte der Schule dieses Moment sein Recht erhielt (s. bes, S. 303); die Haltung des Ariston und der merkwürdige Ausspruch Zenons über

Ziegler a. a. O. leugnet also zu Unrecht das Vorkommen des Begriffes in den Berichten.

die Träume des Fortschreitenden (S. 198) geben eine Ahnung davon, an welche Tradition Epiktetos, der heidnische Thomas a Kempis, anknüpfen konnte. Im Falle unermüdlicher Askese aber, wie es scheint, gesteht selbst eine pessimistische Ausführung des Kleanthes dem Fortschreitenden wenigstens für sein Lebensende die Seligkeit zu (S. 200), und Chrysippos gibt die tröstliche Verheissung, dass dieses flüchtige Glück dem Glücke eines langen Lebens gleich sei (S. 194), so dass nur noch ein Schritt zu dem Gedanken ist: "Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen". Vgl. S. 138,2. 143 f. Gal., Hipp. et Plat. plac. 461 K.

Wenn sonach der Begriff des Fortschreitenden ein ausnehmend praktischer Begriff ist, so könnte immer noch die Auffassung der Lasterhaftigkeit als einer διάθεσις (Zeller 246,2) die Eigenschaft des Begriffs als eines praktischen in Frage stellen. Dagegen muss bemerkt werden, dass die Stoa wohl jeden Fortschreitenden noch unter die Schlechten zählt, dass sie jedoch die fortschreitenden Schlechten bis an die Pforten der Seligkeit gelangen lässt; die Theorie vom Umschlag (μεταβολή) aus dem Laster in die Tugend ist sonderbar, aber sicherlich nicht praktisch undenkbar. Ferner ist jene Bestimmung der Lasterhaftigkeit höchstens dem beginnenden Zenon zuzuschreiben; denn dia Jeois besagt, dass der lasterhafte Zustand weder einer Vermehrung noch einer Verminderung fähig ist, wodurch ein allmählicher Übergang vom Laster zur Tugend und Gradunterschiede in der Lasterhaftigkeit ausgeschlossen wären. Vielleicht aber wurden die einzelnen zazias für sich rein begrifflich als διαθέσεις angesehen; der Begriff διάθεσις müsste dann in einem weiteren Sinne gebraucht sein. Eine Stelle (S. 129,4) spricht von einer rauhen und schwer heilbaren διάθεσις; allein gerade diese Stelle gibt zu verstehen,

dass nicht jeder Schlechte den untersten Grad der Lasterhaftigkeit besitzen muss.

Damit dürften die wenigen Einreden gegen den praktischen Wert der stoischen Moral entkräftet sein. Die vielen praktischen Züge sind meist beachtet worden. Ja Wundt (Ethik S. 151) glaubt im Gegenteil, die Stoa habe an Sokrates und Diogenes weniger den Inhalt ihrer Lehren als das Bild ihrer Persönlichkeit bewundert; sie hätte von dem Urbild eines vollkommenen Menschen (Sokrates u. a.) den Begriff des Guten und der Tugend abstrahiert. Wie konnte sie das, falls sie Sokrates nicht für einen Weisen hielt?

Mit dem Gesagten fallen einige weitere Anschauungen von selbst, so wenn Aall (S. 103) nach einer Anerkennung des praktischen Interesses (S. 100) und einer guten Zeichnung des intellektualistischen Charakters der stoischen Philosophie (S. 101 f.) behauptet, das rein (!) Intellektuelle sei, wenn nicht ihr erstes Motiv (!), so doch die vornehmste Kategorie ihres Systems.

Wundt (Ethik S. 253) betont zweimal die Weltflucht des stoischen Weisen (s. unten 230. 324) und meint, von Gedanken der Weltverachtung sei auch die praktische Moral der Stoiker erfüllt. Wundt erinnert selbst an den Pantheismus der Schule. Ein echter Determinist kann die von der weisen, vorsehenden Natur geschaffene Welt der Schlechten nicht verachten. Wenigstens gilt Wundts Bemerkung nicht von der alten Stoa.

Zeller (S. 203) scheint den auf das Jenseits gerichteten Zug der Ethik Senecas schon der alten Stoa geben zu wollen. Die alten Stoiker interessierten sich für die Fortdauer der Einzelseele nur in physischer, nicht in ethischer Hinsicht Keinesfalls dachten sie an persönliche Fortdauer. Vgl. S. XI und S. 125. Derselbe Gelehrte sagt (S. 284), die stoische Moral halte nur das Innere

für wesentlich, das Äussere für durchaus gleichgültig. Auch hiergegen erhebt der Pantheismus Einspruch (vgl. S. 203. 299). Nicht aber gegen die Erlaubnis des Selbstmordes, wie Ziegler I S. 177 glaubt, insofern der Stoiker denselben nur begeht, wenn er vom Schicksal gerufen wird (s. unten S. 111).

Mit dem soeben behandelten Widerspruch gegen Zellers Darlegung berührt sich nahe die Ansicht Aalls, dass Logik und Physik nicht nur der wissenschaftlichen Begründung der Ethik dienen (so Zeller S. 346), dass sich letztere nicht lediglich von der Ethik aus historisch entwickelt habe (Aall S. 145), sondern "durch und durch ibrer physischen Theorie entsprungen ist" (Aall S. 146). Wir glauben diese Behauptung nicht mehr wiederlegen zu müssen (vgl. C. Prantl, Gesch. d. Logik I 409-411; 404, wonach die Stoiker die Logik nicht als blosses Werkzeug der Philosophie anerkannten, aber doch die erstere im Interesse der Ethik zu selbständiger Sicherheit auszubilden versuchten), ebensowenig wie die Bemerkung (Aall S. 151), dass die Stoa in ihrem sittlichen Freiheitsbegriff kaum über das Durchschnittsniveau des Altertums hinauskam und das Problem nicht verstand. Den Unterschied zwischen dem höheren Begriff der είμαρμένη und dem nur für die speziell physikalische Welt geltenden der avayzn, welchen Ausdruck Chrysippos mit seltenen Ausnahmen meidet, beachtet Aall nicht. Die viel verbreitete Anschauung vom Pessimismus der Stoa (Aall S. 153) ist nur teilweise begründet; die theoretische Ethik ist vom Optimismus getragen, pessimistisch ist sie nur im Urteil über die Mehrzahl der wirklichen Menschen; dabei unterscheidet sie sich immer noch wesentlich vom "empirischen Pessimismus" Kants (Höffding) dadurch, dass sie an die gute Anlage der Rasse und grosse Erfolge einzelner Geister glaubt. Auch mit dem Pessimismus würde der Pantheismus sich nicht vereinigen lassen, und Plutarchos kann gegen die stoische Ansicht von der Weltgerechtigkeit der Allnatur die pessimistische Ansicht des Herakleitos und Empedokles ins Feld führen (soll. an. 964 e).

Konnten in diesen und anderen Punkten durch unsere Arbeit Berichtigungen verschiedener den Lehrinhalt betreffender Auffassungen gefunden werden, so sind vielleicht weitere Erfolge der neue Überblick über den ganzen Aufbau des ethischen Systems, das deutliche Hervortreten der Lücken, welche unsere teils kompendiarische teils polemische Überlieferung lässt, das Weitergehen auf dem von Hirzel in der Charakteristik der ersten Stoiker angebahnten Wege, die Beleuchtung ihrer Arbeitsweise, endlich die Anknüpfungspunkte für Quellenuntersuchungen und ideengeschichtliche Forschungen. Herillos und Sphairos konnten auch von uns zwar nicht vollständig, aber doch eingehender gewürdigt werden als zuvor. (Einzelnes bei Alfr. Giesecke, De philos. veterum quae ad exsilium spectant sententiis. Diss. Leipz. 1891 S. 115 u. 116.)

Der Vergleich mit der mittleren und der jungen Stoa lässt sich jetzt genauer ziehen. Nach Chrysippos wurde die Ethik mehr und mehr verkünstelt, bis Panaitios und noch entschiedener Poseidonios zu einfacheren Grundlagen zurückkehrten. Aber die dürren Einteilungen und Definitionen wurden erst von der jungen Stoa (Epiktetos, Marcus Aurelius) in den Hintergrund versetzt und die volle innere Kraft der stoischen Ethik zur Entfaltung gebracht. Diese Wendung mochte positiv durch die versöhnende Tendenz der mittelstoischen Theorie — bis auf Panaitios haben wir wesentlich Kampf mit andern Schulen — sowie durch das Bestreben der neuen Stoa, in die tieferen Volksschichten einzudringen, und negativ durch das eine Reaktion fordernde Überwuchern des gelehrten Interesses bei

Poseidonios (Geographie, Kulturgeschichte, Naturgeschichte u. s. w.) mit herbeigeführt worden sein.

Auf das Verhältnis der alten Stoa zu ihren Vorgängern und Zeitgenossen wurde nur nebenher Rücksicht genommen. Das in dieser Beziehung Notwendige haben Zeller und besonders Heinze schon gesagt. Wenn Hirzel in einzelnen Fragen Einwirkung der nacharistotelischen Peripatetiker auf die Stoa annimmt (S. unten 99, 3), so dünkt mir (204 f. 17, 3) meist das Umgekehrte wahrscheinlicher (s. Wachsmuth in seinen Anmerkungen zur Stobaiosausgabe und vgl. H. Siebeck, Unters. z. griech. Philos. S. 181 ff., hinsichtlich anderer Gebiete).

Von den beigegebenen Indices ist der deutsche deshalb kürzer ausgefallen, weil hier das Inhaltsverzeichnis und die Überschriften unterstützend wirken können, der griechische aber etwas reichhaltiger, weil er so, bis eingehende stilgeschichtliche Untersuchungen über die Sprache der alten Stoiker das Mass ihres Anteils an der Ausbildung der κοινή und der neutestamentlichen Gräzität ins rechte Licht stellen können, immerhin einige Förderung fremder Studien (neben Wachsmuths und Bonhöffers Index) zu bieten vermag.

Zum Schlusse darf ich erwähnen, dass ich meine Urteile stets aus den Fragmenten und Urstellen zu erarbeiten suchte. Ich hatte dabei oft die Genugthuung, mit Gelehrten wie Krische, Zeller, Hirzel, Ziegler, Bonhöffer, denen sich Schopenhauer mit seinen beachtenswerten Darlegungen zugesellt, zusammengetroffen zu sein. Damit soll nicht der Dank geschmälert werden, welchen ich den Darstellungen der Genannten und anderer für viele Anregungen und Winke schulde. Ich verbinde den Ausdruck desselben mit der Kundgabe des herzlichsten persönlichen Dankes, zu welchem mich Herr Professor Dr. A. Elter durch gütige Überlassung seiner Bonner

Programmschriften, die Herren Oberlehrer Dr. P. Wendland in Charlottenburg und Privatdozent Dr. C. Weyman in München durch Litteraturnachweise, ferner die Herren Vorstände und Beamten der Münchener K. Hof- und Staatsbibliothek sowie der Münchener und Würzburger K. Universitätsbibliotheken durch jederzeit bereites Entgegenkommen aufs lebhafteste verpflichteten.

Würzburg, im Juni 1897.

Dr. Adolf Dyroff.

# Cap. I.

## Umfang und Einteilung der altstoischen Ethik.

Es wird berichtet, dass Chrysippos, Archedemos, Zenon von Tarsos, Apollodoros, Diogenes, Antipatros und Poseidonios die Ethik als die Lehre vom Triebe, von den Gütern und Übeln, von den Leidenschaften, von der Tugend, vom Ziele, vom höchsten Werte, von den Pflichten sowie von den Zureden und Abmahnungen betrachteten¹). Die angeführte Philosophenreihe spricht dafür, dass die Stoa über den Umfang der Ethik von Chrysippos ab einstimmig war, und wir dürfen daher annehmen, dass sich die altstoische Ethik in demselben Rahmen bewegte wie die betreffenden Abschnitte des Diogenes und Stobaios, zumal letzterer sich auf Schriften des Chrysippos zu stützen vorgibt²).

Eine genauere Vorstellung von dem Inhalte der alt-

<sup>1)</sup> D. L. VII 84.

<sup>&</sup>lt;sup>7)</sup> Stob. ecl. II 116, 13 W., wo sie freilich nur als Quelle der παράδοξα bezeichnet werden. Ausser περὶ δογμάτων nennt er mit Titel nur noch die auch D. L. VII 199 an erster Stelle des ethischen Katalogs erwähnte ἐπογραφὴ τοῦ λόγου, unter welcher eine Darstellung zu verstehen ist, die in kurzen Umrissen (ντπωδῶς) in die Gegenstände einführt (D. L. VII 60; die zweite dort angegebene Gebrauchsweise passt nicht hieher). Aus der Thatsache, dass der Darstellung des Stobaios hauptsächlich Chr. zu grunde liegt, folgt: Wo Gedanken des Chr. bei Stobaios sich finden und auch die Sprache Analogien bei Chr. hat, darf auf die Autorschaft des letzteren geschlossen werden.

stoischen Ethik gewähren die Bücherverzeichnisse, welche durchweg nach der stoischen Einteilung der Philosophie angeordnet sind1). Sowohl die allgemeine als auch die spezielle Ethik wurde von den alten Stoikern in streng philosophischer wie in mehr populärer oder dialogischer Form angebaut. Wir finden Untersuchungen über die oben genannten Begriffe wie über die Politik, Ehe, Erziehung, Freundschaft, Liebe; zuweilen sind ganz besondere Begriffe, so einzelne Tugenden, zum Gegenstand der Erörterung gewählt, und bei Chrysippos erhält man den Eindruck, als habe er vielfach bestimmte Teile der Ethik. nur durch gewisse Angriffe veranlasst, broschürenartig bearbeitet2). Auch Rhetorik und Dialektik. Dichtkunst. Malerei und Sprichwort wurden ethischen Reflexionen unterworfen, und die Diatriben, Chrien und Apomnemoneumata scheinen in Ethik fast aufgegangen zu sein, wodurch die bevorrechtete Stellung der Ethik in der Stoa eine erneute Beleuchtung erfährt. Wir haben daher kein Recht, mit Pearson<sup>3</sup>) und Baguet<sup>4</sup>) eine vierte Hauptabteilung "Miscellanea" aufzustellen - von den Briefen natürlich abgesehen -, sondern es muss stets versucht werden, Schriften, die in den Katalogen fehlen, in eine der drei Gruppen - Physik, Logik, Ethik - einzureihen.

So zählen zur Ethik noch bei Zenon die πολιτεία, ἐρωτική τέχνη und διατριβαί, bei Persaios die συμποτικά ὑπομνήματα und ἤθικαὶ σχολαί, bei Chrysippos die Schriften περὶ ἀγαθῶν, περὶ ἀγαθῶν καὶ κακῶν εἰσαγωγαί), περὶ

Vgl. das Würzburger Gymnasialprogramm "Über die Anlage der stoischen Bücherkataloge". 1896.

<sup>2)</sup> S. auch D. L. VII 180 παν το έποπεσον γράφων.

<sup>3)</sup> S. 31.

<sup>4)</sup> S. 120 f.

<sup>5)</sup> Die sioaywyai beanspruchen nicht immer den ersten Platz innerhalb der einzelnen Gruppen (s. D. L. VII 196), da § 193 die

τῶν δι' αὐτὰ αἰρετῶν, περὶ τῶν δι' αὐτὰ μὴ αίρετῶν, περὶ δικαίου, περὶ δικαιοσύνης, ἀποδείξεις περὶ δικαιοσύνης, ferner περὶ τελῶν, περὶ τέλους, περὶ καθήκοντος, περὶ κατορθωμάτων, περὶ τῆς ὁρμῆς, περὶ παθῶν, περὶ ἀνομολογίας, περὶ βίων, περὶ βίου καὶ πορισμοῦ, περὶ ἔρωτος, περὶ πολιτείας, περὶ ποίδεως καὶ νόμου, περὶ τοῦ δικάζειν, περὶ γάμου, περὶ παίδων ἀγωγῆς, προτρεπτικοί, περὶ τοῦ προτρεπεσθαι, περὶ ὁμονοίας, περὶ φιλίας, περὶ χαρίτων, ἢθικά ζητήματα, περὶ δυγμάτων, περὶ τοῦ κυρίως κεχρῆσθαι Ζήνωνα τοῖς δνόμασιν, ἐρωτικαὶ ἐπιστολαί!).

Es lässt sich, da die alten Stoiker auf die möglichst entsprechende Anordnung der grossen Teile des philosophischen Lehrgebäudes so hohen Wert legten, auch ohne weiteren Anhaltspunkt vermuten, dass der eine oder der andere auf eine Gliederung der einzelnen Teile in sich, mit ihrem umfangreichen Stoffe, Bedacht genommen habe. Und thatsächlich steht unter den Schriften des Sphairos an der Spitze der ethischen Gruppe ein Titel περὶ τῆς ἡθιατάξεως, und auch die für die erste einleitende Unterabteilung der ethischen Schriften des Chrysippos gewählte Überschrift περὶ τὴν διάρθρωσιν τῶν ἡθιαῶν ἐννοιῶν deutet darauf hin, dass die ethischen Begriffe nicht nur getrennt, sondern auch gegliedert wurden²). Diogenes Laertios berichtet ausdrücklich über die stoischen Unterabteilungen der Ethik, und diese Stelle ist wichtig

isagogischen Schriften am Schlusse der Bücher  $\pi$ .  $d\mu \varphi \imath \beta o \lambda \imath \tilde{\omega} \nu$  angehängt sind.

<sup>1)</sup> So unser Gewährsmann.

γ) Auf Gliederung weisen auch Titel wie περὶ εἰδῶν καὶ γενῶν, περὶ διαιρέσεων, πρὸς τὰς διαιρέσεως καὶ τὰ γένη καὶ τὰ εἰδη, περὶ ἐναντίων und περὶ τῶν ἐναντίων (Gegensatz περὶ τῶν ὀμοίων?) hin, womit die Ausführung des Diogenes VII 39 über die Bezeichnungen τόπος, εἰδη. γένη zusammenzuhalten ist.

genug, um wörtlich hieher gesetzt zu werden. Er sagt VII 84: τὸ δ' ήθικὸν μέρος τῆς φιλοσοφίας διαιροῦσιν είς τε τον περί όρμης και είς τον περί άγαθων και κακών τόπον και τον περί παθών και περί άρετης και περί τέλους περί τε της πρώτης άξίας και των πράξεων και περί των χαθηχόντων προτροπών τε χαὶ ἀποτροπών. χαὶ οὕτω δ' ὑποδιαιροῦσιν οἱ περὶ Χρύσιππον καὶ Αρχέδημον καὶ Ζήνωνα τὸν Ταρσέα καὶ ᾿Απολλόδωρον καὶ Διογένην καὶ ᾿Αντίπατρον καὶ Ποσειδώνιον. ὁ μέν γὰρ Κιτιεύς Ζήνων καὶ ὁ Κλεάνθης, ώς αν αρχαιότεροι, αφελέστερον περί των πραγμάτων διέλαβον. οὐτοι δε διετλον και τον λογικον και τον φυσικόν. Auf die Schwierigkeiten der Stelle hat bereits Zeller1) aufmerksam gemacht; aber derselbe hat auch schon die Lösung angebahnt, indem er den Ausdruck er meint wohl auch den Umstand, dass sich nur bei den ersten drei Begriffen der Artikel τόν (sc. τόπον) findet heranzieht, um drei Hauptabteilungen περὶ ὁρμῆς, περὶ ἀγαθῶν καὶ κακῶν, περὶ παθῶν und sechs Unterabteilungen herauszuschälen. Diese Auffassung wird durch die Vorliebe der Stoiker für die Dreizahl gestützt. Wie dachte sich aber Diogenes die sechs Unterglieder auf die drei Hauptglieder verteilt? Wenn er verständig aufgezählt hat, müssten περί άρετης καί περί τέλους zu περί όρμης, ferner περί τῆς πρώτης ἀξίας2) και τῶν πράξεων und περί τῶν καθηκόντων zu περί άγαθων και κακών und endlich περί προτροπών καὶ ἀποτροπών zu περί παθών gestellt werden. Hier könnte auffallen, dass wir die προτροπαί και άποτροπαί von den Pflichten (καθήκοντα) losgerissen haben. Der Ausdruck bei Diogenes hat uns darauf gebracht.

<sup>1)</sup> III 1 S. 206 Anm. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Dass άξία die Schätzung von Gütern und Übeln ist, zeigt Ariston Sext. E. math. XI 64 ἴοον γάρ ἐστι τὸ προηγμένον αὐτὴν (sc. τὴν ὑγείαν) λέγειν ἀδιάφορον τῷ ἀγαθὸν ἀξιοῦν.

Hält man an der Aufstellung unserer drei Hauptabteilungen fest, wie man doch wohl muss, so ist nach περί παθών ein Kolon zu setzen: betrachtet man weiter die Unterabteilungen, so springt sofort in die Augen, dass zwischen xai und ze abgewechselt ist, und zwar stellt sich das erste τε nach den beiden ersten Untergliedern περί ἀρετῆς καί περί τέλους ein, das zweite τε wiederum, nachdem zwei περί vorkamen, und die beiden Glieder nach dem letzten τε haben kein περί bei sich. Man wird zugeben müssen, dass dieses eine Verwendung des Ausdrucks zur Bezeichnung des Zusammengehörigen und des zu Trennenden ist. die sich hören lässt, und wird daran, dass die beiden letzten Glieder ohne περί sind, keinen Anstoss nehmen, wenn man erwägt, dass es eigentlich nicht angeht zu sagen: τόπος περί προτροπών και αποτροπών, wenigstens nicht im Parallelismus zu den Begriffen von περὶ ἀρετῆς bis zu περὶ τῶν καθηκόντων; wohl aber ist τόπος προτροπῶν καὶ ἀποτροπῶν sprachrichtig gesagt. Und sollte diese Unterabteilung inhaltlich zu dürftig erscheinen, so sei auf das später über die parainetische Ethik zu Sagende verwiesen. Dass περί πρώτης άξίας καὶ πράξεως eine Einheit gebildet haben können, wird niemand leugnen wollen (s. Stob. Ecl. II. S. 83 f. 105 W.). Ein sprachliches Bedenken gegen unsere Deutung liegt nicht weiter vor, da das erste τε nach διαιρούσιν (είς τε τον περί όρμης) sich bei Setzung des verlangten Kolons gut erklärt.

Sachliche Erwägungen können nur dazu führen, jene Auffassung zu bestätigen. Wie Laertios seine Worte verstanden hat, das erläutert man am besten aus ihm selbst. Diogenes ordnet seine Darstellung der stoischen Lehren genau so, wie er § 39 die Teile der Philosophie angibt, nur dass er die Reihenfolge dort umgekehrt hat. Wenn ich recht sehe, folgt Diogenes oder vielmehr seine Quelle auch innerhalb der einzelnen Disziplinen den für diese zu-

vor mitgeteilten Gliederungen<sup>1</sup>); am glattesten lässt sich das

1) Die Logik wurde in Rhetorik und Dialektik geteilt (§ 41 f.). Diogenes schliesst sich dieser Einteilung an, wie die häufige Erwähnung der Dialektik lehrt. Die Rhetorik macht er (wie in der Ethik die Trieblehre) kurz ab (§ 42-43). Die Dialektik gliederten die Stoiker in die Abteilung περί των σημαινομένων (§ 43; auf Chr. zurückgehend nach § 62) und περὶ φωνής (§ 43. 44; Chr. hatte das onuaivorta genannt \$ 621; ebenso Diogenes \$ 55-82, nur dass er wie öfter umstellt und zuerst περί φωνής § 55-62 und dann π. τ. σημαινομένων § 63-82 handelt. Das Kapitel π. φωνής zerfiel in Abschnitte, welche § 44 durch Worte wie ἐγγράμματος φωνή, τὰ τοῦ λόγου μέρη, περί σολοικισμού και βαρβαρισμού και ποιημάτων και άμφιβολιών, περί εμμελούς φωνής και περί μουσικής, περί όρων κατά τινας καί deauptosav zai Affew bezeichnet sind, und fast in derselben Reihenfolge spricht Diogenes § 56-57 über die eyypaupares gerr, 57-58 über rov λόγου μέρη, 59-60 über βαρβαρισμός, σολοικισμός, ποίημα, 60-62 über öpos und diasplasse; die lézes mussten schon \$ 56 erwähnt werden, dafür vertritt die αμφιβολία § 62 die übrigen λέξεις. Den Abschnitt π. έμμελούς φωνής hat Diogenes unterdrückt. Das Kapitel π. τ. σημαινομένων schied sich nach § 43. 44 in einen Abschnitt π. των φαντασιών και των έκ τούτων υφισταμένων λεκτών άξιωμάτων και αυτοτελών και κατηγορημάτων και των δμοίων δρθών και θπτίων και γενών και είδων und einen weiteren π. λόγων καὶ τρόπων καὶ συλλογισμών καὶ τών παρά τὴν φωνήν και τὰ πράγματα σοφισμάτων, und fast entsprechend verbreitet sich Diogenes § 63 π, λεκτών αὐτοτελών, § 64 π. κατηγορήματος, ὀρθών, i πτίων, § 65-76 π. αξιωμάτων, § 76-78 π. λόγων και τρόπων (§ 77), § 78-81 π. συλλογισμών, § 82 π. σοφισμάτων; die Abteilungen π. άξιωμάτων und π. κατηγορημάτων waren § 43 wieder umgestellt, π. φανraciur hatte er § 45 und § 49-51, durch äussere Verhältnisse verleitet (man s. § 49 und beachte, dass π. φαντασίας und π. αἰσθήσεως § 52-53 zusammen die Lehre zepi sprzzpiwy \$ 54 - vgl. 41. 42 - ausmachen), und ähnlich z. yevwe zat eidw bei Gelegenheit der diaiptoeis § 60-62 vorweggenommen. Durch die Darstellung des Diogenes erkennen wir vielfach erst, warum einzelne Teile zusammengestellt sind. Wir ersehen, dass sich Diogenes bei Angabe der vorläufigen Disposition einige nachlässige Umstellungen erlaubt und § 43 den Abschnitt περί των σημαινομένων besser geordnet hat als in der Wiederholung § 63, was besonders an περί συλλογισμών deutlich wird; dagegen war π. ελλιπών (§ 63) § 43 unterdrückt. Bei der Physik stellt Diogenes, gemäss der § 132 f. gegebenen Disposition, § 136-137 die für die Ethik nachweisen. Da spricht er zunächst von όρμή (§ 84-86) und damit im Zusammenhang von τέλος (87-89) und ἀρετή (90-93); daran anschliessend von αγαθά und κακά (94-104) und dabei (mit διό fortfahrend) von ağia mit ihrem Gegenteil (105-107) sowie im Zusammenhang damit vom καθηκον (107-110); weiterhin von πάθη (110-117) und an diese anknüpfend vom Verhalten des σοφός (117-131), von letzterem recht ausführlich. Man sieht sofort, dass diese Disposition sich mit der oben gegebenen nahezu deckt; die Umstellung von περὶ τέλους und περὶ ἀρετῆς § 84 ist stilistische Freiheit. Schlagender könnte unsere Auslegung der Diogenesstelle nicht beleuchtet und bekräftigt werden. Dass Diogenes sich in Wirklichkeit hierbei in stoischen Bahnen bewegte, mag auch die vielfach ähnliche Disposition der stoischen Ethik, wie sie, sicher aus stoischer Quelle geschöpft, sich bei Cicero fin. III, 5, 16 ff. findet, uns lehren¹).

Lehre π. στοιχείων, § 137—151 die π. κόσμου und § 151—159 den τότος αἰτιολογικός dar, wobei π. στοιχείων und π. κόσμου umgestellt sind. Auch die beiden 132 f. erwähnten Unterabteilungen des Kapitels π. κόσμου hält Diogenes ein, nur stellt er wieder um, indem er auf den physikalischen Teil § 137—143 den mathematischen § 144—146 folgen lässt. Genau so ist es mit den beiden Unterabteilungen des τόπος αἰτιολογικός; der mathematische geht § 151—154 voran, der medizinische folgt § 156—159 nach. Im einzelnen ist die Stellung in der Ausführung des Diogenes zuweilen etwas von der in der stoischen Disposition verschieden. Eingeleitet ist die physikalische Darstellung mit einigen allgemeinen Begriffen, von denen π. ἀρχῶν καὶ στοιχείων § 134 und π. σωμάτων § 134—135, περὶ θεοῦ § 136 an die § 132 εἰδικῶς genannte Einteilung erinnert, wobei jedoch wieder umgestellt ist.

<sup>1</sup>) S. Hirzel, Unters. II S. 568 ff. Ähnlichkeit hat auch die Einteilung von Epiktetos diss. III 2, die Zeller mit Grund zur alten Einteilung der Ethik in Beziehung setzt. Aus Bonhöffers (I S. 19. 22 ff.) mühevoller Darlegung gewinne ich den Eindruck, als ob Epiktetos doch vorzüglich an die Ethik denke.

Des Nachweises, dass die Teile der Ethik inhaltlich in der angegebenen Weise aufeinanderfolgen konnten und zueinander gehörten, sind wir demnach im Grunde überhoben. Doch sei darauf hingewiesen, dass sich auch von allgemeinen Gesichtspunkten aus die stoische Einteilung so rechtfertigen lässt:

Zenon hatte die Physik vor die Ethik gestellt und musste folgerichtig die Ethik mit Erörterungen über den Trieb beginnen, einen Begriff, welcher der Ethik und Physik gemeinsam ist. Es ist daher vollständig berechtigt, wenn Zeller1) die Psychologie als Schluss der Physik nimmt und damit zur Ethik überleitet, und ebenso, wenn der Zenonkatalog die Schrift περὶ ὁρμῆς ἢ περὶ ἀνθρώπου φύσεως mit περὶ τοῦ κατά φύσιν βίου gleich zu Anfang der ethischen Abteilung bringt. Fraglich könnte nur sein, ob die bei Stobaios sich findende Trieblehre, die mehr psychologisch scheint, zur ethischen Disziplin gerechnet werden darf. Allein auch die Definitionen und Einteilungen der Leidenschaften zählten zweifellos zur Ethik2), und Stobaios lässt bei den Trieben nicht das geringste Bedenken erkennen. Sieht man näher zu, so ergibt sich, dass Stobaios den Trieb im allgemeinen nur andeutungsweise, hauptsächlich aber lediglich den vernünftigen Trieb bespricht, Das rein Psychologische am Trieb war den Stoikern so nebensächlich, dass sie dem tierischen Triebe nicht einmal einen Namen erteilten. Damit harmoniert es trefflich, wenn Chrysippos schlechthin als den Trieb des Menschen die Vernunft bezeichnet, die ihm sein Handeln vorschreibt 3).

<sup>1)</sup> III 1 S. 194 ff.; vgl. D. L. VII 157-159.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Dagegen gehörte die Frage nach dem Sitz der Leidenschaften richtig zur Physik (π. ψυχῆς); s. Baguet S. 188 ff, D. L. VII 159.

<sup>&</sup>quot;) Stoic. rep. 1037 f. Von den bei Zeller III 2 S. 225 Anm, 1 vorgeschlagenen Erklärungen ist die erste die allein richtige.

Mit diesem Satze und mit der Untersuchung über den ersten Trieb, nämlich den Trieb der Selbsterhaltung, geht die Trieblehre in die Ziellehre über, insofern letztere den Zweck hat, aus einer Vergleichung der Triebe bei Pflanze, Tier und Mensch die Vernunft als den speziell menschlichen Trieb abzuleiten. Ferner bezeichnet die Stoa den Trieb als Zustimmung zu einem Satze, zugleich aber auch als eine Seelenbewegung, die in der Richtung des Satzprädikates erfolge. Nimmt man den ethischen Grundsatz: "Nur die Tugend ist ein Gut", so sieht man ein, dass eine so geartete Trieblehre auch vor der Tugend- und Güterlehre stehen musste.

Gibt die Trieblehre die Ursachen der menschlichen Einzelhandlungen<sup>1</sup>) an, so befasst sich die Ziellehre mit dem Zwecke der Gesamthandlung, als welche das menschliche Leben erscheint. Das Ethos ist ja nach Zenon und seinen Schülern die Quelle des Lebens, aus welcher die einzelnen Handlungen erfliessen<sup>2</sup>).

Wenn ferner die Ziellehre damit schliesst, dass die Tugend als natur- und vernunftgemässes Ziel aufgestellt wird, so war selbstverständlich nähere Ausdeutung dieses Begriffes die nächste Aufgabe.

Die Lehre von den Gütern, Übeln und mittleren Dingen (Wertlehre) handelt dann von den Objekten der einzelnen Handlungen, worauf ein besonderer Abschnitt über die Handlungen selbst und eine ethisch wichtige Art der Handlungen, die \*\*achizora\*, folgt. Der enge Zusammenhang des letzteren Teiles mit der Tugendlehre und seine Stellung nach derselben wird in Stellen wie Stoic.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Trieb und Handlungen werden öfter zusammen genannt, so Chr. fr. 31. 30. 149 Gerck.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Zen. fr. 146 Pears. — Wegen der Stellung der Ziellehre vor der Güter- und Tugendlehre s. Cic. fin. III 22, 73.

rep. 1038 c. 1042 f. recht fühlbar. Folgende Stelle veranschaulicht überhaupt kurz, wie sich das Ganze der Ethik im Geiste des Chrysippos aufbaute: "Wenn es Götter gibt, so sind die Götter gut; wenn aber das der Fall ist, so gibt es eine Tugend; wenn es aber eine Tugend gibt, so gibt es eine Verständigkeit; wenn aber dieses, so gibt es ein Wissen von dem, was zu thun und zu lassen ist; zu thun aber sind die guten, zu lassen die schlimmen Handlungen. Die guten Handlungen sind schön, die bösen hässlich, und das Schöne ist zu loben, das Böse zu tadeln" (Chr. fr. 51, 4 Gerck.; vgl. fr. 53-55 Gerck.). Andererseits bemisst sich die Qualität einer Handlung auch nach ihrem Objekte; so bemisst der Stoiker die Handlung des Selbstmordes nach ihrem Verhältnis zu den naturgemässen und, naturwidrigen mittleren Dingen und verwendet für dieses entsprechende Bemessen einen eigenen Ausdruck (παραμετρεῖσθαι)1). Es ist daher ganz natürlich, wenn sich die Güter- zur Tugendlehre und die Lehre von den Handlungen zur Güterlehre grossenteils fast wie eine Tautologie ausnimmt.

Nachdem über die durch gesunde Vernunft geregelten Triebhandlungen sich Tugend- und Ziellehre genügend geäussert hatten und die Erörterung über die mittleren Handlungen durch die Wertlehre als Sache der praktischen Ethik erwiesen war, sofern sie nicht als rein auf Triebe hin erfolgend (vgl. D. L. VII 108) in Psychologie und Trieblehre näher bestimmt waren, so blieb nur die Lehre von den schlechten Handlungen übrig. Chrysippos stellte daher mit richtigem Takte, wie die Trieblehre an den Anfang, so die Lehre von den Leidenschaften, die zu den schlimmen

September 1

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> S. § 4. Der Konnex zwischen Güter- und Pflichtenlehre tritt besonders Cicero fin. III c. 18 (chrysippeisch; vgl. Stoic. rep. 1042 d.) zutage.

Handlungen zählten 1), an den Schluss der theoretischen Ethik. Sie setzt zudem die Güterlehre mehrfach voraus 2).

Die Leidenschaften führen, da es auf ihre Heilung abgesehen ist, am besten zur praktischen Ethik hinüber; sie haben eine analoge Bedeutung in der Ethik wie die Theologie in der stoischen Physik. Eine Ethik als Kunst und Theorie ist ja nur in Zeiten möglich, in welchen das sittliche Bewusstsein der Zersetzung anheimfällt oder anheimgefallen ist, und die Wurzeln der allgemeinen Krankheit waren von jeher die Leidenschaften.

Das bisher Gesagte zeigt deutlich, dass die Trieb-, Ziel- und Tugendlehre einerseits und die Lehre von den Gütern, Übeln und mittleren Dingen, Handlungen und Pflichthandlungen andererseits unter sich enger zusammengehören. Damit ist erklärt, weshalb die Trieblehre vom ethischen Gesichtspunkte aus nicht zur Lehre von den Leidenschaften gestellt werden darf. Die Anordnung des Stobaios gibt der Darstellung psychologischen Charakter. Wie aber von den Leidenschaften der Weg zur parainetischen Ethik so nahe ist, deutet Diogenes in seiner knappen Weise damit an, dass er, nachdem die Leidenschaften abgemacht sind, fortfährt: φασὶ δὲ καὶ ἀπαθῆ είναι τὸν σοφόν (§ 117).

Die weiter folgenden Ausführungen des Diogenes könnten den Glauben erwecken, dass die προτροπαί und ἀποτροπαί mit der Schilderung des Weisen gleichbedeutend seien, und in der That waren selbst die verschiedenen altstoischen Politien nichts anderes als eine konsequente Ausmalung des Staates der Weisen.

Doch haben wir überhaupt praktische Vorschriften aller Art hierher zu nehmen, und dadurch wird erst die

<sup>1)</sup> Vgl. auch Gal. 403-404 K.

<sup>2)</sup> S. später § 6.

Überschrift προτροπαί und ἀποτροπαί verständlich. Neben Bestimmungen wie: "Der Weise ist", finden sich solche wie: "Der Weise wird das und das thun", wobei das Imperativische vielfach im berichtenden Infinitiv verloren gegangen ist. Dieser Teil war schon in der alten Stoa gut vertreten und wurde von Ariston als der parainetische und hypothetische¹) Teil der Philosophie bekämpft. Aus dessen Polemik erhellt, dass zu diesem Teile schon damals Vorschriften über Kindererziehung und Ehe (Senec. ep. 94, 3; 5; 8; 15), Politik, Freundschaft (§ 11. 14), Liebe (§ 14), über das Benehmen bei Gastereien (§ 8) und in der Öffentlichkeit (§ 5. 8) gehörten. Wir wissen nun, wohin wir alle die bezüglichen Schriften des Zenon, Kleanthes und besonders des Persaios zu stellen haben, und finden die Angabe des Diogenes bestätigt.

Wir sind aber mit der bewussten Diogenesstelle <sup>2</sup>) noch nicht zu Ende. Aus dem Gegensatze von ἐποδιαιρεῖν und διαλαμβάνειν = διαιρεῖν (διεῖλε von Zenon § 39), der sich zu Ende jener Stelle findet, geht doch wohl hervor, dass die Haupteinteilung περὶ ὁρμῆς, περὶ ἀγαθῶν καὶ κακῶν, περὶ παθῶν schon von Zenon stammte <sup>3</sup>), der that-

<sup>1)</sup> Zeller III 1 S. 272 Anm. 2 hält mit Recht παραινετικός und υποθετικός für gleichbedeutend. Doch scheint bei letzterem mehr auch die negative Vorschrift enthalten zu sein, da Musonios bei den ὑποθετικοί λόγοι von den βλαβερά und ὡφέλιμα spricht und auch Diogenes § 84 neben die προτροπαί (vgl. particulatim admoneri Senec. ep. 94, 3) die ἀποτροπαί setzt. Die negativen Vorschriften konnten von den Stoikern bei ihrer etymologisierenden Wortauffassung in den Begriff παραινετικός nicht gut aufgenommen werden.

<sup>2)</sup> S. S. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Den Ausdruck ἀρχαιότεροι könnte schon Chr. von Zenon gebraucht haben. Vgl. Stoic. rep. 1035 a. b. Athen XIII 565 a. (οὐ σφοδρά ἀρχαίοι von Leuten, die noch leben). IV 137 f. οὐ πάνυ ἀρχαίων. D. L. VII 201 περὶ τοῦ ἐγκρίνειν τοὺς ἀρχαίοις τὴν διαλεκτικὴν οἰν ταῖς ἀποδείξεσι (Zenon gegenüber Ariston?); 197 λύσει κατὰ τοὺς ἀρχαίοις. Apollodoros schrieb eine Physik κατὰ τὴν ἀρχαίαν (VII 125), in welcher

sächlich περὶ ὁρμῆς und περὶ παθῶν sich schriftlich und περὶ ἀγαθῶν καὶ κακῶν wenigstens mündlich geäussert und innerhalb der Logik ebenfalls in Rhetorik und Dialektik geschieden hatte, ohne letztere zu bearbeiten 1). Der Zusatz οδτοι δὲ διεῖλον καὶ τὸν λογικὸν καὶ τὸν φυσικόν (sc. τόπον) kann, da Diogenes die Haupteinteilung der ganzen Philosophie durch Zenon bereits klar genug angeführt hatte und auch selbst für die Teile der Philosophie nicht den Ausdruck τόπος, sondern entweder μέρος (§ 39 ff. 84) oder λόγος (§ 132) verwendet, nur bedeuten, dass Zenon und Kleanthes, wie dies ähnlich in der Physik geschah (VII 132 f.), ausser dem rein ethischen Teil der Ethik noch einen logischen und physikalischen Teil derselben unterschieden 2).

Wir halten uns bei der folgenden Darstellung der allgemeinen altstoischen Ethik an die oben eruierte feinere Einteilung<sup>3</sup>), da wir so hoffen dürfen, dem Geiste, der jene Ethik vollendet, am treuesten zu bleiben.

er mit Chr. zweimal übereinstimmt (auch § 140). Über Poseidonios D. L. VII 54 s. Hirzel, Unters. (s. v.), über Teles v. Wilamowitz-Möllendorff. Antigonos S. 307 Anm. 19. Im gewöhnlichen Sinne Cleanth. apophth. 12 Pears. Stob. ecl. II 48. 4 (Senec. ep. 113, 1. Sext. E. Pyrrh. I 69). (Ersteres dpzaros vielleicht von der dpzi der Schule).

- 1) § 85 kann natürlich ἐποδιαιφοῦσι nicht im Gegensatze zu διεῖλε des § 39 gesagt sein. Wir entnehmen der oben vorgetragenen Ansicht die Berechtigung, Zenons und Kleanthes' Lehre mit der des Chrysippos in gleicher Ordnung darzustellen.
- 2) Mit D. L. VII 84 ist Sext. E. math. VII 11 zu kombinieren, wonach in letzterer Einteilung die kyrenaische Schule voranging und der φνοικός τόπος der περὶ αἰτίων, der λογικός aber der περὶ πίστεων war. Die Lösung von Petersen, Philosophiae Chrysippeae fundamenta, Hamburg 1827, S. 264 ist willkürlich. Stobaios fügt da, wo er die Lehre von den πάθη an die von der δρωή anreiht (ecl. II 88, 6), eine besondere Begründung für diese Anreihung an, scheint also seine eigene Anordnung nicht vorgefunden zu haben. Die Physik hatte Kleanthes in zwei Teile getrennt.
  - 3) Selbst fr. 26, 12 Gerck. nennt Chr. trotz einer dort entschuld-

Innerhalb der einzelnen Abschnitte jedoch werden wir unsern eigenen Weg gehen müssen, da die Ziellehre z. B. naturgemäss anders zu behandeln ist als die übrigen Teile und uns hier fast keine Anhaltspunkte gegeben sind. Nur bezüglich der Schrift über die Leidenschaften sind wir teilweise vom Gang der Untersuchung näher unterrichtet 1). Von eigenen Definitionen der Hauptleidenschaften (Gal. 366 vgl. 380 K) und ebensolchen des Zenon und Epikuros aus (S. 366-367 H)<sup>2</sup>) gelangt Chrysippos auf induktivem Wege zur Definition des Gattungsbegriffes Leidenschaft (S. 368. 369), wobei er zunächst die Definition Zenons begründet und feststellt, dass die Leidenschaften Urteile sind. dritten Buche, welches Poseidonios nicht bekämpfte, mag die auch nach Chrysippos noch geltende<sup>8</sup>) Klassifikation derselben versucht worden sein. Das θεραπευτικόν, dessen selbständige Stellung sich in den Wiederholungen aus dem ersten Buche (S. 394 K.) kundgibt, bildete bereits die Brücke zur praktischen Anwendung der Theorie und gab eine Anleitung zu consolationes. Ähnlich scheint Chrysippos auch bei der Tugendlehre begonnen zu haben; denn was Plutarchos

baren Unordnung in den Beispielen zuerst die Tugenden, dann die Güter und Übel und zuletzt zwei Leidenschaften. Glück und Unglück freilich stellt er zwischen Übel und Leidenschaften.

<sup>&#</sup>x27;) Durch die Angaben des Galenos: 366 K. ἐν τοῖς ὁρισμοῖς τῶν γενικῶν παθῶν, οὖς πρώτους ἐξέθετο, womit dem Zusammenhange nach die S. 364 ein für allemal eingeführte Schrift περὶ παθῶν bezeichnet ist, neben welcher περὶ ψετζῖς S. 366 nur noch vergleichsweise genannt wird. S. 380 K, ist deutlich gesagt, dass die S. 366 erwähnte Definition der ἐπιθυμία aus dem ersten Buche π. π. stammt. — S. 369 ἐφεξῖς. — 365 ἐν δὲ τοῖς ἰφεξῖς. 377. — 442. —

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Eine Kritik des Platon und Aristoteles nahm Chr. dort nicht vor (Gal. 366. 365. 378. 425 K.); gegen ersteren polemisiert er in der Schrift περὶ ἀνομολογίας.

<sup>3)</sup> Poseidonios scheint sich hierin an Chr. angeschlossen zu haben; er definiert wenigstens die οργή ähnlich wie dieser (s. Bake, Posidonii Rhodii rel, doctr. Levden 1810, S. 198).

(virt. mor. 441 c) über die Definitionen der Tugend berichtet, geht augenscheinlich 1) auf den jüngsten der dort genannten Philosophen, Chrysippos, zurück, und Gal. 595 K. ist das über Ariston Angegebene zweifellos durch denselben Philosophen dem Poseidonios und so dem Galenos bekannt geworden, so dass Chrysippos auch als Quelle für die Mitteilung des Plutarchos über Menedemos angenommen werden darf.

Es wird daher passend sein, wenn wir zuerst über das Wesen (Definition) des betreffenden Begriffes, dann über seine Eigenschaften und weiter über seine Arten (Einteilung) sprechen.

<sup>&#</sup>x27;) Dies beweist im einzelnen das chrysippeisch gebrauchte λέγεσθαι. Auch die Plutarchische Schrift ist wohl nach Poseidonios gearbeitet; vgl. R. Heinze, Xenokrates S. 149, 2.

## Kap. II.

### Die allgemeine Ethik der alten Stoa.

8 1.

Der Trieb.

### Vorbemerkung.

Trotz aller grundsätzlichen Verschiedenheit zwischen der spiritualistisch-dualistischen Psychologie des Aristoteles und der materialistisch-monistischen der Stoa kommen beide in bestimmten Punkten zusammen. Der Trieb entsteht da wie dort in der Seele, und wenn bei Aristoteles Wahrnehmung, Verstand und Trieb die Urheber des Handelns und der Wahrheit sind (eth. Nicom. 1139 a, 18; vgl. 1095 a, 10), so lässt die Stoa im herrschenden Seelenteile (ήγεμονικόν) Wahrnehmung, Vorstellung und Trieb entstehen. Während aber Aristoteles einen unvernünftigen (άλογον) und einen vernünftigen (λόγον έγον) Seelenteil und entsprechend die diesen zukommenden wesentlichen Eigenschaften des Triebes und Verstandes (vois) unterschied, musste es Zenons Absicht sein, beide unter einem Gesichtspunkte zu vereinigen und für Trieb- und Vernunfthandlungen einen einheitlichen Untergrund zu finden. Das gelang ihm mit dem Begriffe ooun. Aristoteles hatte den künstlich gebildeten Begriff opegig gewählt. Ob der Ter-

¹) Das Verhältnis von ἔφεξες und νοῖς bei Aristoteles de an. 3, 10. 433 a, 26 νοῦς μὲν οἶν πᾶς ὀρθές. ὄφεξες δὲ καὶ φαντασία καὶ ἐρθέ καὶ οὐκ ὑρθέ.

minus ooun zuerst in der kynischen Schule, deren Anhänger Monimos, ein Schüler des Krates1) wie Zenon, zwei Bücher περί όρμῶν schrieb (D. L. VI 83), oder in der stoischen aufkam, ist zweifelhaft; bemerkenswert ist jedoch, dass Zenon den Ausdruck im Singular anwendete und somit zu einer einheitlichen Auffassung aller Triebe vorgedrungen sein muss. Das Wort ist der Volkssprache entlehnt. Im Gegensatze zu δρέγεσθαι, das einseitig eine vom Subjekte mehr bewusster Weise ausgehende innere Thätigkeit bezeichnet, ist ὁρμᾶν für die stoische Psychologie besser geeignet, da dieses Verbum sich sowohl in transitiver als intransitiver Bedeutung gebrauchen lässt und fast mehr unbewusste als bewusste Ursachen von Handlungen angibt. Der Artikel ὁρμή im Thesaurus<sup>2</sup>) mag zeigen, wie nach Zenon der Ausdruck den Stempel eines bestimmt umschriebenen Terminus trägt. Bei Aristoteles selbst ist όρμή noch vag, auch für rein physikalische Vorgange geltend, indes opegic seine feste Bedeutung nicht verliert 3).

<sup>&#</sup>x27;) Er war Schüler des Diogenes (D. L. VI 82) wohl erst, als dieser bei Jahren war, da er durch Xeniades den Diogenes kennen lernte (82 vgl. 31) und auch noch dem Krates anhing (82). Er wird von Menander genannt (83) wie Zenon von dessen Zeitgenossen Philemon (VII 27).

<sup>2)</sup> Dort steht auch eine Auseinandersetzung über die lateinischen Übersetzungen von υρμή, appetitio, appetitus (Cicero und die Kirchenschriftsteller); Seneca sagt impetus. Vgl. Bonhöffer 1 S. 243 f.

<sup>3)</sup> Auffallend oft tritt dρμή an einzelnen Stellen der eudemischen Ethik hervor (1224 ab. 1247 b—1248 b); doch s. 1247 b, 19 dρμαὶ... ἀπὸ ὀρέξεως ἀἰὸγου. Stob. ecl. II 142, 15 W. werden πάθη und ὀρμαί zusammengestellt und in ἀστεῖα und φαῦλα geschieden (vgl. etym. magn. 1206 b, 23). ἀρορμή im gewöhnlichen Sinne comm. in phys. 283 b, 45 Brand. Sonst ist die ethische ἀρμή bei den Peripatetikern sehr selten und nur gelegentlich verwendet, so in den Komnentaren des Alexander Aphrodisias, Aspasios zu Aristoteles (s. d. Indices). 'Ορμή und προαί-ρεως neben einander Asclep. in Metaph. 312, 29 Hayduck. Die ἀρμή φνοική tritt öfter auf.

#### Wesen des Triebes.

Den Trieb1) definierten die Stoiker2) als ein Getragen-

') Vgl. L. Stein, Psychol. d. Stoa (Berliner Studien). Berlin 1886 I S. 155 ff. 125 ff. Bonhöffer, Epiktet I S. 252 ff. D. L. VII 159.

2) Unter den Fragmenten, die Zenons Namen mit Recht führen. berührt nur eines den Begriff δρμή; er definiert dort das πάθος als Trieb (fr. 135, 136, 137 Pears.). Demnach hat bereits Zenon eine schulmässige Begriffsbestimmung nicht nur der Art, sondern auch der Gattung gegeben. Denn erstere setzt letztere voraus. Und ebenso wird dadurch wie durch die Analogie der Arten, welche Zenon für die Leidenschaften aufstellte, zweifellos, dass er auch eine gewisse Einteilung der Triebe versuchte. In welcher Weise dies geschah, und wie weit er dabei kam, lässt sich nicht sagen. Da die Schrift περὶ δρμής einen zweiten Titel hat und dieser, wie die Stellung im Bücherkataloge und das aus derselben erhaltene Fragment verraten, der treffendere ist, kann die Besprechung der doun keine sehr eingehende gewesen sein. Ausser Zenon verbreiteten sich Kleanthes, Sphairos und Chrysippos über die Trieblehre. Kleanthes hat wohl den Begriff mehr psychologisch als ethisch erörtert (das Verhältniss des loyos zu den doual καὶ πάθη ist fr. 66 kurz angedeutet). Eine besondere Bedeutung hat jedesmal, wo Definitionen vorliegen, der Name Sphairos, da dieser gerade wegen seiner Begriffsumschreibungen in der Schule hohen Ruhm genoss. Verhältnismässig am meisten lässt sich aus Chrysippos fur diesen Teil der Ethik gewinnen, da der Begriff ¿eun besonders in der Lehre von den Leidenschaften oft wiederkehrt. Grundsätzliche Meinungsverschiedenheiten über diesen Punkt sind in der Stoa nicht zu tage getreten, und so darf das, was bei Stobaios darüber steht, unbedenklich schon der alten Stoa zugesprochen werden. Plut. soll. an. 3, 10 behauptet in seiner Polemik gegen die chrysippeische Richtung der Stoa, dass die Stoiker die unten zu gebenden Definitionen der πρόθεσις u. s. w. jedesmal gemeinsam in ihren είσαγωγαί gaben. Spätere Schriften der Stoa περὶ δρμής sind mir bis jetzt nicht bekannt geworden. Bei Diogenes Laertios fehlt die Trieblehre, was kaum der Fall wäre, wenn erst nachchrysippeische Stoiker dieselbe aufgebracht hätten. - Die in der Schrift περί δρυής vorgebrachte Definition einer einzelnen doun verwendete Chr. auch in der Schrift ogos xarà yévos (Gal. 367 K. vgl. Stob. ecl. II 86, 19 W. xarà yévos), die bei der grossen Zahl der Bücher (7) sehr reichhaltig gewesen sein muss. Das Wort opegie gebraucht Chr. in der Definition der enitruia technisch. Auch nepl deurs umfasste mehrere

werden der Seele nach einem bestimmten Objekte<sup>1</sup>); dasjenige, was den Trieb in Bewegung setzt, ist nach ihnen nichts anderes als eine triebkräftige Vorstellung von dem, was von ebendorther, das heisst vom Objekte<sup>2</sup>), an die Seele berankommt.

Nach dieser stark materialistischen 3) Auffassung, welche aber die Annahme des Gedächtnisses nicht entbehren kann 4), werden die Triebe durch die Gegenstände, auf welche sie sich richten, wachgerufen unter Vermittlung einer Vorstellung, welche das Bild einer auszuführenden Handlung gestaltet.

Eine logische Erläuterung zu dem Angeführten ist der Satz, dass alle Triebe Zustimmungen (συγκαταθέσεις) seien, mit dem Unterschiede jedoch, dass die Beziehung der Zustimmungen etwas anderes sei als die Richtung der Triebe: Zustimmungen seien sie zu bestimmten Sätzen (ἀξιώματα), eigentliche Triebe aber in der Richtung der Prädikate (κατηγορήματα), die irgendwie in den Sätzen enthalten sind, denen man zustimmt (Stob. ecl. II 88, 1 W.) Die Sätze aber, denen man zustimmt, sind entweder wahr oder falsch;

Bücher. Der Begriff δρμή generell Chr. Stoic. rep. 1045 c. Aus der Schrift περὶ δρων ist nur eine Definition von έρος selbst (D. L. VII 60. Baguet S. 234) und von εἰμαρμένη (Diels Doxogr. 323 b, 14) erhalten.

¹) Den Ausdruck  $\varphi o \varphi \acute{a}$  erklärt Chr. in  $\pi$ .  $\pi a \vartheta \check{a} \check{\nu}$  so, dass man deutlich sieht, derselbe stamme bereits von Zenon.

<sup>7)</sup> Da Stob. ecl. II 86, 17 ff. W. wegen des Gegensatzes κατὰ τὸ γένος — ἐν εἴδει die ihm vorliegenden Sätze umstellen musste, ist die Beziehung des αὐτόθεν auf τι verloren gegangen. — Bonhöffer IS. 263 beachtet diese Bestimmung nicht.

<sup>3)</sup> Sonst ist sie von Aristot. de an. III 9 ff. abhängig.

Es ist daher wohl kein Zufall. dass Plut. soll. an. 3, 10 mit den ἐφμαί die μνήμη erwähnt.

wer sagt: "Es ist Tag", scheint zu wollen, dass es Tag ist (Chr. D. L. VII 65; vgl. Cic. de fat. c.  $10^{1}$ ).

#### Arten des Triebes.

Die bestimmten Triebe entsprechen nach chrysippeischer Anschauung einzelnen Bewegungen der Seele (Chr. Gal. 388 K.); so ist die Leidenschaft des Schmerzes ein Übermass des Triebes zur Zusammenziehung der Seele, und dieser Zusammenziehung hinwiederum liegt eine falsche Meinung zu grunde<sup>2</sup>).

Bei der Klassifikation<sup>3</sup>) dieser Seelenbewegungen waren den Stoikern verschiedene Gesichtspunkte massgebend. Zunächst unterschieden<sup>4</sup>) sie den in den vernünftigen und den in den unvernünftigen Lebewesen entstehenden Trieb. Diese Triebe hatten aber bei ihnen keine besonderen Namen; denn die ὄρεξις war nicht der vernünftige

¹) Das Beispiel ἡμέρα ἐστί auch Chr. Gal. 325 K. Alex. Aphr. in anal. pr. 177, 25. Themist. in anal. pr. 26, 86; vgl. Alex. Aphr. in anal. pr. 21, 31 Wallies u. s. Themist. in anal. 122, 23.

<sup>2)</sup> Dies ist den Worten Chr. Gal. 419 f. K. zu entnehmen.

<sup>3)</sup> Aristoteles hatte seine ὅρεξες in ἐπεθυμία. Θυμός und βούλησες eingeteilt (de an. 414 b, 2; vgl. 432 b, 5. 433 a, 23); eine wichtige Abart der ὅρεξες war bei ihm die προαίρεσες (eth. Nicom. 1139 a, 23; vgl. 1111 b, 4 ff.). Der ὅρεξες batte er das κενητικόν zugeschrieben. Diese Elemente sind bei den Stoikern anders geordnet und durch einige feinere Distinktionen vermehrt. Bemerkenswert ist, wie der aristotelische Terminus ὅρεξες, logisch genommen, von den Stoikern degradiert wird, was dem Verfahren derselben in der Kategorienlehre (s. Zeller III 1 S. 92) entspricht. Wenn Boethos D. L. VII 54 als Kriterien der Wahrheit neben νοῦς, αἴοθησες, ἐπεστέμη auch die ὅρεξες nennt, so nähert er sich peripatetischer Auffassung. Sollte obige Einteilung der ἐρμαί erst von Chr. herrühren, welcher den Boethos in dieser Frage bekämpfte?

<sup>\*)</sup> Statt θεωρεῖσθαι Stob. ecl. II 86, 20 W. ist vielleicht διαιρεῖσθαι zu lesen.

Trieb, sondern nur eine Art des vernünftigen Triebes: den vernünftigen Trieb bezeichneten sie, zweckmässig definiert, als ein Getragenwerden des Geistes (διάνοια) nach etwas, was auf dem Thun beruht; diesem gegenüber sei der Abwendungstrieb (ἀφορμή) 1) eine Art Getragenwerden des Geistes von etwas weg, was auf dem Lassen beruhe (Stob. ecl. II 86, 20 f.). Der Handlungstrieb schliesse ausser der Zustimmung zu einem Satze auch die Bewegungskraft (τὸ χινητιχόν) in sich (Stob. ecl. 88, 2 W.). Die ὄρεξις, die im Gegensatze zur ἔχχλισις steht (Epict. diss. 1, 4, 11), definierte Chrysippos als einen vernünftigen Trieb nach etwas Angenehmem, soweit es sich gezieme (Gal. 367 K.). Galenos (ebd. 380 K.) wirft dem Philosophen vor, er habe das eine Mal die ἐπιθυμία als eine ὄρεξις άλογος, das andre Mal die ὄρεξις selbst als eine ὁρμη loyer, bezeichnet. Die Lösung des Widerspruchs ergibt sich daraus, dass ὁρμὴ λογική wie in der Stobaiosstelle "Trieb des Vernunftwesens" bedeutet, während Chrysippos wie bei den Leidenschaften überhaupt, so auch bei der ἐπιθυμία das Wort ἄλογος im Sinne von "im Ungehorsam gegen die Vernunft" fasst. Dem Tiere gesteht Chrysippos keine Leidenschaft zu, und so ist opegig für eine Leidenschaft ganz richtig gebraucht, insofern diese ja keine aloγος όρμή im Sinne eines Triebes beim unvernünftigen Lebewesen sein kann<sup>2</sup>). Den Widerspruch, der in ὅσον χρή liegt, werden wir am besten würdigen, wenn wir bedenken, dass die Leidenschaft zwar als Trieb bezeichnet wird, aber nach Chrysippos vielmehr das Übermass des Triebes ist. In der gleichen Weise konnte auch die

Stoic. rep. 1037 f. wird, nachdem vorher von Chr. die Rede war, der δρμή die ἀφορμή gegenübergestellt.

<sup>2)</sup> Nach Plut. soll. an. 4, 3 war auch die stoische κακία ἄλογος und doch λογική.

Einzelleidenschaft eine  $\delta\varrho\epsilon\xi\iota_{\mathcal{E}}$ ; genannt werden, indes sie doch das Übermass einer  $\delta\varrho\epsilon\xi\iota_{\mathcal{E}}$  ist<sup>1</sup>).

Im besonderen nannten die Stoiker auch den Anlauf (ὄρονσις) Trieb, während er doch eine Art des praktischen Triebes war<sup>2</sup>). Der Anlauf war für sie ein Getragenwerden des Geistes nach etwas, was in der Zukunft liegt. So ergibt sich jetzt eine vierfache Gebrauchsweise des Wortes "Trieb" und eine zweifache des Wortes "Abwendungstrieb"; indem aber noch die Eigenschaft der Triebfähigkeit (ἐξις ὁρμητική) dazukommt, die sie auch im engeren Sinne Trieb nennen, von der aus nämlich das Treiben stattfindet, wird Trieb auf fünffache Weise gebraucht (Stob. 87, 6 W.).

Ich vermisse in dieser Aufzählung des Stobaios die zweite Gebrauchsweise von ἀφορμή, die offenbar den Gegensatz zu ὅρονσις darstellte³); die Angabe derselben muss, wie ja auch anderes an jener Stelle verloren ging, nach der Definition der ὄρονσις ausgefallen sein. Um meine Auffassung⁴) der Stobaiosstelle kurz anzugeben, wähle ich die Form der Tafel:

¹) Vgl. Bonhöffer I S. 234. Eine doppelte Bedeutung von öpeξες anzunehmen, wie die Stoa von einem äλλος άτυφος, äλλος ατστηφός (D. L. VII 117), einem ἔτεφος ζήλος (Stob. ecl. II 92, 9 W.) sprach und Chr. selbst (Stoic. rep. 1041 c) ein ἄλλως τῆς ἀδικίας λαμβανομένης ansetzt, geht nicht an. Übrigens wird Chr. Doppelbedeutungen in der Schrift πῶς ἔκαστα λέγομεν καὶ διανοσύμεθα (D. L. VII 201) besprochen haben.

 $<sup>^{2}</sup>$ ) πρακτική δρμή = δρμή  $\delta$ πί τι τῶν έν τῷ πράττειν.

<sup>5)</sup> Die tierische ἀφορμή kann nicht gemeint sein, da das Tier keine συγκατάθεσες und also auch keine ἀφορμή, die vernünftig sein muss, kennt; s. Cicero Tusc. I 24, 56. Ich möchte daher trotz Wachsmuth für den Vorschlag Zellers stimmen, der ὄρεξες einsetzt; der Gegensatz wäre dann ἐκκλισες. In der That gehört die ἐπιθυμία, die eine ὄρεξες ist, zu den Leidenschaften, die sich auf die Zukunft beziehen, wie die Furcht eine ἐκκλισες vor künftigen vermeintlichen Übeln ist.

<sup>4)</sup> Durch dieselbe wird auch die Verlegenheit Bonhöffers I S. 255 beseitigt.

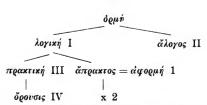

Von dem aufs Thun gerichteten Trieb gibt es mehrere Arten, darunter folgende: Vorsatz (πρόθεσις), Drang (ἐπιβολή), Vorbereitung (παρασχευή), Angriff (εγχείρησις), Wahl (αίρεσις), Vorwahl (προαίρεσις)1), Wollung (βούλησις) und Entschluss (θέλησις). Vorsatz ist die bestimmte Festsetzung der Verwirklichung, Drang der Trieb vor dem Triebe (ὁρμη πρὸ ὁρμῆς), Vorbereitung die Handlung (πρᾶξις) vor der Handlung, Angriff der Trieb bei etwas, was man schon unter den Händen hat (ἐπί τινος ἐν χερσὶν ήδη όντος), Wahl die Wollung infolge einer verhältniswägenden Berechnung (ἐξ ἀναλογισμοῦ), Vorwahl die Wahl vor der Wahl 2), Wollung eine wohlbegründete (εὐλογος) 3) Strebung (ὄρεξις), Entschluss eine freiwillige (ἐκούσιος)4) Wollung (Stob. 87, 14 W.)5). Wieder soll eine Tabelle statt der verwirrten Darstellung des Kompendienschreibers das richtige Verhältnis veranschaulichen:

<sup>1)</sup> Die Begriffe δρμή, ἀφιρμή, δρεξις, ἔκκλισις, ἐπιβολή, πρόθεσις, παρασκενή deutet auch Epict. diss. I 4, 14 als chrysippeisch an.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Diese Definition erklärt Bonhöffer I S. 260 für falsch. Ich dächte aber, das, was Bonhöffer mit Suidas unter προσίρεσες versteht, besage schon der einfache Begriff αίρεσες. Mit der Bedeutung "vorziehen" will sich die sonstige Gebrauchsweise von προσίρεσες nicht recht decken, wie B. selbst empfindet. Προσίρεσες ist eben eine Wahl, die ich getroffen habe, ehe ich in die Lage komme, wirklich zu wählen, also ein Vorurteil, ein Grundsatz.

NB. Anm. 3, 4 u. 5 s. folgende Seite.



Die ἔχχλισις scheint bei Chrysippos als Abart der ἀφορμή zu gelten, als Art der ἔχχλισις wieder, nämlich als εὔλογος ἔχχλισις, die εὐλάβεια (Stoic. rep. 1037 f.), die sich gleichfalls auf die Zukunft bezieht 1).

### Schlussbemerkung.

Die Unvollkommenheit dieser Trieblehre, die freilich einen andern Sinn hat als die neueste von Julius Duboc, beruht hauptsächlich auf der Verschwommenheit der stoischen Psychologie und ihrer Terminologie, welche so umständliche und vorsichtige Untersuchungen wie die Bonhöffers notwendig macht. In  $\delta \varrho \mu \dot{\eta}$  finden sich Trieb, Wille, Erwägung und Gefühl — man denke an die Liebe als  $\dot{\epsilon}\pi\iota\betao\lambda\dot{\eta}$  — brüderlich zusammen, ohne dass das Verhältnis dieser Begriffe<sup>2</sup>) untersucht wird. Auffällig ist,

<sup>3) (</sup>Zu S. 23.) Hirzel, Unters, Π S. 385 Anm. meint, diese Definition setze eine ἄλογος ὅρεξις voraus. Das ist unzutreffend, wie wir später sehen werden. Hier ergibt sich übrigens die Bedeutung von εἔλογος aus den Definitionen von θέλησις und αἵρεσις.

<sup>4) (</sup>Zu S. 23.) Das ἐκούσιον gewinnt seine Bedeutung durch Aristot. eth. Nicom. 1110 a. 1 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) (Zu S. 23.) Zur Erklärung vgl. Bonhöffer I S. 259.

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. Zen. fr. 188, wonach wir alles mit Vorsicht thun sollen, und explirar im unechten Zenonbrief D. L. VII 8.

<sup>\*)</sup> Vgl. jedoch auch die trefflichen Bemerkungen von O. Külpe, Grundriss der Psychologie. Leipzig 1893. S. 337 ff.

dass nicht, wie doch die Definition der ὁρμή erwarten liesse, der Einteilungsgrund durchweg von den Objekten des Triebes genommen wird; für die Ethik wäre dieser Gesichtspunkt fruchtbarer gewesen als jene Unterscheidungen, welche auf die Genesis der Triebe im ethischen Subjekte und auf die graduelle Verschiedenheit gewisser geistiger Vorgänge Bedacht haben. Die Anlehnung an Aristoteles wird durch diesen Umstand um so sicherer. Ferner wird die Triebtheorie dem asketischen Momente, das bei der antiken Auffassung der Ethik als einer Kunst höchst wichtig ist, wenig gerecht, indem nicht danach gefragt wird, welche Triebe sich etwa überhaupt und welche sich leichter oder schwerer unterdrücken lassen.

Dennoch wäre es voreilig, jene subtilen Unterscheidungen als wertlos ganz zu verwerfen, solange unsre Kenntnisse von der altstoischen angewandten Ethik noch so lückenhaft bleiben, als sie sind¹). Nicht alle Bezeichnungen entstammen der Volkssprache; das deutet darauf, dass psychologische Beobachtungen den Anstoss zur sprachlichen Neubildung gaben. Wenn mit den Feinheiten auch nicht verschiedene Grade moralischer Verantwortlichkeit eingeführt werden sollen, so etwa wie unsre Juristen Versuch, Vorsatz mit Überlegung, Vorsatz ohne Überlegung auseinanderhalten, so bedurften die Stoiker doch gerade wegen des nivellierenden Charakters ihres Systems in zweifelhaften Fällen der Unterscheidung. So war es ihnen möglich, die Liebe als Leidenschaft von der Liebe als

<sup>1)</sup> So ist Stob. ecl. II 115, 5 W. λέγονοι δὲ μήτε παρὰ τὴν ὅρεξεν μήτε παρὰ τὴν ὁρεξεν μήτε παρὰ τὴν ὁρεμὴν μήτε παρὰ τὴν ἐπεβολὴν γίνεοθαί τι περὶ τὸν οπουδαΐον διὰ τὸ μεθ ὑπεξαιρέσεως πάντα ποιεῖν τὰ τοιαῦτα καὶ μηδέν αὐτῷ τῶν ἐναντιουμένων ἀπρόληπτον προσπίπτειν die Einteilung verwendet. Vgl. ebd. 99, 15 W. κατὰ προαίρεον. Im Gegensatze zu φύσει (von Geburt) steht προαιρέσεοι (durch freie Willensentschliessungen) D. L. VII 8.

berechtigtem Triebe (ἐπιβολή φιλοποιίας)1) zu trennen. Ausserdem gelang es durch diese Genealogien den Stoikern die Einheitlichkeit des Seelenlebens zum Ausdruck zu bringen, woran ihnen vor allem gelegen sein musste. Welchen Nutzen Chrysippos in derartigen Einteilungen suchte, mögen zwei Beispiele zeigen. Er sagt, der Zorn gehe im Thorax vor sich; deshalb sei es wahrscheinlich, dass auch die übrigen Begierden, deren eine der Zorn ist, dort ablaufen (Gal. 269. 294 K.). die Güter und Übel wahrnehmbar sind, folgt daraus, dass nicht nur die Leidenschaften2) mit ihren Arten wahrnehmbar sind, sondern auch Diebstahl, Ehebruch u. s. w., überhaupt Unverstand, Feigheit u. s. w., nicht nur Freude und Wohlthätigkeit u. s. w., sondern auch Verständigkeit, Tapferkeit u. s. w. (Stoic. rep. 1042 f., vgl. 1041 a b). Man sieht, ein Glied der Reihe gestattet Schlussfolgerungen für die ganze Reihe, ein Teil des Gegensatzes für den andern; so involviert das Gute zugleich notwendig die xaxia (Stoic, rep. 1050 f. Vgl. D. L. VII 125, 128).3)

Endlich sagt uns Epiktetos, dass όρμᾶν und ἀφομᾶν, ὀρέγεσθαι und ἐκκλίνειν, ἐπιβάλλειν, προτίθεσθαι und παρασκενάζεσθαι mit der Frage zusammenhängen, wie die εὐροια und die ἀπάθεια zu stande kommt, und dass das wahr und im Einklange mit der Natur ist, was den Menschen leidenschaftfrei macht (diss. I 4, 14; 28). Da Epiktetos dort die Schrift περὶ ὁρμῆς-ὶ) des Chrysippos nennt und in dem

The same

¹) D. L. VII 130. Stob. ecl. II 66, 12 W. und Wachsmuth dazu. Nach virt. mor. 451 f. haben die Stoiker es verdammt, wenn einer mit der ἐρωτομανία auch den ἔρως verbannen wollte.

<sup>2)</sup> Ich folge hier der Lesart Reiskes.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Man beachte ferner, wie die Stoiker mit den Gegensätzen bei Plut. soll. an. 2, 9 operieren.

<sup>4)</sup> Der Schluss Bonhöffers I S. 257, dass die alten Steiker auch über die ὅρεξις besondere Abhandlungen schrieben, ist verfehlt.

uns erhaltenen Abriss der stoischen Trieblehre fast nur die vernünftigen Triebe bestimmt werden, so ist der Schluss berechtigt, dass all diese Erörterungen auf eine Begründung der Zielbestimmung abzweckten, welche Chrysippos für das menschliche Leben geben wollte. Vor allem ist es die Tugend der Mässigung, auf die wir von der Natur angewiesen sind, um vermittelst derselben unsern Trieben Beständigkeit (εὐστάθεια) zu geben¹), so dass wir, indem diese Tugend zugleich für sich und in Harmonie mit den andern Tugenden wirkt, zum Ziele aller Tugenden gelangen: folgsam gegen die Natur zu leben (Stob. ecl. II 62, 7 W., vgl. 63, 15 W.).²)

# § 2. Das Ziel.<sup>3</sup>)

Es muss betont werden, dass nicht die Trieblehre, welche seitens der Stoa neu in die Ethik eingeführt wurde, in zeitlicher Hinsicht den Ausgangspunkt des Systems bildete, sondern die Ziellehre, welche inhaltlich von den Vorgängern übernommen wurde. Denn das umgekehrte Verhältnis wäre nicht wohl denkbar. Seit Demokritos, mit dessen Psychologie die der Stoa einige Verwandschaft zeigt, und Sokrates, der als unbestrittene Autorität in der

Stobaios und Epiktetos selbst beweisen, dass die ὄρεξις mit der ὁρμί zusammen besprochen wurde. Was die ὄρεξις in einer Schrift περὶ ἀγαθοῦ thun sollte, ist mir nicht recht erklärlich. Dass Schriften περὶ ὀρέξεως nicht erwähnt werden, bemerkt Bonhöffer selbst.

¹) David comm. in categ. 14 b, 10 legt den Stoikern den Satz bei: μεγίστη ἔνδεια ἡ τῶν ὀρέξεων (peripatetisch statt ὁρμῶν) ἀπληστία.

<sup>7)</sup> Die Zielformel ist dort die des Chr.; durch ἐπομονάς ist die Tapferkeit, durch ἀπονεμήσεις die Gerechtigkeit charakterisiert.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Zur Ziellehre lieferten Zenon, Kleanthes und Chr. Schriften.

Ethik galt, wurde es für ausgemacht gehalten, dass das Ziel des Menschen in der Glückseligkeit bestehe (Aristot. eth. Nicom. 1095 a, 17). Vor allem ist es Aristoteles, welcher die Glückseligkeit als Ziel bestimmte und nachwies (ebd. 1, 1—5)!). Die verschiedenen Schulen trennten sich nur in der Beantwortung der Frage, worin denn eigentlich die Glückseligkeit zu suchen sei.

Zenon löste das Problem dahin: das Ziel ist das tugendhafte Leben. Auch damit ist eine Anlehnung an die ältere Denk- und Auffassungsweise gegeben, welche das Glück als eine Modalität des Lebens betrachtete; so war es früher als ein  $\epsilon \tilde{\nu}$   $\zeta \tilde{\eta} \nu$  bezeichnet worden (Aristot. eth. Nicom. 1094 a)<sup>2</sup>). Soweit ist Zenon, allgemein gesprochen, Sokratiker; von dieser fundamentalen Aufstellung ist keiner seiner Anhänger abgewichen.

Aber über das Kriterium des tugendhaften Lebens konnten Meinungsverschiedenheiten eintreten. Die Antwort auf die Frage, woran wir erkennen, was tugendhaft ist, entnahm Zenon der kynischen Theorie, die er sich in jüngeren Jahren angeeignet hatte<sup>3</sup>). Die Antwort lautete:

Er ist darin offenbar durch Eudoxos beeinflusst: 1101 b, 27.
 Vgl. διὸ καλῶς ἀπεφήναντο τὰγαθὸν οἶ πάντ' ἐφίεται 1094 a, 2 mit 1172 b, 9; 36, wo Eudoxos genannt ist; 1097 b, 19 mit 1173 b, 23.

<sup>2)</sup> Die Stoa nahm auf diese Bestimmung deutlich Rücksicht: Stob. ecl. II 78, 1 W. δήλον οἶν ἐκ τούτων, ὅτι ἰσοδυναμεῖ 'τὸ κατὰ φύσιν ζῆν' καὶ 'τὸ καλῶς ζῆν' καὶ 'τὸ εἶν ζῦν'. Die folgenden Zeilen deuten auf Chr. (s. Wachsmuth z. St.). Vgl. Michael in eth. Nicom. 598, 30 Heylb. Zenon apophth. 32.

<sup>5)</sup> Die Kyniker hatten in scharfer Gegenstellung zur Sophistik die Parole κατά φύσιν ausgegeben (Philodemos περὶ εὐσεβείας, Jahrb. f. Philol. 1865, 529 Bücheler κατά νόμον — κατά δὲ φύσιν = Cic. nat. deor. I 13, 32 naturalis. Diogenes bei D. L. VI 71 δέον οὖν ἀντὶ τῶν ἀχρήστων πόνων τοὺς κατά φύσιν ἐλομένους ζῆν εὐδαιμόνως παρὰ τὴν ἄνοιαν κακοδαιμονοῦσι. Ebenda heisst es von Diogenes μηδὲν

Wir erkennen das an der Natur1). Tugendhaft leben ist soviel wie naturgemäss leben?). Doch scheinen die Kvniker das Wort "Natur" als ein Gegebenes hingenommen und mehr als Schlagwort gebraucht zu haben3). Zenon unternahm es, die Lehre von der Natur eingehender zu begründen. Er fasste die Sache sofort bei der richtigen Seite an, wenn er als Natur, nach welcher wir Menschen zu leben haben, die Menschennatur setzte. Auch das war ein glücklicher Griff, dass er in der Menschennatur die Einheitlichkeit hervorhob4). An diesem Punkte geriet er mit den übrigen Vertretern der sokratischen Lebensweisheit, soweit diese wissenschaftliche Ziele verfolgten, in Widerspruch, da letztere nicht nur eine scharfe Teilung des Menschen in Körper und Seele vornahmen, sondern sich auch gezwungen sahen, wieder mehrere Teile der Seele zu konstruieren, die unter Umständen mit einander im Kampfe liegen konnten. Wenn zum Beispiel Aristoteles (Pol. 1332 b, 5) annimmt, dass der Mensch etwas gegen die Natur (παρά την φύσιν) thun könne wegen der Ver-

ούτω τοῖς κατὰ νόμον ὡς τοῖς κατὰ φύσιν διδούς. — Gegen den Satz, dass der Mensch das Mass aller Dinge sei, scheint das Wort des Chr. gerichtet: Die Natur ist das Mass (μέτρον) für das Mögliehe und Unmögliche (Chr. fr. 129, 41 Gerck.).

<sup>&#</sup>x27;) Über die ältere Entwicklung des Begriffes φίσις s. Hardy, Der Begriff der φίσις in d. griech. Philos. Berlin 1884 I. S. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Nach Plut. comm. not. 1069 f. sind bei Zenon die φύσις und rò κατὰ φύσιν die στοιχεῖα τῆς εὐθαιμονίας. Κατὰ φύσιν ζῆν ist auch noch bei Chr. D. L. VII 85 ff. der Ausgangspunkt der Betrachtung; vgl. Chr. comm. not. 1069 e.

<sup>3)</sup> Antisthenes schrieb zweimal περὶ φίσεως (D. L. VI 17) und περὶ ζώων φίσεως (15); doch konnte er seinen logischen Grundsätzen zufolge den Begriff φίσες nicht definieren. Wenn Antisthenes auf den Begriff wissenschaftlich eingegaugen wäre, hätte Ariston denselben schwerlich gemieden.

<sup>4)</sup> Beide Thatsachen sind aus dem Titel περὶ ὁρμῆς ἢ περὶ ἀνθρώπου φύσεως herauszulesen; vgl. den Titel περὶ τοῦ κατὰ φίσιν βίου.

nunft (đườ τον λόγον), so würde ihm Zenon entgegengehalten haben: Vernunft und Natur sind keine Gegensätze. Gewiss war Zenon der Ansicht, dass er hier der Überzeugung des Sokrates näher komme, als die übrigen, und vielleicht nicht mit Unrecht. Insofern steht aber doch der Stoiker unter aristotelischem Einflusse, als er, über Sokrates und Kynismus hinausgehend, es darauf anlegte, sich von der "anthropologischen Summe", wie es Duboc nennt, eine wissenschaftliche Vorstellung zu machen.

Seine Psychologie hat Zenon, wie seine philosophische Entwicklung zeigt, erst im Verlaufe seiner Studien entwickelt. Die erste Untersuchung darüber von ethischer Seite her mag er in der Schrift περὶ τοῦ κατά φύσιν βίου geboten haben. Den Begriff κατά φύσιν erläuterte dann das Buch περί δρμης ή περί ανθρώπου φύσεως. Die Trieblehre war hier mit der nachweislich in der Schrift behandelten Ziellehre verbunden; in welcher Weise dies möglich war, kann ausser der unten zu besprechenden Stelle des Diogenes Laertios die Ausführung Ciceros über Trieb und Ziel lehren, dessen Darstellung wahrscheinlich eine Schrift über das Ziel (περὶ τέλους) zu grunde liegt1). Es steht daher die Vermutung sehr nahe, dass der Trieb, von welchem Zenon in jener Schrift ausging, der bei Diogenes und Cicero zuerst genannte, in der alten Stoa als erster Trieb geltende (D. L. VII 85) Selbsterhaltungstrieb ist. Der disjunktive Schluss, mit welchem der Selbsterhaltungstrieb bewiesen wird, und die weitere nähere Betrachtung bei Laertios geht den Chrysippos an. Da sich aber, wie eine Anekdote (D. L. VII 179) fein andeutet, die Stärke des Chrysippos mehr im Beweisen bereits fertiger Lehrsätze als in der Neubildung solcher

<sup>&#</sup>x27;) Hirzel, Unters. II S. 578 ff. Die verschiedenen Ansichten über Ciceros Quelle sind bei Schanz, Röm. Litteraturgesch. I. S. 248 zusammengestellt.

kundgibt, so ist wahrscheinlich, dass die Ansicht, die Natur habe von Anfang an diesen Trieb in das Lebewesen hineingelegt, bereits von Zenon vertreten war!). Auch löst sich ja die Zenonische Telosformel bei Laertios als Ergebnis eben aus der voraufgehenden Erörterung heraus.

Die Quintessenz der Schrift des Zenon war die neue Formel: Das Ziel des Menschen ist in Übereinstimmung mit der Vernunft (ὁμολογουμένως) zu leben (D. L. VII 87. Stob. ecl. II 75, 12 W). Bei Stobaios, der in dieser Hinsicht der genauere Berichterstatter ist2), wird die Formel ομολογουμένως ζην im Sinne Zenons<sup>3</sup>) umschrieben mit τοῦτο δ'ἐστὶ καθ' Ενα λόγον καὶ σύμφωνον4) ζην ώς τῶν μαγομένως ζώντων κακοδαιμονούντων. Zenon hatte so in das Wort ὁμο-λογου-μένως in kühner Etymologie eine tiefere Bedeutung gelegt und in knapper Form ausgedrückt, dass das Glück des Menschen auf der inneren Harmonie und Gleichmässigkeit beruhe, während der innere Zwiespalt zum Unglück führe. Die innere Harmonie wird durch das vernunftgemässe Leben erzeugt; der Zwiespalt durch die Leidenschaften. Der Gedanke, dass die Natur zur Tugend führe, geht daher in letzter Linie sicher bereits

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. Plut. fr. inc. 95, 2, 1 (Paris.), wonach Zenon die οἰκείωσις als den Anfang der Gerechtigkeit erklärte, und das Zenonische Fragment Stob. ecl. I 213, 17 W. δύο γὰρ γένη πυρός, τὸ μὲν ἄτεχνον καὶ μεταβάλλον εἰς ἐαυτὸ τὴν τροφήν, τὸ δὲ τεχνικὸν, αυξητικόν τε καὶ τηρητικόν, οἶον ἐν τοῖς φυτοῖς ἐστι καὶ ζώσις, ὅ δὴ φύσις ἐστὶ καὶ ψυχή mit D. L. VII 85 ἐπὶ τὸ τηρεῖν ἐαυτὸ und der Stelle ebd. über φυτὰ und ζῷα.

<sup>2)</sup> Hirzel, Unters. II S. 107 ff.

<sup>2)</sup> Dies erhellt aus dem folgenden oi de perà rovror.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Σύμφωνον ist stoischer Ausdruck und stammt nicht etwa vom peripatetischen Erklärer; s. D. L. VII 88 συμφωνίαν. 99 σύμφωνον (Chr.). Stob. ecl. II 62, 13 W. τὸ σύμφωνον. Epict. diss. 1, 4, 14; 28 σύμφωνα τῆ φύσει.

von Zenon aus¹). Aristoteles (de an. 433 b, 5) hatte gesagt, die Triebe könnten im Widerstreite liegen; Zenon mag daher von einer Harmonie der Triebe durch bewusste Regelung gesprochen haben (vgl. Stob. ecl. II 62, 11 W.). Kurz zusammengefasst findet sich Zenons Ansicht bei Stobaios (ecl. II 77, 16 W.): Ziel ist das Glücklichsein (εὐδαιμονεῖν), um dessentwillen alles geschieht, während es selbst um keines Dinges willen geschieht²). Das Glücklichsein besteht im tugendhaften (κατ' ἀρετήν) Leben, im vernunftgemässen Leben, ferner, da dies dasselbe ist, im naturgemässen Leben. Das Glück aber ist der schöne Fluss des Lebens (εὐξοια βίον)<sup>8</sup>).

Wenn aber die eigenste Natur des Menschen auf eine beglückende innere Harmonie hinweist, so musste sich

<sup>&#</sup>x27;) Das spricht sich Cic. off. III 8, 35 aus. an einer Stelle, die ich bei Pearson vergeblich suche; dort ist si ad honestatem nati sumus sicher auch auf Zenon zu beziehen. Augustin. c. acad. III 7, 16 (fr. 125) clamat Zenon et tota illa porticus tumultuatur natum ad nihil esse aliud quam honestatem (aus Cicero entnommen). Ariston (N. Saal S. 20 f.): Um nach der Tugend zu streben, werden die Menschen geboren.

γ) Vgl. Stob. ecl. II 46. 5 W.. wo καθηκίντως nicht hiehergehört. Die dort zuerst mitgeteilte Definition mag die älteste Fassung sein. Die obige Definition von "Ziel" erinnert an den Anfang der nikomachischen Ethik (s. bes. 1097 a, 21 τὸ τέλος. τούτου γὰρ ἔνεκα τὰ λοιπά πράιτουσι πάντες).

s) Die Gründe, weshalb ich diesen Passus dem Zenon gebe, sind: 1) τὸν τρόπον τοῦτον bezieht sich nach den Regeln der Sprache zunächst auf das Vorhergehende. 2) Das Bild εὐροια βίον kann nicht als Definition (ώρίσατο, ἄρος) bezeichnet werden; auch wäre δέ, wenn τοῦτον = τόνδε stünde, immerhin auffallend. Ein Bild neben Definitionen findet sich auch sonst bei Zenon. 3) Der Gegensatz zum Folgenden stützt unsre Annahme. Zwischen εἰδαμμονία und εὐδαιμονεῖν hatte Zenon noch nicht unterschieden. — Das Bild εἴφοια βίον entlehnten Kleanthes (fr. 74) und Chr. (Sext. E. math. XI 30 vgl. Pyrrh. III 172).

Zenon die Frage vorlegen, woher die vielen unglücklichen und schlechten Menschen kommen, die auch er annahm. Indem Zenon diese Frage verfolgte, konnte er nicht an der Aufgabe vorbei, sich eine umfassende Weltanschauung zu bilden, die nicht mehr bloss in rein ethischer Tendenz in das Innere des Menschen schaute, sondern auch die Aussenwelt, den Kosmos heranzog. Es ist begreiflich, dass Zenon sich ein physikalisches System zum Ausbau seiner Theorie wählte, welches die Einheitlichkeit des Weltzusammenhanges betonte1) und doch den Gegensatz von Gut und Böse zu begründen vermochte. Es war dies das Heraklitische System, welches Zenon offenbar erst im Verfolgen seiner Gedanken in seine Ideenkreise herüberleitete2). Damit musste aber der Begriff qu'ous eine Verschiebung erleiden, und der Umstand, dass gerade in der Ziellehre fortwährende Differenzen in der Stoa bestanden, und nicht zum mindesten unter Zenons unmittelbaren Schülern und nächsten Nachfolgern, deutet darauf hin, dass der Meister selbst hier von seiner ursprünglichen Bahn etwas abgewichen war. Aber auch auf einen positiven Grund hin lässt sich vermuten, dass Zenon seinen Standpunkt erweiterte. Nicht nur Kleanthes und Chrysippos3), sondern auch der Sektierer Ariston, der Feind der Physik, sprechen von einer Fügung in den

Herakleitos hatte gesagt (Stob. flor, III 84): καὶ σοφίη ἀληθέα λέγειν καὶ ποιέειν κατὰ φύσιν ἐπαΐοντας.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Einen Markstein in Zenons Entwicklung bildete die Schrift περὶ τοῦ ὅλου (fr. 52), in welcher er sich die Lehre von der ἐκπύρωσις (fr. 54, 55) aneignete. Nach fr. 45 ist φύσις mit εἰμαρμένη identisch.

<sup>3)</sup> Dass Kleanthes im Ausdruck stark heraklitisiert, ist bekannt. Auch Chr. entlehnt das Bild des Mischkessels für die ἀνάγκη Stoic. rep. 1051 c dem Heraklit (fr. 84 Byw.; s. E. Norden 19. Suppl.-Bd Fleckeisens Jahrb. 1893, 452 Ann. 4).

Weltlauf<sup>1</sup>). Wenn Poseidonios sich auf die eigene Natur des Menschen beschränkte<sup>2</sup>), so ist das mit seinem Streben nach Einfachheit, das ihn auch die Zahl der Tugenden auf die vier des Platon und Zenon zurückführen liess (D. L. VII 92), und mit dem an sich wahrscheinlichen Umstande zu erklären, dass Zenon selbst seine Zielformel auf litterarischem Wege nicht ändern konnte und als Feind des Vielschreibens vielleicht nicht mochte.

Wir verfolgen zuerst den Gang, welchen die Ziellehre in der orthodoxen Stoa nahm.

Den Schritt, welchen Zenon nach Einführung der Heraklitischen Lehre hätte thun müssen, machte sein Schüler Kleanthes<sup>3</sup>). Der Weg, den er einschlug, war der, dass er in die Formel des Meisters ὁμολογονμένως ζῆν den Zusatz τῆ φύσει aufnahm (fr. 72)<sup>4</sup>). Formell war das keine Änderung, da ja auch Zenon Übereinstimmung mit der Natur gefordert hatte. Aber sachlich war aus der Menschennatur die allgemeine Natur des Weltalls (κοινὴ φύσις fr. 73)<sup>5</sup>) geworden. Selbstverständlich gewann damit auch ὁμολογονμένως eine andere Bedeutung. An die Stelle der Etymologie καθ' ἕνα λόγον war eine neue getreten, welche ὁμο-λογον-μένως im Sinne von ὁμοῖ λόγφ = κατὰ λόγον τινός fasste<sup>6</sup>). Nach Kleanthes war also das Ziel, in Har-

<sup>&#</sup>x27;) Senec. ep. 94, 7 omnia fortiter excipienda, quae nobis mundi necessitas (= εἰμαρμένη τοῦ κόσμου) imperat.

<sup>2)</sup> A. Schmekel, Philos. d. Mittelston S. 270.

<sup>\*)</sup> Nicht allein in der Schrift περὶ τέλους, sondern auch sonst (ἐν τοῖς ἐαντοῖ συγγράμμασι Stob. eel. II 77, 22 W.), so in περὶ ἱδονῆς (D. L. VII 87) berührte er die Frage.

Den Passus von ἐν τῷ εὐλογιστεῖν ab teile ich mit Krische dem Diogenes von Babylon zu.

b) Das Weitere dort ist nicht mehr Eigentum des Kleanthes.

Dass diese Etymologie wirklich vorgenommen wurde, beweist Chr. Stoic, rep. 1050a τ' κατὰ κοινήν φύσιν καὶ κατὰ τὸν ἐκείνης λέ-

monie mit der Weltvernunft zu leben, und sein Gut erhielt daher das Prädikat ὁμολογούμενον¹). Die Mitteilung des Laertios (VII 89) besagt nicht, dass Kleanthes sich gegen die Auffassung der φύσις als der ἀνθρωπίνη φύσις wandte²), sondern nur, dass er in seiner Begeisterung für die grosse Natur des Weltzusammenhangs die des Menschen übersah³). Das ist bei der poetischen Anlage des Herakliteers durchaus verständlich, und in dieselbe Richtung deuten auch die berühmten Verse desselben, die meines Wissens noch nicht zur Erledigung dieser Frage 4) verwertet wurden (fr. 91):

Führ mich, o Zeus, und du, Pepromene, Wohin ihr immer mirs befohlen habt! Ich folge unverweilt; und wollt' ichs nicht — Ein schlechter Mensch —, ich müsste folgen doch!

yor. Vgl. auch Plut. rect. rat. aud. 37d, wonach ἔπεσθαι θεῷ soviel ist wie πείθεσθαι λόγφ.

<sup>1)</sup> Oμολογούμενον als Prädikat der Tugend Zenon fr. 135.

<sup>7)</sup> Von dieser qύσις des Normalmenschen ist eine dritte qύσις, die οἰκεία φύσις des Einzelnen, zu unterscheiden, die nach Chr. fr. 129.44 Gercke erst durch die Tugend vollendet und auf den Gipfelpunkt gehoben wird. Gegen diese οἰκεία φύσις, die sich von der Weltnatur abwandte, trat nach D. L. VII 87 Kleanthes auf wie alle andern Stoiker; er nannte sie φύσις ἐπὶ μέρους, worauf des Chr. μέρη hinweist. Übrigens kann der Satz καὶ οἰκέτι τὴν ἐπὶ μέρους als persönliche Erklärung des Doxographen genommen werden.

<sup>3)</sup> Doch ist es bei der Feindseligkeit des Herakleitos gegen die "Individuation" möglich, dass Kleanthes die ἀνθρωπίνη φύσις irgendwie bekämpfte. Vgl. Hirzel, Unters. II S. 115 ff. Der Einschub D. L. VII 87 ὁμοίως δὲ καὶ Κλιάνθης κτὲ ist durch ein Missverständnis de φύσι veranlasst, welches Chr. dort in die Formel Zenons eingesetzt hatte.

<sup>4)</sup> Justus Lipsius verrät feines Gefühl, wenn er, der diese von Zeller (S. 211, 1) angeregte Streitfrage natürlich noch nicht kannte, mit jenen Versen manuductio ad Stoic, philos. I Antwerpen 1604 S. 105 seine Erörterung über die von Kleanthes gemeinte größ schliesst.

Hier haben wir nichts anderes als die versifizierte Zielbestimmung des Kleanthes. Dieselbe sagt, dass der Einzelne im Weltgesetze aufgehe - der Gute mit freier Einwilligung in die Weltvernunft, der Schlechte, der es aber nicht von Natur, sondern erst geworden (γενόμενος) ist, gezwungen. Auch im Hymnus auf Zeus, der als Kleanthes' poetisches Glaubensbekenntnis gelten darf, tritt die Menschennatur ganz zurück. Da ist nur vom allgemeinen Gesetz (xorvos νόμος v. 24. 39)1), von der allgemeinen Vernunft (χοινός λόγος v. 12) die Rede. Zenons καθ' ενα λόγον ζην ist mit ώσθ' ένα γίγνεσθαι πάνιων λόγον (v. 21) auf das All übertragen. Zeus, dem Führer der Natur (φύσεως άρχηγέ v. 1), der mit dem Gesetze alles leitet, folgt das gesamte All freiwillig (v. 7), ausgenommen die Schlechten, die das gemeinsame Gesetz weder sehen noch darauf hören. 2) Würden diese dem allgemeinen Gesetze gehorchen, so würden sie, im Besitze des Verstandes, ein herrliches Leben haben (v. 25), das Glück. Bei dieser Auffassung ist es nur folgerichtig, wenn Kleanthes als vorletzten Teil seiner Philosophie die Physik und als letzten die Theologie aufstellte.

Seiner Abweichung von Zenon, die keine ethisch wesentliche ist <sup>3</sup>), scheint sich Kleanthes nicht bewusst geworden zu sein. Sei es nun durch eigenen Forschungstrieb oder durch Polemik eines Gegners veranlasst, Chrysippos fand den Widerspruch und suchte denselben auszugleichen. Sein Gedankengang ist uns überliefert <sup>4</sup>): "Den

<sup>&#</sup>x27;) Das "gemeinsame Gesetz" der Zenonischen Politeia (fr. 162) bezieht sich noch nicht auf das Weltall, sondern nur auf die grosse Korporation der Menschengattung.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Das ist echt Heraklitisch und erinnert auch an die Heraklitische Schilderung der Menge.

<sup>3)</sup> Hierin haben Zeller, Bonhöffer u. s. w. Recht.

<sup>4)</sup> Hirzel, Unters. II S. 107 ff., hat höchst wahrscheinlich gemacht, dass D. L. 85-88 von Chr. stammt. Auch sprachlich und

ersten Trieb hat jedes Lebewesen in der Richtung, sich selbst zu erhalten 1), indem die Natur ihm denselben von Anfang an als Eigentum gibt. Das erste Eigentum für jedes Lebewesen ist seine innere Zusammengehörigkeit 2) und die Wahrnehmung 3) derselben. Denn die Natur hätte sonst das Lebewesen entweder sich (dem Lebewesen) entfremden oder gegen sich gleichgiltig machen müssen (μήτ ἀλλοτριῶσαι μήτ οἰχειῶσαι). Beides wäre nicht billig gewesen 4). Es erübrigt also zu sagen 5), dass die Natur das Geschöpf in ihm zukömmlicher Weise zusammengesetzt habe (οἰχείως πρὸς

dem Tone nach ist das vor § 87 Stehende einheitlich und zwar Chrysippeisch. Die kleine Inkouvenienz, die sich in dem schlechten Anschlusse der Zenonischen Gleichung § 87 an die unmittelbar vorhergehende  $\tau \delta$  κατὰ λόγον  $\zeta \overline{\gamma} \nu = \tau \delta$  κατὰ φύοιν verrät, rührt daher, dass Chr. die Stelle eines fremden Buches in seine eigene Darstellung verpflanzte.

<sup>1)</sup> Das ist bereits doktrinärer als das Aristotelische Wort, dass die Selbstliebe quarior sei (Pol. 1263b,1).

<sup>\*)</sup> Sollte σύστασις mit consitus bei Tertullian (s. Stein, Psychol. d. Stoa S. 155 f. 112 Anm. 195) gleichbedeutend sein? Von einer λογική σύστασις der Seele spricht Chr. Gal. plac. 398 K.

<sup>3)</sup> Ich lese nach Stob. ecl. II 47, 12 W., der συναισθάνεσθαι schreibt, συναισθησις statt συνείθησις, da dem Kinde und dem Tiere weder ein εἰδέναι noch ein συνειδέναι zukommt; den Stoikern, welche den Sinn der Worte zu pressen pflegten, ist eine solche Ausdrucksweise nicht zuzutrauen. Übrigens beweist auch, was Bonhöffer I 75 aus Seneca erläutert, dass nach stoischer Anschauung die oben eingeschlossenen Tiere kein richtiges Bewusstsein von ihrer Konstitution hatten; vgl. ebd. S. 135. 137. Συνείθησις steht demnach bis jetzt D. L. VII 85 in jener Bedeutung vereinzelt.

<sup>4)</sup> Für die Auffassung von elsos vgl. fr. 28 Gerck.

b) Wir haben den regelrechten Syllogismus etwas verändert gegeben. Den Text lese ich mit Zellers (209,1) Verbesserungen, Klarer ist die Sache bei Cic. fin. III 5, 16. IV 10, 25 dargestellt, wo Chr. irgendwie zu Grunde liegt. Vgl. off. I 4, 11. Fast noch grössere Ähnlichkeit mit D. L. VII 85 ff. hat die peripatetische Lehre fin. V 9, 24ff.

έαντὸ συστησαμένην<sup>1</sup>); denn so weist es das Schädliche zurück und nimmt das ihm Zukommende (οἰχεῖα) an. Dass der erste Trieb den Lebewesen in der Richtung der Lust zu teil wird, ist falsch. Denn die Lust ist nur ein später von selbst Hinzukommendes (ἐπιγέννημα)²), falls sie ein Ziel überhaupt ist; erst dann nämlich, wenn die Natur selbst für sich das, was ihrer Zusammensetzung angemessen ist, aufgesucht und bereits erhalten hat, ganz wie die Tiere fröhlich werden und die Pflanzen blühen³). Denn einerseits hat die Natur keinen Unterschied zwischen Pflanzen und Lebewesen gemacht, als dass sie jene ohne Trieb und Wahrnehmung (αἰσδησις)⁴) eingerichtet, und andrerseits geht

The same

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. die Äusserung. die Chr. in jedem physikalischen und ethischen Werke vorgebracht haben soll: οἰκειούμεθα πρὸς αὐτούς εὐθύς γενίμενοι καὶ τὰ μέρη καὶ ἔκγονα τὰ ἐαντών (Stoic. rep. 1038b) und wegen des Folgenden: εἶ γὰρ δὴ πρὸς τὸ καλὸν εἶθύς εξ ἀρχῆς ωὐκείωται τὰ ταιδία Chr. Gal. 461 K.

<sup>7)</sup> Diese Bedeutung ergibt sich aus der Gebrauchsweise von ἐπιγινόμενα Chrysippea 129, 40 ff. Gerck. Ἐπιγινόμενα, ἐπιγίνεοθαι ist ein bei Chr. wichtiger Begriff (Chr. Stob. flor. 103, 22. Gal. 365 f. 377. Vgl. S. 435. 438. Anders Gal. 405. 420 K. D.L.VII 110. Virt. mor. 450 c). Für die Autorschaft desselben spricht auch Cic. acad. pr. II 45, 138, wo wahrscheinlich der Gedankengang der Schrift περί πελίων vorliegt. — Der Gedanke stammt von Aristoteles eth. Nicom. 1174b, 31. 1177a, 22; vgl. 1099a, 17. 1104b, 4.

<sup>3)</sup> Die Stelle gehört dem Buche περὶ τελῶν. Daher die Polemik gegen Epikurs Ziellehre, der behauptet hatte, die Lebewesen f\u00e4nden sofort mit der Geburt an der Lust Gefallen und nehmen an der M\u00fche auf nat\u00fcrliche Weise und ohne Vernunft Anstoss (H. Usener, Epicurea S. 119). Aus der Erwiderung des Galenos (S. 461 K.) erhellt, dass sich Chr. genau mit diesem Probleme befasst hatte. Ausf\u00fchrlicher wird letzterer dasselbe in der Schrift d\u00fcrd\u00e5\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u0

<sup>4)</sup> Ich lese mit Salmasius ἢ ὅτι, ferner ἐκεῖνα statt κἀκεῖνα, so dass τι nach οὐδέν dem καὶ vor ἐφ' ἡμῶν entspricht. — Vgl. Chr. Stoic. rep. 1042a—c. comm. not. 1046 cf. Aristot, an. 435 b, 1.

auch bei uns manches pflanzenartig (φυτοειδώς) vor sich. Indem aber als ein Mehr, das sie vor den Pflanzen voraushaben, den Lebewesen der Trieb hinzugegeben ist, den sie mitgebrauchen, um sich zu dem zu wenden, was ihnen eigen ist (oixeta), so bedeutet für die Lebewesen im Gegensatze zu den Pflanzen "gemäss der Natur verwaltet zu werden" soviel wie "gemäss dem Triebe verwaltet zu werden". Indem aber den vernünftigen Lebewesen entsprechend einer vollkommneren Einrichtung die Vernunft gegeben ist1), so bedeutet für letztere ganz richtig "gemäss der Vernunft leben" soviel wie "gemäss der Natur leben": denn die Vernunft tritt als künstlerisch wirkende Bildnerin · des Triebes hinzu<sup>2</sup>). Deshalb hat Zenon zuerst in der Schrift über die Menschennatur als Ziel hingestellt, nach der gleichen Vernunft wie die Natur zu leben, das ist gemäss der Tugend zu leben 3); denn zu dieser führt uns die Natur4). Auf der andern Seite ist gemäss der Tugend leben gleichbedeutend mit gemäss der Erfahrung leben, die wir von dem durch die Natur Eintretenden haben 5); denn unsere Naturen sind Teile des Ganzen (τοῦ ὅλου). Also ergibt sich als Ziel: der Natur folgend (ἀχολούθως)

<sup>1)</sup> Vgl. was wir von Chr. § 6 anführen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vgl. Chr. Stoic. rep. 1037f; ή δρμή τοῦ ἀνθρώπου λόγος ἐστὶ προστακτικὸς αὐτῷ τοῦ ποιεῖν. Den Gedanken von der Stufenordnung der Geschöpfe in seinem Verhältnis zur Ziellehre bezeugt auch Cic. fin. IV 11, 28 für Chr.

<sup>3)</sup> Vgl. Chr. Gal. 470 K. Chr. sagt übrigens Stoic. rep. 1036 a auch einfach ὁμολογουμένως βιοῦν.

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. Gal. 460. 461. 'Huās ist von Cobet mit Unrecht eingeklammert; jusīs (oder šyú) ist in der Stoa Repräsentant des Menschen.

<sup>5)</sup> Vgl. Chr. Gal. 471 K (451, 4 Müller). Stob. ecl. II 76, 6 W. Κατ' ἐμπειρίαν scheint auf Kleanthes zurückzugehen, da dieser im Hymnus auf Zeus (v. 33 ff.) die ἀπειροσύνη = ἀπειρία der Schlechten beklagt und in Gegensatz zur γνώμη des Zeus (= ὀρθὸς λίγος) bringt.

zu leben 1), das ist sowohl gemäss der eigenen als auch gemäss der Natur des Alls, indem wir nichts thun, was das allgemeine Gesetz zu verbieten gewohnt ist, welches ist die gesunde Vernunft (o dogoc lovoc), die durch alles geht, die gleich ist dem Zeus2), welcher der Leiter ist für die Verwaltung des Alls. Es besteht aber eben darin die Tugend des Glücklichen und der schöne Fluss des Lebens<sup>3</sup>). dass er alles für sich thut gemäss der Übereinstimmung des bei iedem Einzelnen waltenden Geschickes mit dem Willen des Verwalters des Alls4). Die Tugend ist eine vernunftgleiche Beschaffenheit (ouolorovuérn dia Jegic) und um ihrer selbst willen zu erstreben, nicht auf Grund irgend einer Furcht oder Hoffnung oder auf eine äussere Veranlassung hin 5). In der Tugend selbst liegt die Glückseligkeit, da die Seele geschaffen ist zur Vernunftharmonie des ganzen Lebens. Innerlich zerrissen aber wird das ver-

Es ist ungenau, wenn Philo Iud. Quod omnis probus liber 22 το ακολούθως τῆ φίσει ζῆν als Ζηνώνειον bezeichnet.

<sup>7)</sup> Auf die gleiche Deutung der Mythologie kommt es hinaus, wenn für Zenon als Telosformel auch angegeben wird (Epict. diss. I 20, 15. Bonhöffer II S. 6 Anm. 1) ἔπεοθαι θεοῖς.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Hier zitiert Chr. ganz deutlich einen Vorgänger. Vgl. Chr. Sext. E. math. XI 30. Stob. ecl. II 77, 23. Epict. diss. I 4, 28.

<sup>4)</sup> Auf Chr. weist ἀκολούθως (D. L. VII 89) und die Vorstellung von der διοίκησις, die aus den Büchern περὶ προνοίας und περὶ εἰμαφμένης bekannt ist. Vgl. besonders Chrysippea 38, 8 Gercke. Chr. Stoic. rep. 1050a.

<sup>5)</sup> Ausser dem Zusammenhang mit dem Folgenden (δμολογία, τα ἔξωθεν) spricht für Chr.: 1) der Umstand, dass dieser die Leidenschaft, den Gegensatz zur Tugend, ein ἀνομολογούμενον nennt (Orig. c. Cels. 8, 51. patr. 11, 1592 f. Mign.) und Virt. mor. 441 c die ἀρετή einen λόγος δμολογούμενος; 2) διάθεσις für Tugend (s. ebd.); 3) Chr. Stoic. rep. 1040b. Vgl. Zenon fr. 169. 125. Arist. Senec. ep. 94, 11 nec metu nec mercede (= τι τῶν ἔξωθεν); 4) Chr. schrieb περὶ τῶν δι' αὐτὰ αἰρετῶν.

nünftige Lebewesen bald infolge der überredenden Kraft<sup>1</sup>) der ausser uns liegenden Dinge bald infolge der Belehrung seitens der Umgebung; denn die Natur gibt nur Antriebe, die nicht zu innerem Zwiespalt führen"<sup>2</sup>).

Das Gegenbild zu dieser Ausführung ist der Satz des Chrysippos: "Lasterhaft (κατὰ κακίαν) leben ist dasselbe wie unglücklich (κακοδαιμόνως) leben" (Stoic. rep. 1042a).

Die ganze Auslassung kennzeichnet sich als eine Vereinigung des Standpunktes, den Zenon eingenommen hatte, mit demjenigen des Kleanthes. In der Hauptsache ist der letztere festgehalten; aber Chrysippos war der Ansicht, dass die Menschennatur in keine andere Bahn weisen könne als die des Weltalls<sup>3</sup>). Von diesem Standpunkte aus ist die Natur dann freilich nicht mehr so fest das Kriterium für das tugendhafte Leben, sondern vielmehr das Leben im Gehorsam gegen die Natur das Ziel aller Tugenden<sup>4</sup>).

Dass Chrysippos vollständig in die Richtung des Kleanthes einging, bezeugen mehrere seiner gelegentlichen

Πιθανίτητες ἀντιπίπτονοαι sind Chr. Stoic. rep. 1040 b durch abergläubische Furcht erzeugte Vorstellungen (vgl. Bonhöffer II S. 142 Anm. 12); oben ist überhaupt die Verlockung seitens der μέσα gemeint.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. Chr. Gal. 462 K., ferner Quod anim. mor. IV 816 K. (Poseidonios teilte nach S. 820 K. jene Ansicht nicht). Der letzte der oben angeführten Gedanken ist für Chr. aus der Polemik des Galenos herauszulesen; vgl. Stob. ecl. II 62, 9 W., wo in der Nähe Chrysippeisches Eigentum vorliegt, und für Kleanthes Stob. ecl. II 65, 8 W., auch D. L. VII 87. Begründet wurde der Satz damit, dass wir sehen, ob das Böse wächst und grösser wird (vgl. Gal. S. 461). — Der Wortlaut bei Diogenes Laertios mag in Einzelheiten durch Hekaton (§ 87 und 90) beeinflusst sein.

<sup>3)</sup> Chr. Stoic. rep. 1050a οὐδὲν γάρ ὲστιν ἄλλως τῶν κατὰ μέρος γίνεσθαι οὐδὲ τοὐλάχιστον ἢ κατὰ κοινὴν φέσιν καὶ κατὰ τὸν ἐκείνης λόγον.

<sup>4)</sup> Stob. ecl. II 62, 7 W. gehört dem Chr., wenn ihm 63, 7 W. gehört; auch spricht ἀκολο θως für ihn.

Ausserungen. "Es ist nicht möglich", erklärte er, "auf andere oder gar zutreffendere Weise an die Lehre von den Gütern und Übeln, an die Begriffe Tugend und Glückseligkeit heranzutreten als von der allgemeinen Natur und der Verwaltung des Kosmos aus; nur da ist Anfang und Ursprung der Gerechtigkeit zu finden" (Stoic. rep. 1035c)1). Die Eingangsformel für eine Reihe seiner ethischen Werke?) bildete die Erinnerung an Zeus, das Schicksal (είμαρμένη) und die Vorsehung (πρόνοια) mit dem Satze, dass der Kosmos durch eine Gewalt zusammengehalten werde, indem er ein einziger und zugleich begrenzt sei (Stoic. rep. 1035b). Indem also Chrysippos annahm, dass die menschliche Natur nur zur Vernunftharmonie führende Antriebe gibt, und dass die Natur des Weltalls durch Vermittelung der Erfahrung auf den gleichen Weg weist, war er gezwungen, auf das Verhältnis der Einzelnatur des Individuums zu der Weltvernunft einzugehen, und gelangte so zu tieferen Anschauungen über das Problem der Willensfreiheit als das Altertum vor ihm<sup>8</sup>).

Auch die Stellung des Ariston und Herillos in der Ziellehre mochte den Chrysippos zu einem schärferen Eindringen in den Begriff "Natur" anspornen. Diese hatten sich gescheut, den von Zenon selbst nicht hinreichend geklärten, durchaus nicht einfachen und eindeutigen Begriff schon in die Zielformel aufzunehmen, und auch den Ausdruck ὁμολογουμένως gemieden.

The same

Aus den φτσικαὶ θέσεις und der Schrift περὶ θεών. Vgl. Chr. Cic. nat. deor. I 15, 40.

<sup>2)</sup> Wie περί τελών, περί δικαιοσύνης, περί άγαθών και κακών.

<sup>3)</sup> Die Frage fällt der Physik zu. Ich verweise daher auf Zeller III 1 S. 164 ff., Cl. Bäumker, Das Problem d. Materie in d. griech. Philos Münster 1890 S. 365 Anm. und besonders A. Gercke. Chrysippea S. 698 ff. mit der trefflichen Fragmentsammlung zu πρερὶ προννοίας und περὶ εἰναρμένης. (Hierzu kommen einige Stellen aus anderen physikalischen Schriften, die bei Baguet einzusehen sind.)

Wenn Ariston1) sich auch an dem Feldzuge der stoischen Schule gegen die Lust und für die Naturgemässheit beteiligt2), wozu ihn seine Eingenommenheit für die kynischen Züge in der Lehre seines Meisters besonders veranlassen musste, wenn er auch Fügung in die Weltnotwendigkeit mit Kleanthes predigt, so verwirft er doch die Physik als Objekt der Wissenschaft und will offenbar keine Ausdeutung des Begriffes Natur3). Sein Ziel ist, hinsichtlich der Dinge, die zwischen Tugend und Laster liegen, Leben ein gleichgiltiges Verhältnis zu beobachten (ἀδιαφόρως ζην) und keinerlei Wertunterschied (παραλλαγή) unter denselben zuzulassen, sondern sich bei allen gleichmässig zu verhalten4). Der Weise sei dem guten Schauspieler gleich, der den Thersites wie den Agamemnon gleich charakteristisch spiele. Diesen Geisteszustand, der sich weder nach der Seite der vermeintlichen Güter noch nach der der vermeintlichen Übel hin zu einer Wertänderung bestimmen lässt, nannte Ariston mit einem neuen Worte αδιαφορία<sup>5</sup>). Der tiefere Grund, der Ariston dabei

<sup>1)</sup> Für das Folgende s. Saal S. 35. 33.

<sup>7)</sup> Arist. Senec. ep. 94, 8 beatam esse vitam non quae secundum voluptatem, sed secundum naturam.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vgl. die Polemik des Chr. comm. not. 1069 e. Auch in Einzelheiten umgeht er das Wort: so sagt er Senec. ep. 94, 7 einfach lex, wo sich ein andrer Stoiker naturae lex nicht hätte entgehen lassen, und mundi (κόσμον) necessitas statt naturae necessitas. Gal. 593, 8 Müller war φύσει schwer zu vermeiden und ist ohne doktrinären Beigeschmack.

<sup>4)</sup> Ariston Stob. flor. 94, 15 "Wie denselben Wein trinkend die einen trunken, die andern gemütlich werden, so ist es auch beim Reichtum", bezieht sich auf das Verhältnis des Nichtweisen und des Weisen. Stob. ecl. II 218, 7 W.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) N. Saal S. 31 Anm. 2. Was Ritschl, Rhein. Mus. 1842, 197 sagt, dem Stoiker Ariston komme die demselben von Clem. strom. II S. 175 Sylb. beigelegte ἀδιαφορία in Wahrheit keineswegs zu, ver-

leitete, war wohl die Anschauung, dass in der Unkenntnis des Wesens der gleichgiltigen Dinge die einzelnen Laster und besonders die Leidenschaften ihre Wurzel haben. Da wir bei all unsern Handlungen das, was uns als gut vorkommt, wählen, was uns aber als ein Übel erscheint, fliehen und nach beiden Seiten hin diese Triebe von Natur haben, hat nach Ariston die Philosophie die Aufgabe, uns über das wahrhaft Gute und Böse zu belehren, um uns unfehlbar zu machen (Gal. 597 K.). Dieser Standpunkt ist denn auch in seiner Zielformel zum Ausdruck gebracht. Dieselbe ist ohne Frage eine sehr praktische, da sie auf eine Einzelheit Bezug nimmt, die weniger in der ethischen Theorie als im praktischen Leben zur Geltung kommt. Ariston wurde wohl von dem Gefühl beeinflusst, dass er schon in der Telosbestimmung klar aussprechen müsse, was sonst die von ihm verworfene praktische Ethik zu leisten hatte. Dass das Streben nach der Tugend1) sich für ihn von selbst verstand, ist freilich der Formel an sich nicht zu entnehmen, und er kann zu seiner Entschuldigung auch nicht anführen, dass die Natur ja schon von selbst zur Tugend hinführe. Er hat ohne Zweifel, wie Hirzel richtig andeutet, etwas theoretisch Nebensächliches zur Hauptsache gemacht, und das Verdienst seiner Abweichung von Zenon, die ja, was die Ziellehre selbst angeht, keine inhaltliche ist, ist höchstens ein pädagogisch-didaktisches<sup>2</sup>).

The same

stehe ich nicht. Mit Clem ἀπολείπει vgl. D. L. VII 160 ἀπολείποντα. Senec. ep. 94, 8 übergeht Ariston die προηγμένα und ἀποπροηγμένα geflissentlich. Belegstellen für die ἀδιαφορία bei N. Saal. Dass die Bezeichnung ἀδιάφορα nacharistotelisch ist und erst von den Stoikern aufgebracht wurde, gibt auch Simplic. in cat. 88b, 7 Brand. an. Vgl. übrigens Hirzel, Unters. II S. 45 Anm.

Arist. Senec. ep. 94, 8. Sext. E. math. VII 12. "Das glückliche Leben" heisst dort μακαφίως βιώναι.

<sup>2)</sup> Didaktischer Natur sind auch die Gründe des Ariston für

Und hier ist anzuerkennen, dass die Beobachtung der Gleichgiltigkeit gegenüber äusseren Gütern und Übeln ein sehr deutliches Kriterium für den erreichten Besitz der Glückseligkeit abzugeben im stande ist.

Die Stellung, welche Herillos in der Ziellehre einnahm, war eine vermittelnde. Hirzel hat nachgewiesen. inwieweit Herillos zum Kynismus neigte1), aber doch auch einen gewissen Zusammenhang seiner Lehre mit der des Platon und Aristoteles nicht geleugnet<sup>2</sup>). Damit lässt sich nun ganz gut die Erkenntnis vereinigen3), dass Herillos auch den Megarikern nahe steht. Es ist sicherlich kein Zufall, dass gerade für die abtrünnigen Schüler Zenons Spuren der Beziehung zur megarisch-eretrischen Schule sich auffinden lassen. Dionysios, "der Umgesattelte", hatte den Menedemos und Alexinos gehört (D. L. VII. 166). Ariston schrieb gegen Alexinos und ist in seiner Tugendlehre von Eretria beeinflusst. Bei Herillos, der mit Ariston nicht nur die Abweichung von der genauen Zielbestimmung und die kynische Richtung, sondern auch das Schicksal teilte, von Chrysippos unschädlich gemacht zu werden 4), fanden schon die Alten (Cic. acad. pr. II 42, 129) mit der eretrischen Lehre Ähnlichkeit; nur sei die des Herillos reicher und feiner ausgestaltet. Allen dreien gemeinsam ist der Begriff περίστασις<sup>5</sup>), dessen Zusammenhang mit dem No-

seine Verurteilung der parainetischen Ethik (Senec. ep. 94). Dabei ist der constitutio summi boni (§ 2) besonders gedacht.

<sup>&#</sup>x27;) Unters. II S. 46 ff.

<sup>2)</sup> S. 58.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Über die anfängliche Verwandschaft von Eretria und Kynismus Zeller II 1° S. 238 ff.

 $<sup>^4)</sup>$  Cic. fin. II 13, 43; vgl. Tuse. V 30, 85. fin. II 11, 35. V 8, 23. off. I 2, 6.

<sup>5)</sup> D. I. VII 166 Διονύσιος δό Μεταθέμενος τέλος εἶπε τὴν ἡδονίν διὰ περίστασιν ὀφθαλμίας. ἀλγήσας γὰρ ἐπιπόνως ὤκνησεν εἶπεῖν τὸν πόνον ἀδιάφορον. Der Ausdruck διὰ περίστασιν ὀφθαλμίας statt διι

minalismus sich durch einen Vergleich der Aristonischen Tugendlehre und Güterlehre ergibt. Derselbe erscheint wie eine Antwort auf die Angriffe der Eristiker, und so kann auch die gelegentliche Ausserung des Herillos aufgefasst werden, es gebe kein bestimmtes Ziel für alle, sondern dasselbe wechsle nach den Umständen (κατά περιστάσεις) und den Dingen, wie dasselbe Erz eine Statue Alexanders werden könne oder auch eine des Sokrates (D. L. VII. 165). Gegenüber der Forderung des naturgemässen Lebens sollte das wohl soviel besagen, es könne jeder nach seiner Façon selig werden; das Glück musste auch Herillos als eigentliches Ziel annehmen, wie ja in dem gewählten Bilde mit der Gleichheit des Materials die ursprüngliche Gleichheit des Zieles angedeutet ist. Man ist versucht, den Satz als einen Verzicht auf das von den Stoikern festgehaltene Ideal des Kynikers zu fassen: auf dem Throne könne man ebensogut glücklich werden wie im Philosophengewande. Die Zielformel lautet dementsprechend ebenfalls undogmatisch: das Ziel ist, so zu leben, dass man fortwährend alles auf das mit Wissen (ἐπιστήμη) verbundene Leben bezieht1), ohne sich durch Unwissenheit (ἄγνοια) täuschen zu lassen (D. L. VII. 165); oder kürzer ausgedrückt: das Ziel ist das Wissen<sup>2</sup>). Die Annäherung an die Sokratische

ο φθαλμίαν gestattet in seiner kompendiarischen Kürze zweifellos eine tiefere Perspektive. Vgl. Procl. in Timae. 18c ώς καὶ οἱ Στωικοὶ λέγειν εἰώθασι · δὸς περίστασιν καὶ λάβε τὸν ἄνθρα · τὸ γὰρ ἀἡττητον ὑπὸ τῶν τοὸς ἄλλους καταδουλουμένων τὴν τῆς ζωῆς δηλοῖ παντάπασιν ἀξίαν.

<sup>1)</sup> Die eine der stoischen Definitionen von τέλος bei Stob. ecl. II 46, 8 W. ἐφ' ὁ πάντα τὰ ἐν τῷ βίῳ πραττύμενα καθηκόντως τὴν ἀναφορὰν λαμβάνει, αὐτὸ δ'επ' οὐδεν könnte danach auf Herillos anspielen (ζῆν ἀεὶ πάντὶ ἀναφέροντα πρὸς τὸ μετὶ ἐπιστέμης ζῆν). Vgl. Cic. fin. V 25, 73, wonach ausser dem Wissen nichts anderes um seiner selbst willen anzustreben ist.

 $<sup>^{2})</sup>$  Stob. eel, I 38,7 W. Cie, acad, pr. II 42, 129, fin. II 13, 43, V 8, 23.

Ausdrucksweise ist hier wohl beabsichtigt; aber ein tieferer, grundsätzlicher Gegensatz lag kaum im Sinne des Herillos. Der Stoa ist die Weisheit selbst das Wissen der göttlichen und menschlichen Dinge (Diels Doxogr. 273, 11). Zenon hatte zwischen ἐπιστήμη, δόξα, κατάληψις unterschieden und die ἐπιστήμη dem Weisen, die δόξα dem Schlechten, die zατάληψις als eine Art μέσον beiden zugelegt (fr. 16, 17. 18). Ariston brachte dann den Begriff ἐπιστήμη in der Tugendlehre zu besonderer Geltung<sup>1</sup>), so dass auch Chrysippos denselben da verwendet, und stellte die δόξα scharf gegenüber<sup>2</sup>). Der Gegensatz von ἐπιστήμη und ἄγνοια, von dem Herillos ausgeht, besagt dasselbe und ist echt stoisch (Stob. ecl. II 68, 20 W.), nur dass für Herillos αγνοια und κακία zusammenfällt, während die rechtgläubigen Stoiker die ayvoia zu einer Art der zazia herabdrückten. welche das Gegenspiel zu der Grundtugend geornois bildet. Kleanthes leitet in seinem Hymnus von der avoia und απειροσύνη das unselige Leben der Schlechten her, und Ariston bringt die άγνοια3) und επιστήμη = ἀρετή in Kontrast, wobei er, wie es scheint als mildere Form der ersteren. die ανεπιστημοσύνη im nominalistischen Sinne kennt 4).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Gal. 596 K. Auch Senec, ep. 94 wird die Wichtigkeit des Wissens (sciat, sciet) energisch hervorgehoben; so § 11 praecepta dare scienti supervacuum est. nescienti parum.

<sup>\*)</sup> Gal. 597 K. κατὰ ψευδη δύξαν. τῆ δύξη τῆδε. Senec. ep. 94, 6 opiniones falsas. 13 pravis opinionibus. Gegensatz: veras opiniones 12; vgl. 7 fama. 17 insania publica — opinionibus falsis laborat. 7 quidquid publice expavimus. Auch sonst spricht Ariston gegen die Menge (N. Saal S. 20 f.), die gleichgiltigen Dingen nachhängt, um unglücklich zu sein. Zenon gegen das Urteil der Menge fr. 201. 202. Kleanthes fr. 100 (δόξα). 101; dagegen mahnt Zenon, man solle seine Handlungen so einrichten, dass sie vor dem Urteile der unberufenen Richter bestehen können (fr. 188).

<sup>3)</sup> Senec. ep. 94, 5 error.

Gal. 596 K. Auf Unkenntnis des Wesens des Guten (άμαθής τῆς οὐσίας ἀγαθοῦ) wird S. 597 K. das Laster der ἀχολασία zurückgeführt.

Unter Wissen verstand Herillos eine wesentliche dauernde Eigenschaft, die bei der Aufnahme von Vorstellungen unerschütterlich ist, infolge der Vernunft (αμετάπτωτον ύπο λόγου D. L. VII 165). Die stoische Definition des Einzelwissens (Stob. ecl. II 73, 19; vgl. 112, 13 W.) ist danach gebildet 1), wenn der ἐτιστήμη auch nicht der Umfang belassen ist wie bei wiederum Herillos, und die Definition der stoischen arvoia (Stob. ecl. II 111, 21 W.) kann die Verwandtschaft gleichfalls nicht leugnen?). Die Antisthenische Bestimmung ἐπιστήμη ή μετά λόγου άληθης δόξα ist, was den λόγος angeht, von Herillos nachgeahmt worden; aber der Ausdruck δόξα ist ersichtlich vermieden und auf Grund der Zenonischen Logik (8515) unter Hereinmischung der stoischen Erkenntnislehre (ἐν φαντασιῶν προσδέξει) ersetzt.

Die Sonderstellung des Herillos in der Stoa kann nach dem Gesagten nicht auf der Hervorhebung des Begriffes ἐπιστήμη³) beruhen, unter dem er wie Ariston⁴) das ethische Wissen verstanden haben muss; seine Eigenart besteht vielmehr darin, dass er nur Beziehung aller Handlungen auf das ethisch wissenschaftliche Leben verlangte. Das bedeutet zunächt nur eine Veränderung der Methode, schliesst aber zugleich eine Anerkennung jeder Lebensart, auch der nichtkynischen, in sich. Demnach dachte Herillos von den Weisen nicht so engherzig wie andere Stoiker. Ein liberaler Zug bei diesem Philosophen, der sich von Ariston

Vgl. virt. mor. 441 c ἀρετήν.... λόγον βέβαιον καὶ ἀμετάπτωτον (Zenon, Ariston, Chrysippos).

<sup>2)</sup> την γάρ ἄγνοιαν μεταπτωτική ν είναι συγκατάθεσιν.

<sup>3)</sup> Möglich wäre es trotzdem, dass Kleanthes' Schrift περὶ ἐπιστήμης, die Pearson S. 50 unrichtig zu den logischen stellt, irgend eine Auseinandersetzung mit Herillos enthielt. gegen den Kleanthes auch eine physikalische Schrift (πρὸς "Ηριλλον D. L. VII 174) richtete.

<sup>4)</sup> Senec. ep. 94 und Gal. 595 K., wonach die Tugend die Wissenschaft des Guten und des Bösen ist.

irgendwie unterschieden haben muss, offenbart sich nun weiter darin, dass er den Nichtweisen nicht jedes Streben absprach, sondern für dieselben eine Art von Zielen aufstellte, die für diese Gattung von Leuten ihre Berechtigung hatte, die ἐποτελίδες. Nach dem Unterziele (ὑποτελίς), sagte er, zielen¹) auch die Nichtweisen, nach dem eigentlichen Ziele nur der Weise (D. L. VII 165).

Freilich erhebt sich das Unterziel nicht über eine Befriedigung der äusseren Bedürfnisse und Wünsche des Menschen, wie eine uns erhaltene Ausführung über den Begriff lehrt, die im Tone des Chrysippos, aber nicht in seinem Geiste<sup>2</sup>) gehalten ist. Unterziel, heisst es (Stob. ecl. II 47, 12 W.), ist die erste eigentümliche Leidenschaft eines Lebewesens, von der aus das Lebewesen seine innere Zusammengehörigkeit (σύστασις) wahrzunehmen begann; sie ist noch nicht mit Vernunft verbunden, sondern unvernünftig, gemäss den physischen und spermatischen Kräften, wie dem Ernährenden (Θρεπτικόν) und Wahrnehmenden (αἰσθητικόν), und jede derartige Leidenschaft hat nur die Stelle einer Wurzel inne, aber noch nicht die einer Pflanze. Denn wenn das Lebewesen entstanden ist, ist es immer gleich von Anfang an durch irgend etwas in besonderer Weise bestimmt, was eben das Unterziel ist. Es besteht aber das Unterziel in einem von folgenden drei Dingen:

Diese Bedeutung hat στοχάζεσθαι, wie aus Stob. ecl. II 77, 3 W. erhellt.

<sup>2)</sup> Vgl. Stob. ecl. II 47, 12 W. τὸ πρῶτον οἰχεῖον τοῦ ζώου, ονναισθάνεσθαι, τῆς ονστάσως, ἀχειώθη, εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς mit Chr. D. L. VII 85, Gal. 461 Κ. εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ἀμείωται. Die Scheidung der ὑποτελίδες in ἡδονή, ἀρχλησία, πρῶτα κατὰ φύσιν erinnert an das, was Cicero acad. pr. II 45, 138, vermutlich aus der Schrift περὶ τελῶν des Chr., von diesem mitteilt. Für τεχνοειδές vgl. Chr. fr. 129 Gercke. Die eigene Ansicht des orthodoxen Stoikers kann aber natürlich nicht vorliegen, zumal derselbe die Tugend φιλοπονία nicht als ὑποτελίς aufzählen und kaum ἔρεξις für körperliches Begehren (Appətit) verwenden kann.

entweder in der Lust (ήδονή) oder in der Schmerzlosigkeit (ἀοχλησία) oder in den ersten naturgemässen Dingen (τὰ πρώτα κατά φύσιν)1). Erste naturgemässe Dinge sind hinsichtlich des Körpers wesentliche Beschaffenheit (\$\xi\_{\cupset}\c). Bewegung (χίνησις), unwesentliche Eigenschaft (σχέσις), Energie (ἐνέργεια), Vermögen (δύναμις), Begehren (ὅρεξις), Gesundheit (ὑγίεια), Kraft (ἰσχύς), Wohlbefinden (εὐεξία), Fähigkeit leicht wahrzunehmen (εὐαισθησία), Schönheit (κάλλος), Schnelligkeit (τάχος), Unversehrtheit (ἀρτιότης), die Eigenschaften der Lebensharmonie (αὶ τῆς ζωτικῆς άρμονίας ποιότητες); hinsichtlich der Seele treffliche Einsicht (εὐσυνεσία), gute Anlage (εὐφνία), Lust an der Mühe (φιλοπονία), Beharrlichkeit (ἐπιμονή), Gedächtnis und dergleichen, von denen noch keines künstlich erworben (τεγνοειδές), sondern vielmehr angeboren ist (σύμφυτον). Den Namen ὑποτελίς hat von den Alten<sup>2</sup>) noch keiner gebraucht, obwohl sie die Sache erkannten.

Alle hier genannten  $\dot{v}\pi\sigma\tau\epsilon\lambda\dot{t}\dot{d}\epsilon\varsigma$  sind auch nach streng stoischer Auffassung wohlberechtigt, ja sogar wünschenswert, haben aber keine absolute sittliche Bedeutung und sind, wie z. B. die Gesundheit, unter Umständen ihrem Gegenteile nachzusetzen. Herillos scheint mit der Annahme dieser natürlichen Daseinszwecke untergeordneter Natur, mit denen wie mit dem  $\pi\varrho\tilde{\omega}\iota\sigma\nu$  oixe $\iota\sigma$  sich die nacharistotelischen Schulen eingehend beschäftigten, die Gefahr zu vermeiden gesucht zu haben, in die sich Zenon mit seinen  $\pi\varrho\sigma\eta\gamma\mu\dot{\epsilon}\nu\alpha$  wagte. Herillos entzog sie der ethischen Würdigung und näherte sie mehr der Physik. Es ist bekannt,

<sup>1)</sup> Die Aufnahme der primae naturae commoda in die Zielbestimmung verwirft Chr. Cic. acad. pr. II 45, 138; dennach fällt dieser Versuch vor ihn. Vgl. Gal. 470 K. (dazu Hirzel. Unters. II S. 241 ff.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Damit sind Sokrates, Platon u. s. w. gemeint; s. Hirzel, Unters. II S. 49 Anm.

dass er die Lehre von den προηγμένα mit Ariston verwarf; aber im Gegensatz zu diesem erkannte er den Wert der προηγμένα Gesundheit, Schönheit, Kraft an und gibt sich hier wieder als versöhnlich, auch gegenüber andern Schulen, zu erkennen 1).

Es könnte freilich als Kühnheit aufgefasst werden, jene Stelle über die ἐποτελίδες ohne weiteres dem Herillos zu geben. Allein der Name ἐποτελίς wird eben nur für Herillos berichtet, und demnach hat dieser zunächst den ersten Rechtstitel auf die ganze Ausführung. Das stoische Kolorit derselben wird man nicht bestreiten wollen, und auch bei Chrysippos ist eine Konnivenz gegen andere Schulen nicht ohne alle Analogie. Stoisch ist die Lehre von den ἐποτελίδες ja immerhin, da der Mangel der Vernunft ausdrücklich betont wird und somit die Unterziele eine durchaus untergeordnete Stellung auf der Stufe des halb tierischen Lebens erhalten, als das die Stoiker die Kindheit so gerne hinstellen²).

Übrigens hat Herillos die beiden Arten der Ziele so vollständig auseinandergerissen, dass ihm dies alte Kritiker zum Vorwurf machten (Cic. fin. IV 15, 40).

<sup>1)</sup> Die πρώτα κατά φύσιν decken sich zum grossen Teil mit den δι' αἰτὰ αἰριτά oder σωματικαὶ ἀρεταί der Peripatetiker Stob. ecl. II 122, 20 W., nur dass ποδώκεια statt des stoischen τάχος steht. — Auch Chr. zeigt sich im dritten Buche περὶ ἀγαδών nachgiebig, indem er das Wissen als Ziel zugibt und annimmt (comm. not. 1070 d); die Unterscheidung von τέλος und πρὸς τὸ τέλος (vgl. Aristot. eth. Nicon. 1113 b, 3 f.) beweist, dass es sich um die Peripatetiker handelt. Doch ist diese Nachgiebigkeit bei Chr. nur ein dialektischer Kunstgriff.

<sup>7)</sup> Schon nach Zenon (fr. 82) ist der λόγος erst mit dem vierzehnten Lebensjahre ein τέλειος. Die Hebdomadenlehre, wie sie in der pseudohippokratischen Schrift περὶ ἐβδομάδων durchgebildet vorliegt, war demnach sehon frühe im Gange. Aristot. Pol. 1336 b, 41 wird sich nicht bloss auf Hesiod beziehen. Was Chalcidius über die pseudohippokratischen Hebdomaden sagt, scheint er aus stoischer Quelle zu haben.

Während bei der Bestimmung des höchsten Zieles kein Teil weder des Leibes noch der Seele ungeschützt bleiben dürfe, habe sich Herillos nur der Erkenntnis des Geistes selbst eifrig angenommen, die Handlung aber, die ohne Körper nicht denkbar sei, hintangesetzt, und so sei er genau so einseitig wie die, welche nur den Körper berücksichtigten (Cic. fin. IV 14, 36).

### Polemik des Chrysippos und Kleanthes in der Ziellehre.

Den zuletzt angeführten Gesichtspunkt mag schon Chrysippos gegen Herillos hervorgekehrt haben. Ihm entsprach es, statt die Lust zu einem Unterziel zu degradieren, besser, dieselbe mit idealistischer Begriffsumbildung als "Blüte" der Tugend erscheinen zu lassen, so dass Cicero (fin. II 14, 44) von ihm behaupten kann, er habe in dem friedlichen Vergleiche zwischen der streitenden Lust und Tugend die Entscheidung über das höchste Gut anerkannt. Das geschah wohl besonders in der Schrift περὶ τελῶν, in welcher, wie wir sahen, Chrysippos die Lust als ἐπιγέννημα bezeichnete (D. L. VII 85). Dieselbe ist es vermutlich vor allen, in der er die entschiedene Richtung des Epikuros den Halbheiten der Vermittler vorzog, als die Hieronymos von Rhodos mit seiner ἀοχλησία<sup>1</sup>), Diodoros mit seiner Vereinigung der Schmerzlosigkeit und Tugendhaftigkeit2), sowie Polemon samt der alten Akademie und den Peripatetikern<sup>3</sup>) gelten können. Nur drei Ansichten über die höchsten Güter (de finibus bonorum), versicherte Chrysippos oft, gäbe es, die sich mit Wahr-

Sept.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) E. Hiller, Hieronymi Rhodii Peripatetici fragm. in Satura philologa H. Sauppio obl. Berlin 1879 S. 102. (Senec. ep. 87, 19).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Belegstellen bei Susemihl, Litteraturgesch. I S. 154 Anm. 809. Chr. gegen Diodoros auch Cic. fat. 6, 12; 7, 13. ad fam. 1X 4.

<sup>3)</sup> Cic. acad. pr. II 42, 131; 45, 139. Tusc. V 8, 21.

scheinlichkeit verteidigen liessen: entweder sei die Tugendhaftigkeit (honestas) das Ziel, oder die Lust, oder beides.
Denn die, welche das höchste Gut in der Freiheit von
aller Beschwerlichkeit erblickten, gingen zwar dem verhassten Worte "Lust" aus dem Wege, blieben aber in
der Nachbarschaft, was auch die thäten, die eben jenes
Gut mit der Tugendhaftigkeit verbänden, und nicht viel
anders diejenigen, welche zur Tugendhaftigkeit die ersten
Vorteile der Natur hinzufügten (Cic. acad. pr. II 45, 138).

Kleanthes hatte sich, so sehr er sonst Streitfragen vermeidet, mit grosser Feindseligkeit gegen Epikuros gewendet, in der Schrift περὶ ἡδονης, wie fr. 77 zeigt (vgl. fr. 46). Wenn die Lust das Ziel ist, sagt er, so ist den Menschen zum Übel die Tugend der Verständigkeit (cooνησις) gegeben (fr. 89). Um die Epikureer, welche zwar die Tugenden als erstrebenswert anerkannten, aber nicht um dieser selbst willen, sondern nur der Lust wegen, gleichsam zu beschämen, pflegte sich Kleanthes eines wirkungsvollen Mittels zu bedienen. Mit gleich lebhafter Anschauung, wie Zenon die προηγμένα an einen Königshof versetzte, pflegte Kleanthes (fr. 90) seine Hörer aufzufordern, sie sollten im Geiste das Bild der Lust auf einem Gemälde betrachten, die im herrlichsten Gewande und im königlichen Schmucke auf einem Throne sässe. Dienstbereit stünden die Tugenden gleich Mägden da, die nichts für ihre Pflicht erachteten als der Lust zu dienen und ihr ins Ohr zu raunen, sie solle sich hüten, unvorsichtiger Weise etwas zu thun, was das Gemüt der Menschen verletzen oder woraus irgend ein Schmerz erwachsen könne. "Wir Tugenden", so sprächen sie, "sind dazu geboren, dir Sklavendienste zu thun; ein anderes Geschäft haben wir nicht"1).

¹) Augustinus hat nach Ausweis der wörtlichen Berührungen (besonders pudebit — ad ingerendum pudorem) seine Kenntnis aus

Ein anderes Verfahren schlug Chrysippos den Epikureern gegenüber ein. Er folgte ihnen auf ihr Gebiet. "Aristoteles", führt er aus, "hat nicht Recht mit der Behauptung, dass, wenn die Lust das Ziel ist, die Gerechtigkeit aufgehoben werde, mit der Gerechtigkeit aber zugleich jede andere Tugend 1). Die Gerechtigkeit wird zwar von den Hedonikern in der That aufgehoben?); nichts aber hindert, dass die übrigen Tugenden bleiben, wenn auch nicht als Dinge, die um ihrer selbst willen zu erstreben sind, so doch so, dass sie wenigstens Güter und Tugenden bleiben. Denn wenn nach einer derartigen Ansicht sich die Lust als Ziel herausstellt, so scheint mir ein solches Ziel nicht alles in sich einzuschliessen; deshalb ist zu sagen; weder irgend eine Tugend ist um ihrer selbst willen zu erstreben noch ein Laster um seiner selbst willen zu vermeiden, sondern alles dieses muss auf den vorliegenden Einzelzweck bezogen werden. Nichts aber hindert vom Standpunkte der Hedoniker aus, dass die Tapferkeit, Verständigkeit, Selbstbeherrschung, Standhaftigkeit und ähnliche Tugenden unter die Güter gehören und dass ihr Gegenteil zu meiden ist" (Stoic. rep. 1040 e f)3). Die Grundidee des dritten

Cicero; Augustinus' Abweichung von letzterem ist seinem guten Takte zuzuschreiben, der den Charakter des Gemäldes nicht in dem Grade stören wollte, als es oben geschieht. Die vier Tugenden, die Augustinus aufzählt, — er nennt den Kleanthes übrigens nicht — sind nicht die des Kleanthes.

¹) Chr. bezieht sich, wie Zeller (Π₂² S. 58, 1) meint, auf eine Stelle des Gesprächs περὶ δικαιοσίνης: doch ist mir wahrscheinlicher, dass mit περὶ δικαιοσίνης die Schrift des Chr. gemeint ist (s. Baguet). In unserm Aristoteles findet sich die Stelle nicht (vgl. eth. Nicom. 1099 a, 7 ff. 1101 b, 14. 1173a, 18;b, 30. 1174a, 5). Chr. hatte vielleicht einen vollständigeren Text als wir.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. Chr. comm. not. 1070d. Gewisse Konnivenz gegen andere Schulen ausserdem Chr. Stoic. rep. 1048a.

<sup>3)</sup> Zeller, III2 S. 217,3 weist mit Recht darauf hin, dass Chr.

Buches περὶ δικαιοσύνης 1) war: "Diejenigen, welche die Lust nur einfach als Gut, nicht aber als Ziel setzen, können auch die Gerechtigkeit retten; denn wenn jene als Gut anerkannt wird, nicht aber als Ziel und auch das sittlich Schöne zu den Dingen gehört, die um ihrer selbst willen zu erstreben sind, dürften wir vielleicht die Gerechtigkeit retten, indem wir das sittlich Schöne und Gerechte als ein grösseres Gut anerkennen denn die Lust" (Stoic. rep. 1040 cd)<sup>2</sup>).

Chrysippos musste demnach die Epikureer von einer andern Seite her anzugreifen suchen. Von den Beweisen, die er unter dem Titel ἀποδείξεις πρὸς τὸ μὴ είναι τὴν ἡδονὴν τέλος in vier Büchern gegen die Erklärung der Lust als Ziel sammelte, werden manche rein logischer Natur gewesen sein³). Sein Haupteinwurf war offenbar das Argument, dass die Tugend der Gerechtigkeit sich mit jener Zielbestimmung nicht vertrage; es ist dies die-

alle Tugenden für unlöslich verbunden ansieht, übersieht jedoch das ἐπ' αἰτῶν, κατ' αἰτῶν, τοι αἰτῶν, κατ' αἰτῶν τοι αἰτῶν τοι τοι τοι δόγον. Woraus hervorgeht, dass Chrysippos seine eigene Meinung nicht einmischt; der Stoiker schlägt aber den Aristoteles mit dessen eigenen Waffen, da dieser ein τίλος und πρὸς τὸ τίλος unterschied (s. S. 51,1) und demnach nicht in der angegebenen Weise gegen die Lust operieren konnte.

<sup>1)</sup> S. comm. not. 1070 d (περὶ δικαιοσύνης).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Hier verzichtet Chr. gleichfalls auf Betonung seines eigenen Standpunktes, nach dem alle Güter und Übel gleich sind (D. L. VII 101). Statt åi aiver aiver aiver aiver aiver aiver us schreiben.

<sup>3)</sup> Auch Stoic. rep. 1041c wendet sich Chr. gegen Platons Satz, es thue einer sich selbst unrecht (Rep. 351 c—352a), freilich ohne auf Platons Psychologie einzugehen. Trotzdem bringt er in dem Werke ἀποδείξεις περί δικαιοσύνης eine Reihe von Syllogismen, in denen eben jener Satz bewiesen wird (Stoic. rep. 1041 de). Die Streitfrage πότεφον ἐνδέχεται ἐαυτὸν ἀδικεῖν ἢ οῦ ist bereits (eth. Nicom. 1138a. 4—27) behandelt (von Eudemos?). Wegen der ethischen Bedeutung der Frage vgl. Schopenhauer, Preisschr. über d. Grundlage der Moral II 5 S. 126 (Frauenstädt).

selbe Tugend, um derentwillen er auch die engere Zielbestimmung des Zenon nicht adoptiert hatte<sup>1</sup>). Ferner verneinte er auf Grund der Entwickelung des Lebewesens den gegnerischen Satz, dass die erste eigentümliche Regung des Lebewesens auf Befriedigung einer Lust ausgehe, was man mit dem Hinweis auf den Spieltrieb der Jugend beweisen wollte. Von Natur, behauptete der Stoiker, gibt es keine besondere Anlage (οἰκείωσις) zur Lust und keine Entfremdung (ἀλλοτρίωσις) gegen die Mühe (Chr. Gal. 459 K.)²). Wir sahen, dass Chrysippos im Gegenteile die Lust als das zeitlich Spätere hinstellte.

#### § 3.

# Die Tugend.

# Vorbemerkung.

Da sich in den Katalogen keine Schriften über die Tugend und nur bei Kleanthes und Chrysippos solche über die Tugenden finden<sup>8</sup>), liegt die Vermutung nahe, dass über den Begriff die ganze Stoa einig war<sup>4</sup>), und dass nur die Unterscheidung der einzelnen Tugenden Schwierigkeiten verursachte. Das erstere ist sehr begreiflich, da Zenon, seiner geschichtlichen Stellung gemäss, von der Tugend ausgegangen sein muss und ein Widerspruch gegen ihn in dieser Frage einer Absage an die Stoa überhaupt

<sup>1)</sup> Vgl. Chr. Stoic. rep. 1085c. 1070d.

<sup>2)</sup> Vgl. Plut. de esu carnium 999d.

<sup>3)</sup> Über einzelne Tugenden ausserdem Ariston und Persaios.

<sup>4)</sup> Auch die Häretiker. Virt. mor. 441 c heisst es bei der Definition κοινῶς δ' ἄπαντες οἶτοι, nachdem auch von Ariston die Rede gewesen war; damit stimmt Gal. 595 Κ. νομίσας γοῦν δ 'Αρίστων μίαν είναι τῆς ψυχῆς δύναμιν ἡ λογιζόμεθα καὶ τὴν ἀφετὴν τῆς ψυχῆς ἔθετο μίαν überein.

gleichgekommen wäre, wie diese Dionysios wagte, indem er, durch persönlichen Schmerz belehrt, die Lust zum Ziel erhob 1).

#### Definition der Tugend.

Die altstoische Definition der Tugend lautete, entsprechend der stoischen Psychologie: Die Tugend ist ein sich gleich bleibender Zustand (διάθεσις) des Herrschenden an der Seele (τοῦ ἡγεμονιχοῦ τῆς ψυχῆς) und eine von der Vernunft gebildete Fähigkeit²) oder vielmehr die in sich harmonische, feste (βέβαιος) und unerschütterliche Vernunft (virt. mor. 441 c.). Kurz ausgedrückt ist die Tugend eine mit der Vernunft harmonische Seelenbeschaffenheit (διάθεσις ὁμολογουμένη)³). Die Herillische Definition des Wissens, das nach Ariston der Tugend gleich ist⁴), geht auf dasselbe hinaus, indem auch hier die Ver-

<sup>1)</sup> Dionysios scheint den Zenon nicht sehr lange gehört zu haben. Doch steht sein freiwilliges Lebensende wie auch das seiner Jugend und seinem Alter nachgeredete schamlose Treiben (Athen. X 437 e. D. L. VII 167) zu den Grundsätzen der alten Stoa nicht im Gegensatz, die selbst an dem unsauberen Gebahren des Diogenes und Krates kein Ärgernis nahm. Daher ist die Mitteilung des Nikias von Nikaia, welcher nach Useners Nachweis die Quelle für Diogenes Laertios ist, nicht so wertlos, wie sie Suse mihl Litteraturg. I S. 72 Anm. 282 ausgibt.

<sup>7)</sup> Für die Begriffe δίναμις und λόγος vgl. Zen. fr. 93: οἰ απὸ Ζήγωνος ἀπταμερῆ τὴν ψυχὴν διαδοξάζουσι περὶ ἢν τὰς δυνάμεις εἰναι πλείονας. ὥσπερ ἐν τῷ ἡγεμονικῷ ἐνυπαρχουοῶν φαντασίας, συγκαταθέσεως, ὀρμῆς, λόγου.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Vgl. Stob. ecl. II 68, 7 W. τὴν ἀρετὴν διάθεσιν είναί φασι ψυχῆς σίμφωνον αὐτῆ περὶ ὅλον τὸν βίον, wo freilich nur auf die ἀνθρωπίνη φύσις Rücksicht genommen und die etymologisierende Gebrauchsweise von δμελογούμενος vermieden ist (durch Poseidonios?).

<sup>4)</sup> Schon Zenon muss das feste Wissen gefordert haben, da sich Kleanthes (fr. 88) für den Satz von der Unverlierbarkeit der Tugend auf die festen Begriffe beruft. Chr. nahm den Begriff  $l\pi\iota\sigma\tau\dot{\eta}\mu\eta$  in die Definition einzelner Tugenden auf.

nunft als Verursacherin des Wissens gilt und die Unerschütterlichkeit mit dem gleichen Worte ἀμετάπτωτος betont wird. Der Anschauung von der Tugend liegt, wie die Ausführung über die Leidenschaft lehrt, eine fast an die von chemischen Verbindungen erinnernde Vorstellung!) zu grunde, und in der That erklärte die Stoa, wie die Seele, so auch die Tugend für einen Körper²), das heisst für die feinste Ausgestaltung des Seelenpneumas. Ästhetisch ausgedrückt ist die Tugend die Schönheit der Seele, das heisst die Symmetrie der Seelenglieder oder das gute Verhältnis des ἡγεμονικόν (der Vernunft und ihrer Eigenschaft) in seinen besonderen Teilungen (κατά τοὺς οἰκείους μερισμούς) ³).

# Eigenschaften der Tugend.

# α) Wesensbeständigkeit.

Von Chrysippos wurde insbesondere der Begriff διάθεσις hervorgehoben, in welchem ausgesprochen ist, dass die Tugend weder der Steigerung noch der Ver-

<sup>1)</sup> Dass das Wort τρέπεσθαι chemisch zu nehmen ist, beweist Cleanth. Stob. ecl. I 153, 11 f.; s. auch Ps. Plut. quaest. nat. 26, 2 των εἰγρῶν τρεπομένων (Umwandlung der Körpersäfte). Plut. soll. an. 27.6 (Färbungswechsel). Ps. Plut. quaest. nat. 19, 1; 6. adul. et. amic. 52 f. (τρέπεσθαι τροπαί). Amic. multit. 97 b. Plut. de fort. 99 c. werden die Künste μεκραί τροντήσεις oder ἀπόρροιαι τροντήσεις genannt (vgl. die Empedokleischen ἀπόρροιαι). Über chemische Ideen bei Chr. s. Stob. ecl. I 154 f. W. Ebenso μεταβολή Zen. u. s. w. Stob. ecl. I 153 ff.

<sup>7)</sup> Diese harte Formel sieht am ersten dem Chr. ähnlich. Das bei Stob. ecl. II 64, 20 W. vorhergehende destàs είναι πλείονε ist mit D. L. VII 92 destàs πλείονας zu vergleichen, was auch von Chr. gesagt wird; dzωριστοὶς ὑπὶ ἀλλήλων ist zweifellos Chrysippeisch; der Schlusspassus τὸ γὰρ συμφνές πνεύμα ἡμῖν ἐνθερμον ὂν ψυχῆς gilt auch für Chr. (Zeller III 1 S. 195,2. Wachsmuth z. St. (Virt. mor. c. 3)).

 $<sup>^3)</sup>$  Gal. 439—440. 443. 444 K. Schon Demokritos bezeichnet das Glück als eine Symmetrie (Stob. ecl.  $\Pi$  52, 18 W.)

minderung fähig ist (virt. mor. 441 c. u. d; vgl. D. L. VII 101) 1), und dieses Dogma gegen Platon, der zwar seiner Idee der Tugend, aber nicht der Verwirklichung derselben diese Eigenschaft zuerteilen konnte, und gegen andere mit grosser Heftigkeit verteidigt (Stoic. rep. 1038 e). Die Heftigkeit der Polemik war vielleicht dadurch veranlasst, dass ein Mitglied der Schule, Herillos, statt διάθεσις den viel weniger besagenden Begriff εξις eingeführt hatte. Ihre tiefere Bedeutung aber beruht darin, dass sich durch die Eigenschaft der Konstanz die Tugend von den mittleren Dingen scharf unterscheidet. Letztere lassen eine Anspannung und ein Nachlassen zu; die Tugend als vollendete Beschaffenheit (τελεία εξις) nicht²).

Inhaltlich kann nach jener Ansicht die Tugend nicht zunehmen; aber gelegentlich behauptete Chrysippos doch, dass die Tugenden — nicht die Tugend — an Umfang zunehmen und um sich greifen (διαβαίνειν) können<sup>3</sup>). Welchen Wert die letztere, wohl materialistisch gedachte Bestimmung hatte, können wir nicht mehr sagen<sup>4</sup>), zumal der Polemiker, der sie aus ihrem Zusammenhange riss, sie selbst nicht als Widerspruch gegen erstere nehmen will.

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. Cic. inv. I 25, 36,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Simpl. in cat. 87 a, 12 Brand. τρίτη δὲ αἴρεσις ή τῶν Στωικῶν, οἴτινες, διελόμενοι χωρὶς τὰς ἀρετὰς ἀπὸ τῶν μέσων τεχνῶν, ταύτας οὕτε ἐτιτείνεοθαι λέγουσιν οὕτε ἀνέσθαι, τὰς δὲ μέσας τέχνας καὶ ἐπίτασιν καὶ ἄνεσιν δίχεσθαί φασιν. Ζ. 24 τοὺς ἀπὸ τῆς Στοᾶς τὸ μὲν οπουδαῖον γένος βέβαιον λέγοντας, τὸ δὲ μέσον ἐπίτασιν καὶ ἄνεσιν ἐπιδέχεσθαι. Simplicius bekämpft diese Lehre und betont, dass die τελεία ἔξες nicht nur aus Theoremen bestehe, sondern dass Naturanlage (φύσις) und Gewöhnung (ἐθος) den einen gerechter werden lasse als den andern.

<sup>\*)</sup> In dem Buche περὶ Διὸς Stoic. rep. 1038e; vgl. Cic. fin. III 15, 48 (fundi quodam modo et quasi dilatari).

<sup>4)</sup> Nach Chr. Orig. c. Cels. 4, 63. patr. 11, 1128 Mign. scheint es sich fast um das gesellschaftliche Umsichgreifen der Tugendhaftigkeit zu handeln.

In dieser aber gibt sich die ganze Starrheit und Überspanntheit des stoischen Tugendbegriffes aufs deutlichste kund. Die Übereinstimmung mit der Vernunft kann eben nur ein e sein, wie es ja nach der Stoa keine Grade und Stufen in der Wahrheit gibt. Die Tugend ist der höchste Entwickelungspunkt (ἀκρότης), die äusserste erreichbare Grenze im menschlichen Leben 1); ihr kann eine Unvollkommenheit, wie sie in der Annahme einer Steigerungsoder Verminderungsfähigkeit gegeben wäre, nicht zukommen.

Dies ist die gemeinsame Ansicht der ersten Schulhäupter. Denn auch die im Wortlaute abweichende Definition des Kleanthes nimmt die Tugend als einen Zustand; nur hat er die Tonoslehre des Herakleitos hineingetragen 2) und für διάθεσις das anschaulichere τόνος gesetzt 3). Unter

<sup>1)</sup> S. S. 61.

<sup>2)</sup> Hirzel, Unters. II S. 118 f. 158 ff. Gegen Hirzel polemisiert Stein, Psychol. d. Stoa S. 73 Anm. 109, nicht ganz mit Glück. Dass bei Kleanthes ein Heraklitischer Gedankenkreis vorliegt, sagt die Verbindung von τόνος mit πληγή πυρός; nur hätte Hirzel S. 118 deutlicher aussprechen sollen, dass der mythologische Blitz des Zeus in der allegorischen Weise der Stoiker philosophisch, das heisst eben als πῖρ in dessen weitester Bedeutung aufzufassen ist. Die Heraklitische Lehre von der Harmonie der Welt in der Doppelspannung der Welt setzt den Begriff der einfachen Spannung rovos ebensogut voraus, als die Lehre von der Centripetal- und Centrifugalkraft den Begriff "Kraft" mit eigentümlicher Verwendung. Tovos ist auch durch die beiden Bilder von der Leyer und vom Bogen gegeben, und so sind die Varianten malivτροπος oder παλίντονος ohne Belang. Entgegengesetzte Bewegung musste Herakleitos annehmen, damit die Welt nicht durch die stete Bewegung zerrissen werde. Wenn Diogenes der Kyniker (Stein a. a. O. S. 30 Anm.) sagt: οὐδένα καλὸν είναι πόνον, οῦ μὴ τέλος εἴη ἐμψυχία (εὐψυχία?) και τόνος ψυτής, άλλ' οὐ τι σώματος, so sieht man ganz klar, wie der Begriff rovos zuerst auf dem Körper ruhte und auf dem natürlichen Wege der Begriffsveränderung auf die Seele übertragen wird; dabei läuft das Wortspiel πόνος - τόνος mit unter.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Dass Kleanthes die im physikalischen Zusammenhang der Stelle

der Spannung haben wir uns mit Stein eine Expansivund Attraktivkraft zu denken; sie ist, sagt Kleanthes (fr. 76), ein stossendes Drängen des Feuers  $(\pi\lambda\eta\gamma\dot{\eta} \pi\nu\varrho\dot{\phi}\varsigma)$ . Wenn die Spannung in der Seele genügend gross geworden ist, um die anfallenden Aufgaben zum Ziel zu bringen, so wird sie zur sieghaften Stärke ( $l\ddot{\sigma}\chi\dot{v}\varsigma \times \alpha\dot{\iota} \times \varrho\dot{\alpha}\tau\sigma\varsigma$ ). Auch Chrysippos macht die Tugend, die er als Spannungstüchtigkeit  $(\epsilon\dot{v}\dot{\tau}v\dot{\tau}\alpha)$  und Stärke  $(\dot{\ell}\dot{\omega}\mu\eta,\ \dot{\iota}\sigma\chi\dot{v}\varsigma)$ , zuweilen auch mit Ariston 1) als Gesundheit 2) bezeichnet, zu einem Werke der Spannung (Gal. S. 403 K.). Die Spannung selbst aber kann nach der ganzen Auffassung der alten Stoa nur durch die Vernunft bewirkt sein 3).

### β) Erreichbarkeit.

Nach dem Gesagten ist es unmöglich, dass bereits Kinder die Tugend besitzen, da sie noch nicht im Besitze der Vernunft sind. Dem Beweise, dass der Erwerb der Tugend bei uns steht, und dass uns diese nicht von selbst wächst wie etwa der Bart, ist folgende Ausführung des Chrysippos gewidmet: "Die Tugenden besitzen wir nicht von Natur aus. Man soll nichts Unmögliches von derselben verlangen; sie selbst ist das Mass für das Mögliche und Unmögliche. Die Tugend ist eine Vollendung (τελειότης 4) und der Gipfelpunkt (ἀχεφότης) für die besondere Natur jedes Einzelnen. Es ist unmöglich, dass etwas Un-

<sup>(</sup>aus den ἐπομνήματα φυσικά) nicht genannte, wohl aber fr. 83 erwähnte ἀφετή meint, geht erst aus dem dort Nachfolgenden hervor.

<sup>1)</sup> Virt. mor. 440 f.

<sup>2)</sup> Gal. S. 437 ff. K.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Dass die von Chr. gemeinte δύναμις eine andere sei als die λογική δύναμις, ist nur eine Unterlegung des Galenos.

<sup>4)</sup> Chr. Gal. S. 468 Κ. μία γαρ ἐκάστου τῶν ὅντων τελειότης, ἡ δὲ ἀρετή τελειύτης ἐστὶ τῆς ἐκάστου φύσεως, ως αὐτὸς (sc. Χρύσιππος) όμολογεῖ,

vollendetes (ἀτελές) in der Vollendung ist: unvollendet ist aber das Gewordene sofort beim Entstehen. Also ist es auch nicht möglich, dass der Mensch die Tugend einfach natürlich wachsen lässt!). Freilich ist ihm die Natur zum Erwerb (κτῆσις) derselben nicht unbehilflich, sondern er hat von jener die Fähigkeit (δύναμις) und Tauglichkeit (ἐπιτηδειότης), die Tugend aufzunehmen, eine Eigenschaft. die kein anderes Lebewesen hat; und wegen dieser Fähigkeit unterscheidet sich der Mensch von Natur von den andern Lebewesen, obwohl er hinter vielen Lebewesen zurückbleibt in den körperlichen Vorzügen. nun von der Natur die Fähigkeit zur Aufnahme der Tugend in der Weise hätten, dass wir, indem wir im Alter vorwärts schreiten und vollendet werden, auch diese empfangen. wie die Fähigkeit herumzugehen, die Zähne oder den Bart wachsen zu lassen oder etwas anderes, was uns gemäss der Natur später von selbst zu teil wird, so stünden nicht einmal auf diese Weise die Tugenden bei uns (ἐφ'ήμῖν), ebensowenig wie etwas von dem eben Erwähnten. wir sie aber nicht auf diese Weise erwerben - denn wenn, wie die andern Dinge, so auch Verständigkeit und Tugend dem Menschen mitangeboren (συγγενή) wären, so dass alle oder doch die meisten Menschen wie die andern gemäss der Natur kommenden Dinge auch die Tugend ohne weiteres Zuthun bekämen, so würden wir nicht die Fähigkeit zur Aufnahme der Tugend allein, sondern auch die Tugenden selbst von der Natur haben, und so bedürfte auch nichts des Lobes oder Tadels oder dergleichen und wir hätten bei den Tugenden und Lastern mehr eine Ent-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Hier (129, 46) ist wohl, einer bekannten Wendung gemäss, auf die Chr. dann anspielt (barbam alere), statt φέναι zu geben φεσαι, wodurch die beabsichtigte etymologische Hindeutung auf φείσις sinnfälliger wird.

schuldigung und Erklärung 1) für deren Dasein nötig wie bei den Göttern -; da es sich aber nicht so verhält denn wir sehen, dass nicht alle und nicht einmal die meisten im Besitze der Tugenden sind, was doch das Kennzeichen (σημεῖον) für die gemäss der Natur eintretenden Dinge ist, sondern man muss zufrieden sein, wenn vielleicht nur einer etwas derartiges erlangt, einer, der durch Übung (ἄσκησις) und Lernen (διδασκαλία) den physischen Vorrang der Menschen gegenüber den andern Lebewesen beweist, indem er durch sich selbst das Notwendige, was unserer Natur gebricht, hinzufügt -: deshalb steht der Erwerb der Tugend bei uns, und Lob und Tadel, Ermahnungen zum Bessern und Erziehung durch bessere Sitten (έθη) gemäss den Gesetzen sind nicht unnütz (ἄγρηστοι) oder vergeblich (μάτην). Denn nichts von dem, was den bestimmten Dingen von Natur aus zukommt, kann durch irgend eine Gewöhnung (¿30c) anders werden - man darf das Schwere noch so oft in die Höhe werfen: es wird nicht daran gewöhnt werden, gemäss seiner Natur in die Höhe zu fliegen -: die Charaktere (1971) der Menschen aber erhalten ihre verschiedenen Beschaffenheiten durch die verschiedenen Gewöhnungen. Und bei den Dingen, die wir gemäss der Natur haben, haben wir zuerst die wesentlichen Eigenschaften erworben, um dann diesen gemäss uns zu bethätigen (ἐνεργεῖν) - denn wir erwerben die Eigenschaft des Sehens nicht, wenn wir oft gesehen haben, sondern wir sehen in der Weise, dass wir diese Eigenschaft bereits haben -; bei den Dingen dagegen, die wir nicht von Natur haben, erwerben wir infolge der Bethätigungen die Eigenschaften. Denn zum Baumeister dürfte keiner auf andere Weise werden, als

<sup>&#</sup>x27;) Statt οὐσίαν, das wohl durch παρουσίας mitveranlasst ist, wird — nach Gercke — αἰτίαν zu lesen sein.

indem er oftmals die Thätigkeiten eines Baumeisters nach den Anweisungen eines Lehrers ausübt; da wir so auch die Tugenden erwerben — denn indem wir die Werke des Masshaltens (τα σωφρονικά) verrichten, werden wir massvoll —, so dürften sie uns nicht von Natur zu gebote stehen" (fr. 129, 40 ff. Gercke)<sup>1</sup>).

Nach dieser Stelle, die zugleich einen Eindruck von des Chrysippos Sprache und Darstellung geben mag, ist es Sache unseres Willens, die Tugend zu erwerben; und notwendig zum Erwerbe ist die Übung. Letzteren vielleicht von Zenon etwas vernachlässigten Begriff hatte schon Ariston<sup>2</sup>), der als Feind der praktischen Ethik einer Brücke zwischen Theorie und Praxis bedurfte, wohl nach dem Vorgange der Kyniker (D. L. VI 70 f.), stark betont, wie auch Herillos und Dionysios περὶ ἀσκήσεως geschrieben hatten. Der Weg, auf dem der Mensch die notwendigen, ihm aber nicht von selbst kommenden Begriffe von der Tugend erhält, ist der der belehrenden Mitteilung. Der Sokratische Grundsatz von der Lehrbarkeit der Tugend wurde von der Stoa wie von den Kynikern mit grossem Nachdrucke festgehalten 3). Es ist kein Zufall, dass dieser Satz nicht auch von Zenon berichtet wird, da dieser an-

<sup>1)</sup> Arist. eth. Nicom. 1137a, 14 wird behauptet (von Eudemos), dass τὸ δίκαιον nicht bei den Menschen sei. Eth. Nicom. 1109 b, 30 ff. ist die Frage noch nicht so präzis gestellt (1110a, 17); aber 1113 b, 6 wird entschieden, dass ἐφ'ἡμῖν ἡ ἀρετἡ. ὁμοίως δὲ καὶ κακία, freilich auf andere Weise als bei Chr.

<sup>3)</sup> Senec. ep. 94, 3 disciplina et exercitatione. N. Saal S. 34: Gegen die Leidenschaften bedarf es vieler Übung und vielen Kampfes (ἀσκήσεως καὶ μάχης). Stob. flor. IV 111: Die Seele braucht Pflege, wenn sie von Leidenschaften frei sein will.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Cleanth. fr. 79. — Chr. D. L. VII 91. — Das Stück ὅτι διδακτὶν ἡ ἀρετὴ bei Plut. op. mor. 439 a könnte mit der Stoa zusammenhängen: Platon, Herakleitos, Diogenes, ein Lakonier, Herodot werden genannt; διόθεσιε. δικαιοπραγεῖν, ἐνδίχεται sind ebensosehr stoisch als peripatetisch.

fänglich keinen Übergang von den Schlechten zu den Guten annahm; gerade die Möglichkeit aber, dass aus Schlechten Gute werden, wird als stoischer Beweis für jenes Dogma unter den Namen Kleanthes, Chrysippos und Poseidonios angeführt (D. L. VII 91) 1). Chrysippos scheint dasselbe durch den weiteren Satz gestützt zu haben, dass die Güter und Übel wahrnehmbar sind (Stoic. rep. 1042 f. comm. not. 1062 c.); denn beide Sätze entstammen der Schrift περί τέλους<sup>2</sup>).

### y) Unverlierbarkeit.

Das Gegenbild zu der Frage, wie die Tugend erworben wird, ist die für die Stoa charakteristische Lehre von der Unverlierbarkeit der Tugend. Die Härte des Satzes allein würde auf Zenon als Urheber raten lassen, da die Nachfolger, dem Kreuzfeuer der übrigen Schulen ausgesetzt<sup>3</sup>), denselben schwerlich neu aufgestellt hätten. Zudem ruht in Zenons Annahme, dass die Guten durch ihr ganzes Leben die Tugenden geniessen (fr. 148)<sup>4</sup>), jene Folgerung mit eingeschlossen. Kleanthes zog ¦die in der Definition der Tugend gegebene Festigkeit der Begriffe zum Beweise heran (fr. 80 δια βεβαίους χαταλήψεις) und verstieg sich sogar zu der Paradoxie, der Weise behalte auch im Rausche die Tugend bei<sup>5</sup>). Er wollte damit, wie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Der Name Poseidonios spricht dafür, dass schon Kleanthes den Grund aufgebracht hatte, wenn auch von diesem der Fundort nicht zitiert wird.

<sup>?)</sup> Die Lehre von den  $\alpha i\sigma\theta \eta r\dot{\alpha}$  war eine schwierige und umstrittene, aber für Chr. von Bedeutung. Chr. Stoic, rep. 1036 e.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Theophrastos wies den Umschlag der Tugend nach (Simplic. in cat. 86b, 27 Brand.).

Vgl. Chr. D. L. VII 89 ἀτ' οὖση πεποιημένη πρὸς τὴν ὁμολογίαν παντὸς τοῦ βίου.

<sup>3)</sup> Hirzel, Unters. II S. 68 Anm. 3, und v. Arnim, Quellenstudien zu Philo S. 104 und 106. Die Ansicht des Kleanthes vertritt auch Dyroff, Ethik d. alt. Stos.

von Arnim fein bemerkt, lediglich den character indelebilis der Tugend aussprechen<sup>1</sup>). Chrysippos äussert sich, es stehe nicht mehr bei dem Menschen, die einmal errungene Eigenschaft der Tugend aufzugeben, sowenig es dem, der sich von einer Höhe herabgestürzt habe, freistehe, stehen zu bleiben, obwohl er vorher die Freiheit hatte, sich herabzustürzen oder es bleiben zu lassen (fr. 131 Gercke)2). Damit wird nur geleugnet, dass es dem freien Belieben des Menschen anheim gegeben sei, die Tugend wieder wegzuwerfen. Keine Ausnahme3) ist es. wenn Chrysippos, in der Absicht, den Einwurf des Arkesilaos gegen Zenons Lehre vom Rausche feiner zu parieren als Kleanthes, distinguierend die Möglichkeit des Tugendverlustes zugab im Hinblicke auf Rausch und Melancholie (D. L. VII 127). Denn die Melancholie kann über den Weisen kommen, ohne dass er etwas dazu thut, etwa wie eine Krankheit4). Wird die Möglichkeit solcher

Epiktet (diss. I 18, 23. II 17, 33. III 2, 5. Bonhöffer, Epiktet I S. 25. II S. 56. 62 f.) und zwar so, dass man annehmen muss, schon Kleanthes habe auf die Einrede des Arkesilaos (v. Arnim S. 105) Rücksicht genommen. Derselbe Einwand könnte aber auch von peripatetischer Seite her erfolgt sein; vgl. eth. Nicom. 1147 a, 13; b, 7. 1152 a, 15, wo die Handhabe zu derartiger Polemik gegeben ist.

<sup>1)</sup> Kleanthes drückt das Gleiche in dem Prädikate alei diautrov des einen Gutes (fr. 75) aus. Ein Schüler der Stoa sagt bei dem Komiker Theognetos: Noch niemand, der die Weisheit nahm, hat sie verloren (Athen. III 104 c).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Der Vergleich mit dem unaufhaltbaren Schwung des einmal in Bewegung Gesetzten findet sich, wenn auch in etwas abweichendem Sinne, in der Schrift über die Leidenschaften. In περὶ εἰμαρμένης führte Chr. stets wieder den Stein an, der, angestossen, infolge seiner Schwerkraft abwärts stürzt is. Gereke im Index verborum s. v. λίθου.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) So meint Gercke S. 699 Anm. 2.

<sup>4)</sup> M. Heinze, Stoicorum ethica ad origines suos relata S. 22 verweist auf Aristot. cat. 8 b, 29, wo die Wissenschaft als durch Krankheit oder Ähnliches gefährdet hingestellt wird. Aus Simplic. in cat. 87 a, 2

körperlich-geistigen Zustände eingeräumt, so ist es eine zwingende Folge seines Tugendbegriffs, wenn Chrysippos in solchen Fällen die Tugend für verlierbar hält. Chrysippos hat dreierlei Arten von Umschlägen (μεταβολαί) der Seelenspannung unterschieden: 1) die Leidenschaften, die zum Laster, 2) die μεταβολαί κατά διάθεσιν, die zur unveräusserlichen Tugend führen, und 3) die μεταβολαί καθ' ESW (virt. mor. 441 c.), und Simplicius (in cat. 86 b. 27 Brand.) erläutert, offenbar an Chrysippos denkend1), den Vorgang so: der Tugendverlust finde zusammen mit dem Verluste der ganzen vernünftigen Beschaffenheit (Egic) statt, indem zwar nicht die Lasterhaftigkeit dafür eintrete, aber doch die Festigkeit (βεβαιότης) gelockert werde und in die von den Alten sogenannte mittlere Eigenschaft (Eğıç μέση) umschlage. Doch auch in Konsequenz einer andern Ansicht musste Chrysippos den Rausch als Ursache eines Tugendverlustes anerkennen. Im ersten Buche περὶ ἀρετῶν führte er aus, dass die Tugenden einander gegenseitig folgten; wer die eine habe, habe alle, und wer gemäss der einen handle, handle gemäss allen; denn soweit sie Wissenschaften und Künste seien, hätten sie gemeinsame Lehrsätze (θεωρήματα) und dasselbe Ziel, weshalb sie auch

ist zu entnehmen, dass Chr. sich in der Frage über die στερίσεις (vgl. metaph. 1023 a, 5) an Aristoteles, diesen weiterführend, anschloss; Eigenes trug auch Iambliches später bei. Aus Ariston Senec. ep. 94, 17 wird klar, dass die Melancholie (bilis nigra) als körperliche, nicht geistige Krankheit galt.

<sup>1)</sup> Mit παλαιοί sind ohne Zweifel die alten Stoiker — denn nur um diese handelt es sich dort zunächst — bezeichnet; aber weder Zenon noch Kleanthes können gemeint sein. Ausserdem befindet sich Simplicius mit Plutarch in Kongruenz. Auch nennt ersterer bald nachher den Chr. (er meint wohl die Schrift περὶ τῶν κατὰ στέρησιν λεγομένων πρὸς Θέαρον α΄ oder περὶ καταγορεντικῶν πρὸς Αθηνόδωρον α΄ D. L. VII 190; vgl. 53.); auf diesen scheinen die Aristoteleskommentatoren, wo sie nicht auf doxographische Litteratur sich stützen, meist Rücksicht zu nehmen.

untrennbar seien (D. L. VII 125. Stoic. rep. 1046 e. Stob. eel. II 63, 6. 64, 18 W.)¹). Eine Äusserung Ciceros (Tusc. II 14, 32) lässt schliessen, dass daraus, wie auch notwendig ist, gefolgert wurde: wer eine Tugend verliert, verliert alle. Da nun im Rausche ohne Frage die σωφροσύνη oder auch die ἐγκράτεια dahinsinkt, so muss der Rausch auch den Verlust aller Tugenden im Gefolge haben.

Solange diese Lehre ohne Rücksicht auf ein ethisches Subjekt ausgedacht wird, ist sie widerspruchsfrei und im besondern gegenüber Kleanthes durchaus berechtigt. Bei der Melancholie²) ist dieselbe auch auf den Weisen anwendbar, da eine solche Krankheit ausserhalb des Subjektes ihre Ursachen hat und auch vom Schicksal gesendet sein kann. Beim Rausch aber kommt die freie Selbstbestimmung des Weisen, der auch die Folgen des Weingenusses kennen muss³), ins Spiel. Chrysippos nennt den Rausch  $(\mu \epsilon \vartheta \eta)$  einen kleinen Wahnsinn  $(\mu \alpha \nu i \alpha,$  Stob. flor. XVIII 24); dieser ist für ihn danach ein kurzer Zustand der Leidenschaft¹). Und so ist es durchaus wahrscheinlich, dass er seinen Satz beim Rausche so wendete: eben weil der Rausch Tugendverlust nach sich zieht, darf sich der Weise nicht betrinken⁵). Materiell war gewiss auch Kleanthes mit

Dass 63, 6 des Chr. Worte vorliegen, hat Baguet S. 258 entdeckt; s. auch C. Schuchhardt, Andronici περί παθών S. 39.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Simplicius erwähnt noch Fieberstarre (so nach Zeller 271,3, der durch Epiktet zu stützen ist, statt des unsinnigen καιφοῖς), Lethargie und Genuss von Gift. Da unter letzterem kaum der Rausch eingeschlossen sein dürfte, ist anzunehmen, dass die Beispiele nicht von Chr. stammen, sondern von einem Stoiker, der gerade den Rausch ausser Frage lassen wollte.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) S. die S. 25, 1 zitierte Stelle.

<sup>4)</sup> Nach Chr. D. L. VII 111 ist die μέθη wirklich eine Leidenschaft.

<sup>&#</sup>x27;) v. Arnim, Quellenst. z. Philo S. 108, giebt daher mit Recht Stob. ecl. II 109, 5 dem Chr., wo es heisst, der Vernünftige (νοῦν ἔχων) betrinke sich nicht, da der Rausch (μέθη) etwas Sündhaftes (dμαγτητικόν) einschliesse, der Gute aber sich in nichts versündige.

Zenon¹) derselben Ansicht²). In keinerlei näherer Beziehung zu der Streitfrage steht für die alte Stoa — und auch sachlich nicht — die Erwägung, ob dem Weisen mässiger Weingenuss oder gar eine Erheiterung gestattet sei. Verschiedene Anzeichen deuten darauf hin, dass schon die alte Stoa zwischen leichtem Angeheitertsein und wirklichem Rausche eine feine Grenze zog³). Das ganze Thema hatte übrigens in der Stoa eine solche Wichtigkeit, dass die Diskussion darüber wie über die Einteilung der Philosophic und über die Zielformel nie zur Ruhe kam.

Wenn auch die bisherige Erörterung gezeigt hat, dass die Unverlierbarkeit der Tugend eine Forderung des ganzen Systems ist, so muss doch auch darauf hingewiesen werden, dass dieses Dogma nebendem seine praktische Seite hatte. Wenn sie verlangten, des Menschen ganzes Streben solle in der Tugend aufgehen, so durften sie nicht die Jünger der Philosophie dadurch abschrecken, dass sie zugaben, was kaum mit heisser Mühe erkämpft sei, könne wieder verloren werden. Der Stoiker hatte kein Jenseits, das ihn des dauernden Glücksgenusses versicherte; er heischt vom Diesseits alles, wonach das menschliche Herz in seinem Glücksbedürfnis sich sehnt. Dazu zählt aber vor vielem anderen das Bewusstsein der

<sup>&#</sup>x27;) Zen. Senec. ep. 83, 8. Arnim a. a. O. S. 104 f. 135 f. (der griechische Wortlaut aus Philo de plantatione Noë). — Den trunkenen König Antigonos wies Zenon scharf zurecht (apophth. 26).

<sup>2)</sup> Nach Cleanth. fr. 75 ist das Gute αὐστηρόν. Auch Herakleitos (Stob. flor. V 120) hatte bekanntlich den Rausch (μεθνοθήναι) verdammt.

<sup>3)</sup> Für Zenon s. besonders D. L. VII 26; auch apophth. 27. Ariston unterscheidet als verschiedene Wirkungen desselben Weines παροινοῦν und πραῦνεοθαι. (Zen. ἠδύς und μείλιχος). Persaios Athen. XIII 607 b, wo selbst ὑποπίωμεν und μεθνοθείη im milderen Sinne gebraucht werden. Bei Chr. pflegte das innere Licht noch zu strahlen, wenn auch die Beine wankten (D. L. VII 183. οἰνώσεις. μεθύει. Front. epistul. rec. Naber S. 227, 1; vgl. Athen. I 8c).

Sicherheit und Beständigkeit des Glückes. So wird denn die Tugend, wie auch der Weise, aufs höchste gepriesen. Sie ist schon als reine Seelenbeschaffenheit und nicht erst in ihrer Bethätigung herrlich<sup>1</sup>). Sie ist an und für sich zur Glückseligkeit ausreichend<sup>2</sup>). Denn zu nichts anderem als zum tugendhaften Leben ist der Mensch geboren<sup>3</sup>), und dieses allein ist anzustreben<sup>4</sup>); oder, wie vielleicht schon Chrysippos<sup>5</sup>) argumentierte, wenn die Hochherzigkeit (μεγαλοψιχία) für sich selbst genügend ist, über alles erhaben zu machen, und wenn diese ein Teil der Tugend ist, so ist auch die Tugend sich selbst genug, die ebenfalls das verachtet, was lästig zu sein scheint. Die Tugend zieht durch ihren eigenen Glanz die Gemüter an sich, indem auch nicht der geringste äussere Vorteil in Aussicht gestellt ist und kein Lohn verlockend wirkt<sup>6</sup>).

## d) Einheit und Unteilbarkeit.

Eine besonders wichtige Eigenschaft der Tugend musste für Zenon, der den Menschen als Ganzes ansah und Körper und Geist aus Einem erklärte, insbesondere aber nur eine Seelenkraft aufstellte<sup>7</sup>), die Einheit und Unteilbarkeit sein (Stoic. rep. 1034 c. Cic. acad. pr. I, 10, 38). Diese sokratische Anschauung war wohl der Aus-

<sup>1)</sup> Zen. Stoic. rep. 1034 c. Cic. acad. pr. I 10, 38.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup>) Zen. fr. 125. — Chr. D. L. VII 127. 189.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Zen. fr. 125.

<sup>4)</sup> Zen. Cic. off. III 8, 35. fin. II 11, 35.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) D. L. VII 128. Der Wortlaut stammt von Hekaton, dem wir die Fragmente aus der Schrift περὶ ἀρετῶν verdanken (D. L. VII 125. 127). Aber die Beweisart — Schluss von einer Tugend auf alle — und die μεγαλοψυχία sind Chrysippeisch.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Zen. fr. 125 vgl. Ariston. Senec. ep. 94, 11. Chr. D. L. VII 89.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Der Zusammenhang der psychologischen Grundvorstellung mit diesem Satze der Tugendlehre wird für Ariston durch Gal. 595 K. bezeugt.

gangspunkt und scheint gegenüber den Peripatetikern scharf hervorgehoben worden zu sein. Zugleich aber suchte Zenon den bewusst erstrebten Anschluss an Sokrates auch dadurch zu erreichen, dass er die Lehre des Sokratikers Platon von den vier Kardinaltugenden Verständigkeit, Tapferkeit, Mässigung, Gerechtigkeit (φρόνησις, ἀνδρεία, σωφροσύνη, δικαιοσύνη fr. 134) aufnahm. Der Grund war die didaktische Vorliebe Zenons für Einteilungen mit drei oder auch vier1) Gliedern, die sich durch sein ganzes System hinzieht. Die vier Tugenden sind nach Zenon2) von einander untrennbar, unter sich aber verschieden; das zusammenhaltende Band ist die φρόνησις, die allgemeine Seeleneigenschaft, die allen übrigen Tugenden zu grunde liegt<sup>3</sup>). Gerechtigkeit ist die Verständigkeit im Austeilen (ἐν ἀπονεμητέοις), Mässigung die Verständigkeit im Auswählen (ἐν διαιρετέοις), und Tapferkeit die Verständigkeit im Ertragen (ἐν ὑπομενετέοις)4). Die Verständigkeit selbst scheint danach in der Tugendhaftigkeit überhaupt bestanden zu haben. Die eigentümliche Stellung der goongog neben und zugleich über den drei andern Tugenden hat eine Analogie<sup>5</sup>) in der Stellung des ήγεμονικόν neben und über

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) 4 Glieder scheint Platon zu lieben; so geht die Vierteilung durch den Kratylos (4 Vokale, 4 Eigenschaften des Apollo u. s. w.)

<sup>2)</sup> Für Chr. s. S. 67f.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Haupttugend ist dieselbe auch in der Polemik des Arkesilaos (Sext. E. math. VII 158 Bekk.). — Das entspricht genau dem Sokratischen Standpunkt Xenoph mem. III c. 9.

<sup>4)</sup> C. Schuchhardt, Andronici περί παθών S. 42 f., will — ohne immer stichhaltige Gründe (doch s. S. 66 f.) — dem Zenon noch weitere Definitionen zuschieben. — Die drei oben genannten Tugenden ausser φρόνησεις meint Zen. fr. 160 mit μήτε ήδόμενον αἰσχρῷ τινι (σωφροσύνη), μήτε τι προσιέμενον τῶν δεινῶν (ἀνδρεία) γ πράττοντα τῶν ἀδίκων (δικαιοσύνη).

<sup>5)</sup> Vgl. auch die Dekas des menschlichen Wesens Clem. Alex. trom. II 455, die sieh aus Leib und Seele und den acht Seelen-

den sieben anderen Seelenteilen; hier wie dort soll dies wohl ein Ausdruck für die Einheitlichkeit der Teile sein¹). Hirzel²) hat in jener Bestimmung der φρόνησις mit Recht einen Widerspruch erblickt³); die Gegner der Stoa haben denselben herausgefunden, und schon frühzeitig mussten die Schüler ihren Meister, abändernd oder erklärend, in Schutz nehmen. Wir sehen, dass die vier Kardinaltugenden von Zenon zwar schulmässiger gefasst sind als bei Platon⁴), dass aber die Einteilung immer noch kein kanonisches Ansehen hat⁵).

Was die folgenden Glieder der Stoa beibehielten, war die Einheit der Tugend<sup>6</sup>). Die Schwierigkeit bestand in dem Verhältnis der Einzeltugenden zu der einen Gesamttugend. Es scheint, als ob besonders die megarischeretrische Schule lebhafte Einwürfe gegen Zenons nicht hinreichend klare Lehre eröffnet habe<sup>7</sup>). Wenn Zenon

The same

teilen zusammensetzt (Bonhöffer, Epiktet I S. 64) und die Tetras der στοιχεΐα, wobei das Feuer das Urelement ist.

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. Stein, Psychol, d. Stoa I S. 119f. Übrigens hat schon Aristoteles de an. 432a, 15-432b, 7 die Einheitlichkeit betont.

<sup>2)</sup> Unters. II S. 99. Ich halte auch seine Herstellung von Stoic. rep. 7, 1 für sicher. Für die Veranlassung von ἐνεργητέοις statt ἐναιρετέοις ist an das folgende ἐνεργείας zu erinnern.

<sup>3)</sup> Ich muss dies im Hinblick auf Pearson S. 15 f. hervorheben.

<sup>4)</sup> S. Zeller II, 3 S. 748 Anm. 2,

b) Wenn Aug. Schlemms Ansicht, dass zu Plutarch de fortuna Zenon Vorlage war, richtig wäre, hätte Zenon schon πρόνοια, εἰβουλία (99 a) unterschieden. Dort finden sich auch die Begriffe ἐμπειρία, μνήμη, οσορία, τέχνη. c. 4 erinnert an Kleanthes, an dessen Tonoslehre ἄνεσις — ἐπίτασις χορδών.

<sup>6)</sup> Ariston Gal. 595 f. K. Weiteres N. Saal S. 32 Anm. 34 Anm. Bei Kleanthes geht dies aus der Wiederholung des Begriffes ἐσχὸς καὶ κράτος bei den Einzeltugenden hervor und aus der Fassung des Buchtitels περὶ τοῦ ὅτι τ΄ αὐτὴ ἀρετή (nicht αὶ αὐταὶ ἀρεταί) καὶ ἀνδρὸς καὶ γυναικός.

<sup>1)</sup> S. D. L. II 106. Virt. mor. 440 f., wo Chr. letzte Quelle

die einzelnen Tugenden als Bethätigungsformen der einen Tugend auffasste, so behauptete Menedemos, Mässigung, Tapferkeit und Gerechtigkeit seien nur verschiedene Namen für dieselbe Tugend, wie Sterblicher und Mensch dasselbe bedeuten; die Tugend wäre bei dieser Ansicht nur ein Ding, aber subjektiv von verschiedenen Seiten angeschaut. Ariston1) mochte diesen Nominalismus im Kampfe gegen Alexinos kennen gelernt und sich an den grossen Nominalismus des Antisthenes erinnert haben2). Seine Tugendlehre trägt wenigstens deutlich nominalistisches Gepräge: die Tugend nimmt verschiedene Namen an, je nach der unwesentlichen Eigenschaft, die im Verhältnis zu einem Dinge hervortritt (κατά την πρός τι σχέσιν; τὸ πρός τί πως έγειν). Die Abweichung von Menedemos besteht darin, dass im Grunde doch ein objektiver, wenn auch leichter Unterschied zwischen den Einzeltugenden zugegeben wird, indem dem Namen ein Thatsächliches zu grunde gelegt wird, nämlich die gerade durch das Verhältnis zum Objekte hervorstechende Eigenschaft der Tugend. Bedeutender ist der Gegensatz zu Zenon, der wirklich verschiedene Modifikationen, also etwa eine veränderte Mischung des nämlichen Seelenstoffes, ansetzt. leugnet die Verschiedenheit und Mehrheit; das sei gerade so, wie wenn man unsern Gesichtssinn, falls er sich an Weisses macht, Weissgesicht nennen wollte, bei Schwarzem

ist, führt als Hauptvertreter Menedemos von Eretria an. Bei Zenon, der die Dreiteilung liebt, liegt eigentlich eine Dreiteilung vor; gerade gegen eine Dreiteilung der Tugenden, nicht auch gegen die φρόνησιε kämpft Menedemos.

<sup>1)</sup> Für das Folgende Saal S. 33 Anm. 1 und 2.

<sup>2)</sup> Nominalistisch ist auch der Beweismodus Aristons Senec. ep. 94, 14—15, wo er die Möglichkeit von Allgemeinvorschriften für individuelle praktische Fälle leugnet; ebenso die paar Sätze Aristonischer Psychologie bei Porphyrios Stob. ecl. I 348, die daher dem Stoiker zugeschrieben werden können; ferner Plut, exil. 600 f.

Schwarzgesicht u. s. w. Doch gibt er für die Verschiedenheit der Bezeichnung den gleichen Grund an wie Zenon für die Verschiedenheit der Gestaltung, indem er zwischen dem reinen Seelenzustande, abgesehen vom Handeln, und zwischen der Seele, wenn sie beim Handeln ankommt, einen Unterschied macht1), so demnach, wie später Panaitios (D. L. VII 92) theoretische und praktische Tugend trennt. Mit der Tugend ist es wie mit dem Messer, sagt er, das nur ein einziges ist, jedoch das eine so, das andere anders durchschneidet; auch das Feuer hat nur eine Natur (avous), bethätigt sich aber an verschiedenen Stoffen. In seinen Definitionen der Tugenden, die sich an die Zenonischen inhaltlich und teilweise im Wortlaute auschliessen2), ist Ariston bestrebt, die Einheitlichkeit der Tugenden durch das Wort επιστήμη und durch die Wiederkehr der Gegensatzfigur3) nachdrücklicher anzugeben als

<sup>1)</sup> Es ist daher ganz erklärlich, wenn er Euseb. praep. ev. XV 62. 1405 Mign. die vier Kardmaltugenden schulmässig anwendet. N. Saal S. 22 Anm. 3 hat die Stelle nicht ganz ausgeschrieben, indem er ob yap δτ διά γε τούτο φρονιμωτέρους ή δικαιοτέρους ή άνδρειοτέρους ή σωφρονεστέρους ήμας έσεσθαι weglasst. Der Satz μηδέν γαρ ήμεν έσεσθαι πλέον ist dem Aristippos eigen, da der Anfang eine ungeschickte Wiederholung zu μήτ' ὄφελος έχειν τι bildet. Eusebios hat gleich anfangs Ariston und Aristippos zusammengeworfen und vermengt so fortwährend Philosophen. Kai uhy orde logopois h die Ansichten beider καλούς τ πλουσίους ών χωρίς ούχ οδόντε εύδαιμονείν natürlich dem Aristippos, ebenso der Hinweis auf die Uneinigkeit der Philosophen, unter denen Aristoteles noch fehlt. Die Berufung auf Sokrates stammt von Ariston (vgl. Kleanthes fr. 77. Cic. off. III 3, 11). Mit Aristippos hat Ariston auch die Verwerfung der Physik und Logik gemein (Sext. E. math. VII 11).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Zen. ἀπονεμητέοις = Arist. νέμη, Zen. διαιρετέοις = Ar. αίρεῖσθαι. Zenon bevorzugt die Komposita, daher ist Wyttenbachs αίρετέοις für διαιρετέοις überflüssig.

<sup>3)</sup> Άγαθὰ—κακά. Auch in θαρρεῖν—φεύγειν (vgl. Gal. S. 592Κἀνδρείαν ἐπιστήμην . . . ἀγαθῶν τε καὶ κακῶν im Sinne Aristons) kann der Gegen-

sein Lehrer. Das Missliche der Zwitterstellung, welche φρόνησις bei Zenon hat, ist vermieden durch die Ausdrücke ἐπιστήμη und σοφία¹), welch letzterer die Grundtugend des stoischen Ideals (σοφός) wiedergibt.

Kleanthes ist kein Nominalist<sup>2</sup>), ja er hat mehr als vier Tugenden (fr. 78)<sup>3</sup>) aufgestellt, indem er neue Tugenden, wenn auch von untergeordneter Bedeutung einführte. Aber auch er scheint das Verhältnis der φρόνησις zu den Einzel-

satz gefunden werden. — Ich wähle hier den Wortlaut des Galenos, der höchstens durch eine Mittelsperson auf Chr. zurückgeht. Die Definition der φρόνησες bei Plutarch stimmt im Ausdruck (ποιητέα καὶ μὸ ποιητέα = πρότιειν - μὴ πρώτιειν), die weiteren im ganzen inhaltlich mit denen bei Galenos überein. — Der Gegensatz αἰρεῖσθαι τὰγαθά und φεύγειν τὰ κακά (Ariston Galen. S. 595 K. Senec. ep. 94,12 de bonis malisque — de fugiendis petendisque) geht auf Aristoteles (eth. Nicom. 1113b, 1. 1116a, 11 f. 1172 b, 19. 1173 a, 12) zurück; vgl. πρώτιειν — μὴ πρώτιειν 1113b, 7. An eth. Nicom. 1113a, 1 αἰροῖνται γοῦν ιὸ ἐδὸ ὡς ἀγαθόν erinnert Gal. S. 593.3 Müller.

<sup>1)</sup> Letzteres besonders ist Sokratisch: Xenoph. mem. III c. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Von der Einzeltugend ἐγκράτεια sagt er ἐστιν (fr. 76); logisches Subjekt zu καλείται ist wohl, wie in ähnlichen Fällen bei Chr., Zenon mit seinen Vorgängern.

<sup>3)</sup> An ein Missverständnis bei dieser Nachricht (Hirzel, Unters. II S. 97 Anm. 2) möchte ich nicht glauben, da Chr. neben Kleanthes genannt ist. Diogenes L. ist wieder aus sich selbst zu erklären. Zuerst gibt er die verschiedene Zählung der Tugenden an: zwei (theoretische, praktische: Panaitios), drei (logische, physische, ethische: allos), vier (Poseidonios) und mehr als vier (Kleanthes, Chr., Antipatros), eine (covrous: Apollophanes). Nur für die vier und mehr Tugenden - "vier und mehr" gehört zusammen, wie das einmalige zai statt des bei den andern Gliedern stehenden & zeigt - fehlen zuerst die näheren Angaben. Sie bedurften einer längeren Ausführung und diese erfolgt dann mit der Aufzählung der Kardinal- und der untergeordneten Tugenden. Ferner: über die εὐβουλία, eine ὑποτεταγμένη bei Diogenes L., verfasste Kleanthes eine Schrift wie auch περί άρετων. Die Einteilung in πρώται und έποrerayuévas kann aber Kleanthes nicht geschaffen haben, da unter letzteren die eyzpárssa ihre Stelle erhalten hat. Somit ergeben sich für ihn thatsächlich mehr als vier Tugenden.

tugenden anstössig gefunden zu haben. Er nahm die goóνησις, die im Zusammenhange eines physikalischen Werkes leicht durch den Begriff Tóvos unterdrückt werden konnte, aber in anderer Umgebung (fr. 89) doch zum Vorschein kommt, wahrscheinlich als Grundtugend, setzte jedoch nach dem Vorgang Xenophons 1) bei den Einzeltugenden die έγχράτεια ein, um die Vierteilung des Meisters zu erhalten<sup>2</sup>). Zur Bevorzugung dieser Tugend mag auch die Lehre des Stilpon und der Kyniker von der Bedürfnislosigkeit des Weisen beigetragen haben. Die Rücksichtnahme auf Zenon ist beim sprachlichen Ausdruck der Definitionen unverkennbar, da in die Definition der ανδοεία das Zenonische ὑπομενετέοις herübergenommen und danach das έμμενετέοις bei der έγχράτεια neu gebildet ist. Dagegen berührt er sich im Gegensatz von αἰρέσεις und ἐκκλίσεις bei der σωφροσύνη. in πεοί τὰς ἀξίας bei der δικαιοσύνη, sowie in κατ' ἀξίαν näher mit Ariston (αίρετσθαι und φεύγειν) als mit Zenon (διαιρετέοις und ἀπονεμητέοις). Und wie in der allgemeinen Definition der Tugend die Verwandtschaft zwischen Tugend und Handeln viel klarer ist, indem bei Zenon die Tugend nur als eine Eigenschaft erscheint, bei Kleanthes als eine genügend gross gewordene Spannung, die nur des Anlasses wartet, sich auszuwirken, so wird auch bei den Einzeltugenden die rein theoretische Tugend der goovnous durch die praktischere der έγχράτεια verdrängt und dem λόγος nicht die eigentliche Tugendhandlung beigelegt wie von Zenon, sondern nur die Rolle der Vorbereitung 3).

<sup>1)</sup> Über Beziehungen des Persaios zu Xenophon s. Exkurs II.

γ) Hirzel, Unters. II S. 101 ff. Dass nicht etwa ἐγκράτεια fr. 76 zufällig steht und nicht als neue Tugend, wie εὐβουλία, neben der φράνησις anzusehen ist, beweist die Nennung an erster Stelle und neben ἀνδρεία, δικαιοσύνη, σωφροσύνη; unter den Prädikaten seines Gutes erinnern an Tugenden nur (fr. 75): κρατοῦν ἐαντοῦ (= ἐγκράτεια), δίκαιον (= δικαιοσύνη).

<sup>3)</sup> Zenon möchte den λόγος am liebsten der Tugend gleichsetzen;

Im übrigen ist Kleanthes in der Tugendlehre an Ariston vorsichtig vorbeigegangen. Der streitbarere Chrysippos hob den Handschuh auf und formulierte die von Ariston angeregte Frage so: unterscheiden sich die Einzeltugenden gemäss einer wesentlichen Eigenschaft (κατά ξξιν oder κατά ποιότητα) oder nur gemäss einer unwesentlichen, momentanen (κατά σγέσιν)? Der Buchtitel περί τοῦ ποιάς είναι τάς άρετάς α' giebt unzweideutig zu erkennen, dass Chrysippos sich für den ersteren Teil der Alternative entschied, und er glaubte offenbar die Ansicht Zenons zu vertreten. "Die Tugenden sind nicht eine Vielheit von Lebewesen (animalia = ζωα), und doch sind sie Lebewesen. Denn wie einer sowohl Dichter als auch Redner sein kann und doch nur ein einziger ist, so sind jene Tugenden Lebewesen, aber sie sind nicht eine Vielheit. Eine und dieselbe ist die Seele sowohl gerecht als auch klug als tapfer, indem sie sich in Bezug auf die einzelnen Tugenden auf irgend welche Weise (quodammodo = ποιῶς) verhält" (Senec. ep. 113, 23)1). In der oben genannten Schrift zeigte Chrysippos in eingehender Kritik des Ariston<sup>2</sup>), dass die Vielheit der Tugenden und Laster nicht in dem Verhältnis zu den Objekten (ἐν τῆ πρός τι σχέσει) entstehe, sondern in den eigenen Wesenheiten derselben, die gemäss den wesentlichen Eigenschaften umgewechselt würden (ἐν ταῖς οίκείαις οὐσίαις ὑπαλλαττομέναις κατὰ τὰς ποιότητας)3),

<sup>\*)</sup> Vgl. Chr. virt. mor. 441 b κατὰ τὶ ποιόν, ἰδία ποιώτητι.



bei Kleanthes ist zu ἐπὶ τοῖς φανεῖσιν zu ergänzen κατὰ τὸν ὁρθὸν λόγον (s. Stob. ecl. II 61,12 W. ἐγκράτειαν δὲ ἐπιστίμην ἀνυπέρβατον τῶν κατὰ τὸν ὁρθὸν λόγον φανέντων; vgl. Wachsmuth z. St. und D. L. VII 93).

<sup>&#</sup>x27;) Hier ist mit inquit ein Zitat eingeleitet. Quemadmodum ist die bei Seneca gewöhnliche Übersetzung des Chrysippeischen καθάπερ. Poseidonios stimmte in diesem Punkte dem Chr. bei; s. Gal. 590 K. Vgl. Hirzel, 470 Ann. — Adverbiell ausgedrückt besteht der Unterschied zwischen Chr. und Ariston in ποιώς und πως.

<sup>2)</sup> Vgl. Stoic. rep. 1034d.

wie es die Ansicht der alten 1), vor Ariston und Chrysippos fallenden Philosophen wollte. In Kürze drückte das Chrysippos so aus: die Tugenden sind qualitativ (ποιαί, Gal. 590 f. K.). Ariston widerspreche sich (Gal. S. 592, 2 Müller); etwas Verschiedenes (ETEPOV) werde jedesmal durch die Wörter αίρετέον, ποιπτέον, θαροπτέον, άγαθόν angegeben (Gal. S. 598 K.). Über die Schrift zeni zec διαφοράς τῶν ἀρετῶν2) in vier Büchern (Gal. 589, 661 K.). die ohne Zweifel das gleiche Thema variierte, gibt Galenos (S. 599 f. K.) das Urteil ab, Chrysippos habe sich der aufs Wissen (ἐπιστημονικά) und Beweisen (ἀποδεικτικά) gegründeten Vordersätze (λήμματα) bei seinen Schlüssen enthalten und sich in didaktischen, rhetorischen, sophistischen ergangen, wozu Galenos ganz besonders die Berufung auf die gewöhnliche Meinung, auf die Dichter und die Etymologie rechnet 3). Dagegen in der Schrift περὶ τοῦ ποιάς είναι τάς άρετάς habe er sich mehr der aufs Wissen gegründeten befleissigt, die zwar in Wirklichkeit die Ansicht des Ariston zu Falle brächten, aber zu der eigenen Psychologie des Chrysippos nicht passten. Chrysippos' Ansicht über das Verhältnis von Tugend und Tugenden spiegelt sich in seinen Definitionen; danach ist die eine Tugend die Gattung, die einzelnen Tugenden sind die Arten. Wie Gattung und Art zusammengehören und doch verschieden sind, so gehören auch die Tugenden zusammen und sind verschieden. Je nachdem Chrysippos den Zusammenhang oder die Verschiedenheit der Tugenden hervorheben wollte, gebrauchte er in den Definitionen die Bezeichnungen èmi-

<sup>1)</sup> τῶν παλαιῶν.

<sup>2)</sup> Der Schrift und der Polemik des Poseidonios dagegen wird auch Gal. Quod animi mor. IV 820 K. gedacht (vgl. Hipp. et Plat. plac. S. 661 K.).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) S. Gal. im zweiten Buche de Hipp. et Plat. plac. S. 212 ff. K. Vgl. S. 598 K.

στήμη oder ξξις. Dem letzteren Begriffe gilt seine Schrift περί ξξεως in drei Büchern, die im Kataloge zu den über die Tugenden handelnden Schriften geordnet ist. So verwandelt sich unter den Händen des Chrysippos, der auch hier mit logischen Mitteln arbeitet, die bei Zenon noch innerlich einheitliche Tugend in einen festverwachsenen Komplex von wesenlich verschiedenen Einzeltugenden.

## Die einzelnen Tugenden.

(Einteilung.)

Unter diesen Umständen hatte für Chrysippos die Einteilung und Anordnung der Tugenden eine aktuelle Bedeutung, und es ist kein Zweifel mehr 1), dass die Klassifikation und die Definitionen der stoischen Tugenden zum grössten Teile auf seine Rechnung zu setzen sind. Kleanthes hatte, wie seine εὐβουλία und ἐγκράτεια erraten lassen, ohne Rücksicht auf feste Gruppierung neue Tugenden ausfindig gemacht; εὐβουλία und ἐγχράτεια treten jetzt als Unterarten von Haupttugenden auf. Der Schüler des Kleanthes Sphairos hat mit seinen sehr geachteten Definitionen und mit den Schriften περὶ ὁμοίων und περὶ ὅρων dem Chrysippos vorgearbeitet. Sphairos' Definitionen waren alle ziemlich ähnlich, aber sie gaben die gemeinsamen Merkmale (communes notiones) deutlich wieder, und indem er verschiedene Definitionen für einen Begriff gab, traten die verschiedenen Merkmale besser hervor. Die Tapferkeit ist nach ihm ein Zustand der Seele, welcher sich im Gehorsam gegenüber dem höchsten Gesetze beim Ertragen befindet, oder das Festhalten am unverrückbaren Urteil beim Aufsichnehmen und Zurückweisen der Dinge, die schrecklich zu sein scheinen, oder das Wissen der zu

<sup>1)</sup> Dies gegenüber Hirzel, Unters. II S. 479 Anm.

fürchtenden und nicht zu fürchtenden oder überhaupt der Dinge, auf die man nicht achten soll, wobei das Wissen von diesen Dingen ein unverrückbares Urteil festhält (Cic. Tusc. IV 24, 53). Mir scheint aus dieser Überlieferung hervorzugehen, dass Sphairos die verschiedenen Definitionen seiner Vorgänger in vermittelnder Absicht als im Grunde identisch nachweisen wollte mit der Bemerkung, dass bei der einen Definition mehr dieses, bei der andern mehr jenes Moment sich geltend mache 1). Die erste Definition: ανδοεία έστι διάθεσις της ψυγης χοινώ νόμω έν ύπομενετέοις ἀχολουθητική ist, da auch Chrysippos die wesentlichen Bestimmungen derselben wiederholt, wohl die eigentlich ethische Definition des Kleanthes. Von den beiden andern. die ich mir nicht zu übersetzen erlaube?), klingt die erste an Aristons θαρφεῖν καὶ φεύγειν, quidquid publice expavimus (Senec. ep. 94, 7) und exactum judicium de fugiendis petendisque (ebd. 94, 12), die zweite an des Herillos επιστήμη und εξις αμετάπτωτος ύπο λόγου an. .

Dem Chrysippos wirft Plutarchos vor, dass er einen Bienenschwarm von Tugenden zusammengebracht habe (virt. mor.  $441a)^3$ ). Wir sind durch den glücklichen Umstand, dass die Schrift des sogenannten Andronikos<sup>4</sup>)  $\pi \epsilon \varrho i \pi \alpha \vartheta \tilde{\omega} \nu$ 

<sup>&#</sup>x27;) Er ist vielleicht Plut. virt. mor. 441a (wozu Aug. Schlemm, De Plutarchi fontibus etc. Göttinger Dissert. 1893 S. 89 zu vgl.) gemeint.

<sup>\*)</sup> stabile indicium κρίσις ἀσφαλής (βέβαιος), conservatio τήρησις, conservans τηρτικός, in rebus quae formidolosae videntur = ἐν τοῖς φαινομένοις (Ariston) δεινοῖς (vgl. δεδιώς ἢ Ariston), rerum formidolosarum contrariarumque aut omnino neglegendarum τὶν δ'ἀνδρείαν ἐπιστήμην, ὧν αἰρετέον καὶ ὧν εὐλαβητέον καὶ οὐδετέρων D. L. VII 92?

<sup>\*)</sup> Das Platonische Bild σμήνος wendet auf Chr. auch Alexandros Aphrodisias an (Chr. fr. 72, 23 Gercke σμήνος γὰρ αἰτίων καταλέγουσι).

<sup>4)</sup> Wie der Name vor die Sanunlung kommen konnte, erklärt Apelt, Beitr. z. Gesch. d. griech. Philos., S. 294f. Die mit κατὰ Χρύσυππον überschriebenen Definitionen (S. 27 Schuchh.) scheinen that-

die Definitionen unter dem Namen des Chrysippos erhalten hat, in der Lage, dieselben beurteilen zu können, verweise hiefür auf die gediegene Dissertation C. Schuchhardt 1). Die Tugend im allgemeinen hat Chrysippos als ἐπιστήμη bezeichnet, indem er den von Ariston vorgezeichneten Weg einschlug und vielleicht eine grössere Annäherung an Sokrates suchte. Das darf daraus geschlossen werden, dass in seinen Definitionen der Unterarten dieses Wort meistens vorkommt 2). Eben darauf führt der Buchtitel περί καταλήψεως και έπιστήμης και άγνοιας. Aus demselben ist wohl zugleich zu entnehmen, dass die Definition des Wissens als κατάληψις ἀσφαλής και άμετάπιωτος ὑπὸ λόγου (Stob. ecl. II 73, 20 K.) Chrysippos aufstellte. Die άγνοια wird dann ebenfalls eine κατάληψις gewesen sein; nichts anderes ist es bei der Verwandtschaft von κατάληψις und συγκατάθεσις, wenn Stob. ecl. II 111. 20 W. die άγνοια als μεταπτωτική συγκατάθεσις και άσθενής definiert wird. Wohl auch den Sokratischen Ausdruck σοφία hat Chrysippos, wie Ariston, zur Unterscheidung von quornois danebengestellt3). Die Tugenden teilte sächlich den Wortlaut des Chr. getreuer wiederzugeben als die bei Stobaios. So vgl. S. 28, 10 Schuchh, οι καταναλισκομένη δε είπο πόνων mit Chr. 3, 4. 5, 3 Gercke xaravalianers; Stobaios gibt einen weniger absonderlichen Ausdruck οὐ κωλυομένη διὰ πόνων (so ist statt πόνον zu geben). In der Definition der dygivora hatte wohl Chr. nicht ex ror παραγοήμα, sondern έξ ύπογνίου geschrieben. Ποΐα δεί ποιείν, ποΐα δ'οί lautet ganz Chrysippeisch.

<sup>1)</sup> Andronici etc περὶ παθών. Diss. Darmstadt 1883 S. 36ff. Dass Klemens von Alexandria durch Vermittlung des Musonios, wie Wendland nachwies, aus Chr. geschöpft hat, erhöht einerseits den Wert seiner Mitteilungen und ist andererseits geeignet, manche einzelne Differenz aufzuklären.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. Gal. 596 f. K. Stoic. rep. 1036 a: Chr. will eine ἐπιστέμη; erzeugen, καθ'ἢν ἐμολογονμένως βιωσόμεθα. S. Wachsmuth z. Stob. ecl. II 56, 4.

<sup>\*)</sup> S. Zeller IIi \* S. 220 Anm. 2. Virt. mor. 443 f. ist ein Unter-Dyroff, Ethik d. alt. Stoa.

er in zwei Gruppen, in Haupttugenden (πρῶται) und in untergeordnete (ἐποιειαγμέναι). Auch das ist nicht so klar überliefert, aber aus den Einzelbestimmungen zu entnehmen ¹). Panaitios hatte eine ganz andere Einteilung ²), und Poseidonios blieb bei den vier Tugenden Platons stehen. Chrysippos ist der erste nach Kleanthes, von dem mehr als vier Tugenden erwähnt werden. Endlich darf an die Einteilung der Leidenschaften und an die ὄροι erinnert werden, wo Chrysippos von διαιφέσεις, γένη und είδη sowie von den ἐναντία sprach, welch letzterer Begriff in der Tugend- und Güterlehre öfter auftaucht.

Die Haupttugenden sind die bekannten vier, und jeder derselben ist eine Reihe von andern untergeordnet. Auch Chrysippos suchte die Definitionen der Vorgänger zu vereinigen; er wird an verschiedenen Stellen seiner Werke, je nachdem er im Zusammenhange das eine oder andere begriffliche Moment stärker betonen wollte, verschiedene Definitionen gewählt haben<sup>4</sup>). Voran steht die Verständigkeit. Sie ist zum Beispiel in der Schrift περὶ εἰμαρμένης (fr. 51, 5. 129, 57 Gercke) die leitende Tugend, wird gewöhnlich an erster oder auch an letzter Stelle genannt <sup>5</sup>),

schied von σοφία und φρόνησις angegeben; doch verrät sich dort die Schule des Panaitios.

<sup>1)</sup> S. Zeller a. O. S. 223 u. Anm. 1.

<sup>2)</sup> S. A. Schmekel, Phil. d. mittl. Stoa S. 216 f.

<sup>3) &</sup>quot;Oços sind bei Eukleides den einzelnen Büchern seiner Elemente voraufgeschickt. Über eine Berührung des Sphairos und Eukleides s. Exkurs II.

<sup>4)</sup> So hat er auch für die εἰμαρμένη in den Schriften περὶ ὅρων und περὶ εἰμαρμένης eine Reihe von Definitionen (πολντρόπως ἀποφαίνεται Diels, Doxogr. 323b, 16). Die stoische Sucht zu definieren waltet schon bei dem Worte τέλος, wofür Stob. ecl. II 46, 5 W. drei inhaltlich gleiche Definitionen stehen.

<sup>3)</sup> Die beiden allgemeinen Tugenden φρύνησις und σωφροσύνη stehen vorn und am Ende, die mehr besonderen ἀνδρεία und δικαιοσύνη

und auch ihre Definition gibt ihr diesen Ehrenplatz¹). Sie ist das Wissen (ἐπιστήμη) von dem, was zu thun, und was nicht zu thun, und was keines von beiden ist (οὐ δετέ- $\varrho\omega\nu$ )²), oder das Wissen von den Gütern und Übeln und dem, was keines von beiden ist³). Die Mässigung ist das Wissen von dem, was zu wählen (αἰ $\varrho\epsilon$ τῶν), was zu fliehen ( $\varrho\epsilon$ ντιῶν), und was keines von beiden 'ist⁴). Die Gerechtigkeit ist das Wissen, welches jedem das Gebührende (αξία) zuzuteilen weiss (ἀπονεμητική)⁵). Die Tapferkeit ist das Wissen von dem, was zu fürchten ( $\delta\epsilon$ ινῶν), was nicht zu fürchten und was keines von beiden ist. Nach Cicero (Tusc. IV 24, 53) bestimmte Chrysippos die Tapferkeit auch als Wissen von den zu ertragenden Dingen

 In einigen Fragen jedoch (Güterlehre, Lehre von den Handlungen) ist die δικαιοσίνη die wichtigere Tugend. S. später.

7) Chr. fr. 51, 6 Gereke; vgl. Schuchhardt S. 64 f. Wachsmuth z. Stob. ecl. II 60, 4. Die φρόνησις (prudentia) ist noch genannt fr. 26 Gereke, Stoic. rep. 1042f; vgl. fr. 129, 4. 132, 1 Gereke. Gal. 598 K.

<sup>9</sup>) Vgl. Chr. fr. 27, 1 Gercke. Gal. 598 K. nimmt Chr., gegen Ariston polemisierend, ἐπιστήμη ἀγαθῶν τε καὶ κακῶν als Gattungsbestimmung und ἐπιστήμη ποιητέων καὶ οὐ ποιητέων als Artbestimmung.

4) Schuchhardt S. 66 f. Die σωφροσύνη kommt zum Beispiel bei der Enthaltsamkeit zur Anwendung (vgl. ἀπέχεσθαι σωφρόνως Chr. comm. not. 1061 a).

in der Mitte D. L. VII 92. 126 φρ. ἀ. δικ. σωφρ. 102 φρ. δικ. ἀ. σωφρ.; die allgemeineren vorne Stob. ecl. II 59, 3 W. φρ. σωφρ. ἀ. δικ. Andron. S. 19 Schuchh. φρ. σωφρ. δικ. ά. S. 40 φρ. σ. ά. δ. S. 27 φρ. ἀ. Stoic. rep. 1042 f φρ. ἀ.; umgekehrt fr. 26, 12 Gercke iustitia, fortitudo. continentia, prudentia. — Gal. 598 R. ergibt sich die Ordnung σωφρ. (= αίφειδων), φρ. (= ποιητέων). ἀ. (= θαρφαλδων); die δικαιοσύνη konnte Chr. dabei wegen der Bestimmung ἀγαθόν nicht brauchen. Wenn bei Seneca ep. 113, 23 nur drei Tugenden (iustus, prudens, fortis) erscheinen, so mag das von der Natur der Quellen abhängen; vgl. dort § 1. — Chr. Stoic. rep. 1040 f werden genannt ἀ. φρ. ἐγκράτεια, καρτερία (in Polemik gegen die Peripatetiker), 1040 d μεγαλουνχία und σωφρ. (Polemik gegen Platon), 1041 b ἐγκράτεια καρτερία φρ. ά. δικ.

<sup>5)</sup> Die δικαιοσύνη ist noch Chr. Stoic. rep. 1035 c genannt.

(perferendarum = ὑπομενετέων) oder als die Eigenschaft (adfectio = εξως) ') des Geistes, die im Leiden und Ertragen dem höchsten Gesetze ohne Furcht gehorcht. Das ist eine Abkürzung der Definitionen des Sphairos²).

Auf die fein distinguierten untergeordneten Tugenden kann hier nur im allgemeinen hingewiesen werden; die Bedeutung der Definitionen ist in der Folgezeit keine geringe gewesen. Bei der Enthaltsamkeit (ἐγκράτεια), die als Unterart der σωφροσύνη genannt wird3), ist die Definition des Kleanthes etwas abgeändert: sie ist das Wissen, welches über das auf Grund der gesunden Vernunft Einleuchtende (φανέντων) nicht hinausgeht (ανιπέρβατον). In die σωφροσύνη ist ebenfalls die εὐβουλία aufgenommen. Auch zu einzelnen Definitionen der untergeordneten Tugenden finden sich Nebendefinitionen, so bei der εὐταξία4) und χοσμιότης 5) und mit grösseren Abweichungen bei der εὐψυχία 6), έγκράτεια?), εὐσυναλλαξία. Ausser mit ἐπιστήμη und εξις scheint Chrysippos auch noch mit ἐμπειρία variiert zu haben, so bei der εὐταξία, und das stünde mit seiner Telosformel in gutem Einklang. Verwunderlich und ermüdend ist die

-

<sup>&#</sup>x27;) Chr. sagte demnach sowohl ἐπιστήμη als ἔξις, wodurch sich gewisse Verschiedenheiten in der Überlieferung seiner Definitionen erklären.

Eine solche Abkürzung einer Definition heisst nach D. L. VII 60 ὑπογραφή.

<sup>3)</sup> Der Zusammenhang beider Begriffe bei Chr. erhellt auch daraus, dass dieser mit ἐγκρατῶς und σωφρώνως wechselt: Stoic. rep. 1038 f (περὶ Διὸς) mit comm. not. 1061 a (περὶ δεῶν) zu vgl. Aus beiden Stellen ergibt sich ebenso der Zusammenhang zwischen ἀνδρεία (ἀνδρείως νίπομένειν) und καρτερία (καρτερῆσαι), welch letztere im Verzeichnis der Tugenden als Abart der ersteren fungiert. — Für die μεγαλοψαχία ist auf D. L. VII 128 zu verweisen.

<sup>4)</sup> Schuchhardt S. 45.

<sup>5)</sup> Ders. S. 49.

<sup>6)</sup> Ders. S. 44.

<sup>7)</sup> Ders. S. 51 ff. Vgl. vir. mor. 449d (έγκράτεια und καρτερία).

Fülle der Tugenden. Wir müssen aber bedenken, dass es sich für Chrysippos Ariston gegenüber um ein Prinzip handelte; er behauptete, entsprechend dem qualitativen Charakter der Tugend dürfe man eine Tugend mit besonderer Eigenschaft (idia ποιότητι) aufstellen. So gäbe es eigentlich eine Unzahl von Tugenden in jeder einzelnen Beziehung, nämlich soviel es gute Eigenschaften gäbe. Wie die Tapferkeit von dem Tapfern, von dem Sanften die Sanftmut, von dem Gerechten die Gerechtigkeit abgeleitet sei, so liessen sich auch von dem zagisig eine χαριεντότης, von dem έσθλός eine έσθλότης, von dem μέγας eine μεγαλότης, von dem καλός eine καλότης, ferner ebenso eine ἐπιδεξιότης, εὐαπαντησία, εὐτραπελία als Tugenden ableiten (virt. mor. 441b) 1). Jede dieser Tugenden definieren zu wollen, konnte Chrysippos nicht in den Sinn kommen<sup>2</sup>). Von Wichtigkeit für die praktische Ethik waren die Tugenden βασιλική, στρατηγική, πολιτική. Eine bemerkenswerte Eigenschaft gerade vieler speziellen Definitionen ist, dass die Etymologie mit Absicht angestrebt ist, so bei der εὐπονία, εὐκοινωνησία, πραότης u. s. w. und besonders auffällig bei der εὐψυχία, wo statt des sonst gebrauchten objektiven Genetivs das subjektive ψυτής nach ἐπιστήμη eingeführt wird. Verstösst die se Eigentümlichkeit nun auch gegen die Gesetze einer guten Definition, so verraten diese Definitionen, wenn man die

¹) Ich gebe oben meine Auffassung der Stelle wieder. Παρά steht, wie oft bei Chr.. im etymologisierenden Sinn. Μέγας ist sicher und καλός wahrscheinlich eine Eigenschaft des stoischen Weisen.

<sup>7)</sup> Die Stelle beweist jedoch, dass Chr. wie die Tapferkeit und Gerechtigkeit, so auch die Sanftmut definiert hat; die Definition steht Stob. ecl. II 115, 10. Ihm gehören wohl ferner die Definitionen der πρότοια, λήμα (Entschlossenheit), ἀρφενότης, μεγαλοπρέπεια, αιστηρία, εντέλεια (Sparsamkeit), λιτότης (Genügsamkeit), αιτάρκεια, ἐλευθεριότης, οσιότης, ήσυχιότης.

noch etwas formlosen Zenons daneben hält, doch einen gewissen Fortschritt und die Schule des Aristoteles.

#### Laster.

Es versteht sich bei der Stoa meist von selbst, dass, was von dem einen Teile eines Gegensatzpaares gilt. analog auch dem andern Teile zukommt. Daher wird dem Laster wohl die Eigenschaft der Inkonstanz und der Verlierbarkeit zugeschrieben worden sein 1). Doch wird von Chrysippos neben der Wesensgleichheit und Wertgleichheit der Tugenden dasselbe auch vom Laster, auf welches sich die Bezeichnungen Schlechtigkeit (gavlorns) und Schwäche der Vernunft<sup>2</sup>), Asymmetrie der Seelenstoffe oder Krankheit der Seele, Asymmetrie der Sehnen oder Spannungslosigkeit (ἀτονία) und Schwäche (ἀσθένεια) der Seeles), Asymmetrie der Teilungen des ήγεμονικόν oder Hässlichkeit der Seele4) beziehen müssen, ausdrücklich betont: weder ein Laster übertrifft das andere oder ein Vergehen noch eine Tugend die andere oder eine gute Handlung (Stoic. rep. 1038 c)5). Erklärlich ist indessen, dass die Kehrseite der Tugend- und Güterlehre im ganzen etwas dürftig ausgemalt ist, und das wird nicht lediglich auf die Schuld der Kompendien, sondern auch auf die der stoischen Schriften selbst kommen.

100

<sup>1)</sup> S. 41,2 und unten § 6 (Leidenschaften) und § 7 (προκόπτων).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) S. die Polemik Plut. soll. an. 4,3. Für Chr. s. Plut. de anim. procreat. in Timae. 6, 7.

<sup>3)</sup> Gal. 403. 439-440 K.

<sup>4)</sup> Gal. 439-440 K. 443, 444 K.

<sup>5)</sup> Der Satz, dass alle Vergehen gleich sind, scheint nach dieser Stelle der frühere, die Anwendung auf die Tugenden u. s. w. nur eine Konsequenz zu sein. — Bezeichnend ist, dass Chr. den Ausdruck κατορθοῦν nicht auf die Götter angewendet wissen will, da auch das ἀμαρτάνειν bei ihnen unmöglich sei (fr. 140,4 Gercke).

Ariston stellt dem Wissen, der Tugend, die Unwissenheit (ayvoia) entgegen, gemäss der wir unser Leben schlecht verwalten 1), wenn wir schlecht und falsch denken und handeln; das Laster werde bald Unwissenheit bald Unkenntnis (ἀνεπιστημοσύνη) genannt<sup>2</sup>). Als Laster der Seele führt er die Feigheit (δειλία) auf, welche der Tapferkeit entgegengesetzt ist, und die Masslosigkeit (ἀχόλαστος), welche der Mässigung entspricht3). Ariston deutet damit die von Zenon (fr. 128)4) aufgestellten Gegensätze zu den Einzeltugenden, nämlich Unverstand (άφροσύνη — φρόνησις), Masslosigkeit (ἀχολασία), Ungerechtigkeit (ἀδιχία - διχαιοσύνη), Feigheit wieder nominalistisch. Statt der ἀφροσύνη wird von Zenons Nachfolgern als Grundlaster der Begriff άγνοια<sup>5</sup>), auch ανεπιστημοσύνη, απειροσύνη<sup>6</sup>) vorgezogen, die αφροσύνη selbst wohl in eine untergeordnete Stellung zurückgedrängt. Chrysippos schloss sich wieder enger an Zenon an und definierte die Unverständigkeit als das Nichtwissen (ayvoia) von den Gütern und Übeln und dem, was keines von beiden ist, oder das Nichtwissen von dem, was zu thun, was nicht zu thun und was keines von beiden ist; die Masslosigkeit als das Nichtwissen von dem, was zu wählen, was zu fliehen und was keines von beiden ist; die Ungerechtigkeit als das Nichtwissen, das nicht versteht, jedem seinen Wert zuzuteilen; die Feigheit als das Nichtwissen von dem, was zu fürchten, was nicht zu

<sup>1)</sup> Acouscio dan ist dann auch ein Lieblingausdruck des Chr.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Diese Unterscheidung entspricht wohl der von κακῶς (ἄγνοια) und ψενδῶς (ἀνεπιστημοσύνη).

<sup>3)</sup> Das ergibt sich aus der Wiederholung von αἰρεῖοθαι in αἴρεσις und φεύγειν in φυγί (Gal. 591, 7 u. 593, 5 Müller) bei ἀκίλαστος.

<sup>4)</sup> Der Name Laster ist hier nicht genannt.

<sup>3)</sup> Kleanthes hymn. Iov. 17 ăvoiai poetisch (vgl. ăvoi v. 2 Für Chr. s. S. 81.

e) Kleanthes hymn. Iov. 33.

fürchten und was keines von beiden ist (Stob. ecl. II 59, 4-60,5 W.)<sup>1</sup>). Auch den Hauptlastern werden einige einzelne untergeordnet, so die Unmässigkeit (ἀχρασία — ἐγχράιεια), Schwerfälligkeit (βραδύνοια — ἀγχίνοια), Übelberatenheit (κακοβονλία — εὐβονλία)<sup>2</sup>). Die Laster sind eben das Nichtwissen der Dinge, deren Wissen die Tugenden sind.

Ohne Zweifel legte die alte Stoa diesen Definitionen und Klassifikationen hohen Wert bei, und zwar haben dieselben nicht bloss eine logische, sondern auch eine ethische Seite. Chrysippos fasste den Satz von der Lehrbarkeit der Tugend in didaktischer Bedeutung. Die Tugend ist eine Kunst (τέχνη)<sup>3</sup>), das Laster eine Kunstlosigkeit (ἀτεχνία), an seinen Neffen Aristokreon war die Schrift über beide Begriffe (περί τέχνης καὶ ἀτεχνίας) gerichtet. Er musste deshalb auf gute Einteilung und klare Unterscheidung halten; in jeder Definition war gewissermassen eine sittliche Vorschrift verborgen. Übrigens hat Chrysippos selbst seine Definitionen in einer längeren Schrift an Laodamas gegen die unrichtig denselben gemachten Vorwürfe verteidigt<sup>4</sup>).

## Schlussbemerkung.

Der ganzen Tugendlehre der alten Stoa sieht man an, dass die Nachfolger Zenons und vor allem Chrysippos

<sup>1)</sup> Die Autorschaft wird bewiesen durch Gellius (fr. 26 Gercke).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Der Name des Chr. ist f\u00fcr letztere Bestimmungen (D. L. VII 93) nicht genannt.

<sup>3)</sup> Vgl. Sext. E. Pyrrh, III 188 τέχνην δὲ εἶναί φασι οὐστημα ἐκ καταλήψεων συγγεγυμνασμένων und Bekkers Index s. v. τέχνη. Der ästhetische Charakter des Begriffes σύστημα ist Sext. E. math. VII 109 τὸ δὲ σύστημα ἀφιθμώς ausgesprochen.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Über den Wert der Klassifikation überhaupt s. L. Strümpell Die pädagogische Pathologie. Leipzig 1892. S. 195.

von Aristoteles lernten 1). Die Einwirkung beschränkt sich jedoch auf das Formelle und auf die Anregung der Probleme<sup>2</sup>). Innerlich aber besteht gerade hier zwischen Peripatos und Stoa ein ernster Gegensatz. Aristoteles behauptet gegenüber Sokrates, dass nicht alle Tugenden Wissen (ἐπιστήμη) seien, wenn auch mit Wissen verbunden (μετ' ἐπιστήμης): die Stoa setzte die Sokratische Lehre fort. Jener unterschied zwischen ethischen und dianoetischen Tugenden; für die Stoa fallen letztere weg. Denn auch die apovnois ist bei den Stoikern eine ethische Tugend, und ihr "Wissen" (ἐπιστήμη) hat nur das Gute und Böse zum Gegenstande. Die stoische Tapferkeit ist, wie besonders klar aus Aristons Darlegung sich ergibt, das Wissen von dem, worauf man wahrhaft vertrauen oder nicht vertrauen darf, das heisst das Wissen vom wahrhaft Guten und Bösen; Gesundheit, Reichtum, Krankheit, Armut sind zu keinem von beiden zu rechnen (Gal. 597 K.; vgl. Senec. ep. 94, 7 f.). Auf diese Weise konnten sie auch trotz Aristoteles die εὐβουλία als Wissen bezeichnen. Diese Auffassung des Wissens macht die stoische Ethik recht eigentlich zur Popularphilosophie, und so erfährt der Hochmut ihres Tugendbegriffes eine Milderung.

<sup>1)</sup> Gemeinsam sind neben den Namen der Haupttugenden die Namen der Hauptlaster, ausgenommen die ἀφροσύνη, ferner εὐβουλία, ἐγκράτεια; manches, was bei Aristoteles nur nebenbei angedeutet ist, wie εὐστοχία, κουμιότης, ἄγνοια, wird in das System hereingearbeitet. Bei der ἀνδρεία spricht schon Aristoteles von ὑπομέγειν (eth. Nicom. 1115 b. 10; 18; 33. 1116 a, 12. 1115 a, 25). Dass die σωφροσύνη es mit den ἡδοναί zu thun hat, dafür s. eth. Nicom. 1117 b, 25. Der Unterschied zwischen ἐπιστήμη und δύξα zieht durch die ganze Ethik.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Dieselben werden natürlich in der Stoa anders gelöst. So ist eth. Nicom, 1142a, 34 verneint, dass die εὐβουλία ein Wissen (ἐπιστήμη) sei.

#### 8 4.

# Güter, Übel und mittlere Dingei).

Von den vorhandenen Dingen, sagt die Stoa, sind die einen Güter ( $\alpha \gamma \alpha \Im \alpha$ ), die anderen Übel ( $\kappa \alpha \kappa \alpha$ ), wieder andere keines von beiden ( $\alpha \delta \delta \delta \epsilon \epsilon \rho \alpha$ )<sup>2</sup>).

Den Begriff "Gut" scheint Chrysippos so definiert zu haben: Ein Gut ist, was sittlich nützlich ist (D. L. VII 94)<sup>3</sup>). Entsprechend wären dann das Übel das sittlich Schädliche<sup>4</sup>) und die mittleren Dinge das gewesen, was man bald gut, bald schlecht gebrauchen kann<sup>5</sup>). Aus der stoischen Trieblehre, welcher hier der Aristotelische Satz, dass jedes Streben auf ein Gut gerichtet ist, zur Seite tritt, ergibt sich weiter, dass das Gut zu erstreben, das Übel zu fliehen ist<sup>6</sup>).

Durch die Ziellehre stand fest, dass das Gut, auf welches die innersten Triebe unsrer Natur hinstreben, die

<sup>1)</sup> Schriften von Kleanthes, Chr. (und Dionysios).

<sup>2)</sup> Zen. fr. 128. — Cleanth. Epict. diss. II 19, 13 f. — Ariston Gal. 507 K. Senec. ep. 94, 8; 12. — Chr. Sext. E. math. XI, 11 τὰ δὲ μεταξὲ τοὐτον — ἀδιάφορα. Ερίστ. diss. II 19, 11 ff. ἀδιάφορα — τὰ μεταξὲ τούτον. Comm. not. 1064 c ὅντων ἐν τῆ φύσει . . τῶν δὲ καὶ μεταξὲ καὶ καλουμένων ἀδιαφόρων. D. L. VII 101.

<sup>3)</sup> Wenn D. L. VII 103. 98. Stob. ecl. II 69, 12 W. Chrysippeisch sind (s. später), so kann auch dieser Gedanke dem Chr. gegeben werden, welchen derselbe in der Ziellehre (s. S. 38 f.) und, wo immer er sich auf den sittlichen Nutzen bezieht, voraussetzt. Das Weitere ἐδίως τροι τα ἀτὸν (sc. ἀφέλεια) τρ ούχ ἔτερον ἀφελείας hängt, wie Sext. E. mat Xl 22. Pyrrh. III 169 zeigt, mit der Heranziehung des φίλος eng zusammen und gehört wohl wie alle gekünstelten Unterscheidungen der Güterlehre nicht hierher. Damit fiele auch Stob. ecl. II 69, 17 ff. W.

Vgl. Chr. D. L. VII 85 ff. — Sext. E. math. XI 40, Pyrrh. III 176.

<sup>5)</sup> Sext. E. math. XI 61. Pyrrh. III 177.

<sup>6)</sup> S. auch das Folgende.

Tugend ist. Eine andere Frage ist die, ob ausser diesem Gute noch andre Dinge als erstrebenswert zu erachten sind. Die alte Stoa hat das, im schärfsten Widerspruch gegen die andern philosophischen Schulen, verneint, und so ist auch die Übersetzung des Wortes τέλος, welches zudem die Stoiker, wie sich zeigt, ihrer Gepflogenheit getreu etymologisch fassten¹), mit "höchstes Gut" hier logisch verfehlt. Nicht das höchste Gut ist ihnen die ganze sittliche Würde²), sondern das einzige Gut, und ebenso ist die sittliche Hässlichkeit nicht das grösste, sondern das einzige Übel³) Alle übrigen Dinge seien gleich und es mache nicht das Geringste aus, ob sie da seien oder fehlen⁴).

### Eigenschaften des Gutes und des Übels.

Über die Eigenschaften, welche die Stoa ihrem Gute zuschrieb, geben uns Verse des Kleanthes Auskunft, deren Inhalt als Pendant zur Schilderung des Weisen wohl auf Zenon zurückgeht. Sie lauten (fr. 75):

τάγαθον έρωτας μ'οίον έστ'; άχουε δή. τεταγμένον, δίχαιον, όσιον, εὐσεβές,

<sup>1)</sup> Vgl. die § 7 folgende Erörterung über den Unterschied von τέλος und σκοπός sowie Cic. fin. III c. 6 u. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Decus = honestas Cic, fin, II 11, 35.

<sup>3)</sup> Zen. Cic. off. III 8, 35 honestas sola expetenda. leg. I 21, 55. fr. 125. 126. 127 Pears. — Ariston Senec. ep. 94, 8. N. Saal 8, 31 u. Anm. 2; vgl. Cic. fin. IV 15, 40; 25, 68 = 28, 78. V 9, 27. — Herill. von der ἐπιστέμη Cic. fin. II 13, 43. 5. 8, 23. — Chr. fr. 136, 4 Gercke. Daher kann der Abschnitt bei Stobaios, der beginnt: τῶν δὲ ἀγαθῶν τὰ μὲν — εἶναι ἀφετάς, τὰ δ υῦ (ecl. II 58, 5. 59, 3 W.) nichts mit Chr. zu schaffen haben; auch wenn dort die μεγαλοψυχία zu den Dingen gerechnet wird, die nicht Wissenschaft (ἐπιστῆμαι) sind (68, 13 W.), ist das ein Widerspruch mit der Definition der μεγαλοψυχία bei Chr. Auf dessen Standpunkt stand in der Güterlehre auch noch Diogenes von Seleucia (Epict, diss. II 19, 13).

<sup>4)</sup> Zen. Cic. leg. 1 21, 55. Ariston N. Saal S. 31 u. Anm. 2; vgl. Cic. fin. III 3, 11; 15, 50.

Bei Diogenes Laertios (VII 98 f.) stehen von den dreissig Epitheta nur sieben und sind noch zwei andre, εἔχρηστον und αἰφειόν, hinzugefügt. Stobaios (ecl. II 69, 11 W.). führt an: ὡφέλιμα, εἔχρηστα, συμφέφονια, λυσιτελή, σπουθαία, πρέπονια, χαλά, οἰχεία²). Die Übertragung dessen, was Kleanthes von dem Gute als solchem gesagt hatte, auf jedes Gut und die etymologisierende Begründung für die einzelnen Prädikate darf dem Chrysippos gegeben werden³). "Jedes Gut", heisst es (D. L. VII 98), "ist zuträglich, verbindlich, dankbar, brauchbar, vorteilhaft, schön, nützlich, erstrebenswert und gerecht. Zuträglich (συμφέφον) ist es, weil es solche Dinge trägt (φέρει), durch deren Zutreffen

Vielleicht ist αἰεὶ χρηστέν statt εἔχρηστον, welches das fünfte Synonym zu χρήσιμον ist, einzusetzen; die Verderbnis scheint durch εἰάρεστον veranlasst.

<sup>2)</sup> Vgl. Pearson zu fr. 75.

<sup>3)</sup> Auch Einzelbestimmungen (καλόν, αἰφετόν) weisen auf Chr. hin. Was sich Stob, ecl. II 100, 15 W. findet, ist eine einheitliche (συντείνειν Z. 23, 28, διατείνειν 101, 3) Überarbeitung, die den Ausdruck verständlicher macht, z. B. bei λευστελές. Die Etymologie von λυστελές fehlt; dagegen kommt die haarsträubende von ἀγαθόν (ἄγει ἐπὶ τὸν ὁρθὸν βίον) und καλόν (νοη καλεῖν). Der Autor gehört zu denen, welche nicht mehr bloss ein ἀγαθόν annehmen, da die Prädikate auf die ἀρετή angewendet sind und diese als neues Prädikat das Epitheton ἀγαθόν erhält. Neu ist ausserdem πολλοῦ ἄξιον, αῦταρκες. ἀνενδείς, ἀποχρών, und zwar stehen diese am Anfang und Schluss, der alte Kern in der Mitte; das eingeschobene ἀναγκαῖον scheint ein Ersatz für δίον des Kleanthes. Λίκαιον fehlt, da δικαιοσύνη selbst eine Tugend ist. — Stob. ecl. II 72, 19 W. wird eine gelegentliche Äusserung des Chr. zu grunde liegen.

(συμβαινόντων) wir Nutzen haben 1); verbindlich (δέον), weil es in dem gefesselt hält, was sich geziemt; dankbar (λυσιτελές), weil es das darauf Verwendete (τελούμενα) entgilt (λύει), so dass die aus dem Geschäfte erwachsene Gegenleistung durch den Nutzen den gemachten Aufwand überbietet 2); brauchbar (χρήσιμον), weil es einen Gebrauch (χρεία) des Gewonnenen gestattet 3); vorteilhaft (εὐχρηστον), weil es den Gebrauch lobenswert macht; schön, weil es sich zu seinem Gebrauche symmetrisch verhält; nützlich, (ωφέλιμον), weil es derart ist, dass es nützt (ωφελείν); erstrebenswert (αἰρετόν), weil es derart ist, dass wir es mit gutem Grunde (εὐλόγως) erstreben (αἰρεῖσθαι); gerecht, weil es mit dem Gesetze harmoniert und gesellschaftliche Vereinigungen (xoινωνίας) herbeiführt". Wenn die Prädikate σπουδαΐα, πρέποντα, οίχεῖα (Stob. ecl. II 69, 12 W.) ebenfalls auf Chrysippos zurückzuführen sind 4), so ergibt sich für ihn von selbst die Umkehrung: alle Übel sind schädlich, unvorteilhaft, unzuträglich, undankbar (ἀλυσιτελή)5), ungeziemend, hässlich und fremd (avoixeia Stob. ebd.). Daraus geht hervor, dass Chrysippos einen lobenswerten Gebrauch des Gutes wollte.

Ganz besonderes Augenmerk hat Chrysippos dem Satze geschenkt, dass nur das Gute schön sei. So schliesst er: "Die guten Handlungen sind schön, die

<sup>1)</sup> Σύμφορον, ἀσύμφορον begegnet bei Chr. öfter.

<sup>2)</sup> Vgl. ὑπεραίρειν transitiv in der Definition der μεγαλοψυχία Schuchardt S. 73; auch ἀπεργάζεσθαι kommt bei Chr. vor.

<sup>3)</sup> Vgl. Chr. Stoic, rep. 1038 a τοῖς φαύλοις οιδέν είναι χρήσιμον ούδ' ἔχειν χρείαν τὸν φαῦλον οἰδενός.

<sup>4)</sup> Das Folgende zeigt, dass Chr. gelegentlich das εὐάρεστον des Kleanthes erneuerte (mit ἀρεστόν) und die Prädikate σεμνόν, χαρτόν. ἐπαινετόν hinzufügte; nach den anzuführenden Cicerostellen scheint σπου-δαΐον (honestum) nicht gefehlt zu haben. Αἰρετόν, καλέν und σεμνόν auch Stobl. ecl. II 99, 1 W., wo eine Äusserung des Chr. vorliegt.

<sup>\*)</sup> Vgl. Chr. Stoic. rep. 1042 b μηδέν είναι τοῖς ἄφροσι λυσιτελές.

schlechten hässlich (αλσχρά), das Schöne ist zu loben (ἐπαινετά), das Schlechte (κακά) zu tadeln" (ψεκτά fr. 51, 9 Gercke) oder: "Wenn es Tugend und Laster gibt, gibt es ein Schönes und Hässliches" (fr. 55, 10 Gercke). Dem Schönen widmete er eine Monographie (περί τοῦ καλού), aus der Folgendes erhalten ist (Stoic, rep. 1039c): Das Gute ist erstrebenswert (aiostor): das Erstrebenswerte gefällig (ἀρεστόν); das Gefällige lobenswert; das Lobenswerte schön 1)4. Oder anders: "Das Gute ist erfreulich (γαρτόν), das Erfreuliche erhaben (σεμνόν), das Erhabene schön<sup>2</sup>)". Bei der Gewohnheit, die Glieder jener Sätze wie bei mathematischen Gleichungen zu vertauschen, kam Chrysippos leicht zu dem Satze: Nur das Schöne ist gut (Stoic. rep. 1039c. D. L. VII 101)3), das ist die Tugend und das, was an der Tugend teil hat. Gleichbedeutend ist: Jedes Gute ist schön; denselben Wert wie das Schöne hat das Gute, welches jenem gleich ist. Denn weil es gut ist, ist es schön; es ist aber schön; also ist es gut (D. L. VII 101)4). Analoges wurde dann selbstverständlich auch vom Übel ausgesagt 3). Im vierten Buche περί παθών setzte Chrysippos bei der Seele Schönheit und Gesundheit gleich; beide bestehen in der Symmetrie (συμμετρία Gal, 448 ff. K.). Wir sind nur zum Schönen eigentümlich angelegt, was auch das Gute ist (Gal. 460 K.). Demnach mag auch die stoische Definition des Schönen Chrysippeisch sein: Das Schöne ist das vollendete Gute

<sup>1)</sup> Vgl. Cic. fin. III 8, 27.

<sup>2)</sup> Vgl. Cic. Tusc. V 15, 43.

<sup>3)</sup> S. S. 91, 4.

<sup>4)</sup> Der Syllogismus mag von Chr. stammen; wichtig ist, dass ausser der deser nur die μετέχοντα άρετης genannt werden. Die Gleichsetzung von aγaθόν und καλόν erscheint als stoisches Beispiel Simplic. in cat. 63 a, 3, wo die Unterscheidung von di airò aiperòv = xalòv und rò xara φίσιν αίρετον = άγαθόν peripatetisch oder spätstoisch sein mag.

(το τέλειον αγαθόν) deshalb, weil es von der Natur alle gewünschten Zahlen erhalten hat 1), oder das vollendet Symmetrische (τὸ τελέως σύμμετρον D. L. VII 100)2). Gedanke der ethischen Symmetrie beherrscht den Chrysippos auch bei der Definition der Leidenschaft (Gal. 369 f. K.). So fügt sich für die Stoa selbst die Asthetik in den Rahmen der Ethik; die moralisierende Richtung ihrer ästhetischen Betrachtungen ist damit von vornherein festgelegt3). Im Grunde genommen ist jener Satz nichts anderes als eine Übertragung seiner Telosbestimmung, die im συμφώνως ζην gipfelt, in die ästhetische Sprach- und Denkweise; freilich ist aber damit der Gedanke zugleich schärfer formuliert worden 4). Umgekehrt ist jedoch auch zu beachten, dass Chrysippos in seiner Ethik durchweg von ästhetischen Anschauungen beherrscht wird, so wenn die Vernunft als künstlerische Bildnerin des Triebes dargestellt (D. L. VII 86) 5) oder die gute Handlung wie das Schöne

<sup>1)</sup> Die Theorie scheint von Polykleitos auszugehen; s. Exkurs III 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Die Arten des Schönen und Hässlichen D. L. VII 100 gehören wohl dem Hekaton, schwerlich dem Chr.; vgl. ἐπιστημονικόν mit D. L. VII 90 ἐπιστημονικός. Für die σωφροσύνη tritt die κοσμιότης (κίσμιον, ἄκοσμον) ein.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Aus den bekannten Horazversen ep. I 2, 3 f. Qui quid sit pulchrum, quid turpe, quid utile, quid non etc. ist zu entnehmen, dass Chr. als Autorität in diesem Falle galt. — Von schönen und hässlichen Dingen spricht bereits Zen. fr. 169.

<sup>\*)</sup> Die offenbar einem Komiker entlehnten Verse, die Athen. IV 158 b aus der Schrift περὶ καλοῦ anführt, scheinen zu besagen: "Alles zu seiner Zeit", was dem ästhetischen Grundsatze der συμμετρία entspricht. (Die Akalephen erwähnt Chr. neben Austern, Purpurschnecken und Vögeln als um unseres Vergnügens willen geschaffen Plut. es. carn. 95, 3, 2. III 57, 51 Paris.) Mit dem bei Athenaios kurz zuvor angeführten ὅτι τε πάντα εἶ ποιίσιι ὁ σοφὸς καὶ φακῆν φορνίμως ἀρτίσει haben die Verse nichts zu thun.

<sup>3)</sup> Vgl. D. L. VII 51. Plut, de fort. c. 5. Das Recht ist nach Chr. προστάτης τῶν καλῶν.

definiert wird<sup>1</sup>); und findet sich die Ethik oder die Tugend als Kunst bezeichnet<sup>2</sup>), so geschieht das seitens der Stoa mit dem Hinblicke auf die bildende Kunst.

Unter den aufgeführten Prädikaten des Guten war das letzte das der Gerechtigkeit (δίκαιον)3); das Gerechte erscheint dann (D. L. VII 100) unter den Arten des Schönen. Es ist kein Zweifel, dass Chrysippos das Gerechte und das Schöne für identisch erklärte, wenn er das Gute zugleich schön und gerecht nannte. Unter seine Definition des Schönen liesse sich das Gerechte ohne Mühe bringen: die Fragmente der Schrift περὶ δικαιοσύνης. die wesentlich politischen Inhalt hatte, bezeugen, dass darin die Idee von der Symmetrie durchgeführt wurde 4). Wie das Schöne von der Natur (ὑπὸ τῆς φύσεως) herkommt, so dann natürlich auch das Gerechte, und die Schrift περί καλοῦ spricht es, im bewussten Widerspruche gegen die sophistische Aufklärung deutlich aus, dass das Gerechte von Natur und nicht durch Satzung sei (qu'ou zai μή θέσει), wie auch das Gesetz und die gesunde Vernunft (D. L. VII 128; vgl. Stob. ed. II 94,7 W.). Das Gerechte und das Schöne sind ferner in der Schrift περὶ τοῦ χαλοῦ καὶ περὶ τῆς ἐδονῆς 5) in engste Verbindung gebracht ge-

<sup>&#</sup>x27;) S. § 5.

<sup>3)</sup> Als ars vivendi zeigt sich die stoische Ethik besonders in der Polemik des Sextus Empiricus. Wegen der Tugend als τέχνη und des Lasters als ἀτεχνία s. Stob. ecl. II 58, 12 ff. Chr. Stoic. rep. 1050 a. S. S. 88, τεχνοιιδές Herill, s. S. 50.

a) Das δίκαιον und ἀγαθόν werden D. L. VII 53 zusammen genannt; danach kommt der Mensch auf diese Begriffe von Natur (φυσικώς),

S. συμμίτρως τῆ χρεία Chr. Stoic. rep. 1038 b; vgl. 1049 a. Cic. nat. deor. 2, 14, 37.

b) Möglich, aber bei der bekannten Manier des Chr., seine Gedanken in verschiedenen Werken zu wiederholen, nicht notwendig ist die Annahme (Baguet 279f), dass περὶ καλοῦ nur der erste Teil obiger Schrift war, etwa wie das θεραπεντικών der Schluss der Schrift περὶ παθῶν

wesen; im ersten Buche derselben wies Chrysippos darauf hin, dass die älteren Maler 1) und Redner die Gerechtigkeit gewöhnlich etwa so darstellten: von jungfräulicher Gestalt und Bildung, heftigem und furchterweckendem Anblick. mit feurigem Blitzen der Augen und mit der Würde eines weder demütigen noch wilden, sondern sozusagen verehrungswürdigen Ernstes. Jungfrau werde sie in symbolischer Weise deshalb genannt, weil sie unversehrbar sei, niemals den Übelthätern etwas nachgebe und weder die feinen Reden, noch ein Erbitten und Flehen, noch Schmeichelei, noch etwas anderes derart zulasse; dementsprechend werde sie auch finsterblickend gemalt, das Antlitz zusammengezogen, feurig und scharf blickend, so dass sie den Ungerechten Furcht einflösse, den Gerechten aber Mut, indem ihr Antlitz dergestalt den einen höchst freundlich, den andern schroffentgegenblickend sei (Gell. noct. Att. XIV 4). Die weiteren Äusserungen des Chrysippos über das Gerechte fallen der Politik zu.

#### Arten des Gutes und des Übels.

Wenn Tugend und Gut, Laster und Übel gleichgesetzt waren, so mussten die Stoiker, da sie Arten der Tugend annahmen, trotz der Singularität des Gutes doch Arten desselben aufstellen. In der That fehlt eine ähnliche Bestimmung nicht: Güter sind die vier Haupttugenden und alles, was Tugend ist, sowie alles, was an der Tugend teil hat; Übel sind die vier Hauptlaster, die übrigen Laster und, was am Laster teil hat<sup>2</sup>). Es ist ganz natürlich, dass Herillos nur die Wissenschaft und Ariston nur das Rechte

Über die Allegorie in Kunst und Litteratur K. Prächter, Quanam aetate Cebetis tabula conscripta etc. Diss. Marburg 1885 S. 84 ff.

<sup>7)</sup> S. S. 90, 2. Für Chr. noch D. L. VII 102. Stoic. rep. 1042 c. Da der nach Stob. ecl. II 78.3 W. folgende Gedanke von Chr. herrührt, geht ihn wohl auch der Satz ἐσοδυναμεῖ . . . . 'τὸ καλὸν (?) καγαθόν' καὶ 'ἡ ἀρετὴ καὶ τὸ μέτοχον ἀφετῆς' an.

und Ehrbare, das ist eben nur die Tugend, als Gut und nur das der Tugend Entgegengesetzte, das Schimpfliche als Übel zulassen. Von Chrysippos, bei dem der Begriff ἐπιγέννημα bereits in der Ziellehre sich bemerkbar machte, scheint folgende Erweiterung zu stammen¹): "Die Tugend ist etwas derartiges, dass das Teilhabende (μετέχοντα) die tugendhaften Handlungen (τας πράξεις τας κατ' ἀρετήν) und die Guten (σπονδαῖοι) sind, späterer Zuwachs aber (ἐπιγεννήματα) die Freude (χαρά), das heitere Gemüt (εὐ-φροσύνη) und ähnliches. In gleicher Weise sind auch bei den Lastern das eine die Unverständigkeit, Feigheit, Ungerechtigkeit und so weiter; das an den Lastern Teilhabende sind die lasterhaften Handlungen und die Schlechten (φαῦλοι); späterer Zuwachs aber der Missmut (δνσθνμία), verdriessliches Wesen (δνσφροσύνη) und dergleichen".

Ausser diesen Gütern ist nichts zu erstreben, ausser diesen Übeln nichts zu fliehen?).

Dass nach Chrysippos die Güter und Übel wahrnehmbar sind, ist bereits erwähnt<sup>3</sup>). Seiner Güterlehre darf

<sup>1)</sup> Dass D. L. VII 95 c chrysippeisch ist, dafür spricht ausser ἐπιγεντήματα (vgl. D. L. VII 86) besonders μετέχοντα, was sich ja schon bei Zenon findet. Die Ansicht, dass H and lungen Güter beziehungsweise Übel sind, wird in dem Schlussverfahren Chr. Stoic. rep. 1042 f vorausgesetzt. Dem τοιοῦτον δ' είναι τὴν ἀρετῆν ως (ὤστε?) . . . είναι ξ 94 lässt sich im Ansdruck die Konstruktion τοιαῦτα γὰρ τὰγαθά ἐστι τοῖς ἀνθρώποις ὤστε προτερεῖν Chr. Stoic. rep. 1042 b vergleichen. — Die Einteilung D. L. VII 96 f. ist anders; da sind alle tugendhaften Handlungen nebst εὐφροσύνη bereits ἀγαθά τελικά, jede lasterhafte Handlung nebst δυσθυμία bereits κακά τελικά, indem |ἀγαθά, μετέχοντα und ἐπιγεντήματα in eins zusammengeworfen werden.

<sup>7)</sup> Ariston (s. S. 91, 3) meint nur Tugenden und Laster (vgl. Senec. ep. 94, 11 aequitatem per se expetendam), Herillos die Wissenschaft (Cic. fin. V 25, 73). — Chr. Gal. 599 K.: "Das Gute selbst ist allein zu erstreben (αἰρετέον), zu thun (ποιητέον) und zu wagen (θαρρητέον)". Aus dem Zusammenhange geht hervor, dass dies des Chr. Meinung war.

<sup>3)</sup> S. 65.

wohl auch der Satz einverleibt werden: "Alle Güter sind gleich (ioa), und jedes ist aufs höchste zu erstreben und nimmt keinen Nachlass (ἄνεσις) und keine Anspannung (ἐπίτασις) an" (D. L. VII 101)1). Zwar ist zunächst an Hekaton als Autor zu denken; doch enthält der Gedanke nichts, was sich nicht aus anderen Sätzen des Chrysippos2) von selbst ergäbe. Die Gleichheit der schlimmen Handlungen setzt eine solche der Übel voraus, und diese wieder lässt auf Gleichheit der Güter schliessen. Das Weitere ist eine Folge der Lehre vom Zusammenhang der Tugenden, die ja die Güter sind, und die letzte Bestimmung ist eine Umschreibung des Begriffes διάθεσις mit der Terminologie der Tonoslehre, sie führt auf den Chrysippeischen Ausdruck εὐτονία. So versteht sich denn, weshalb Chrysippos noch besonders erklären musste, dass nicht jedes Gut in gleichem Masse zur Freude ausschlage (Chr. Stoic. rep. 1046 d.)3).

<sup>1)</sup> Vgl. Plut. de fort. 99 c eniracis - avecis.

η Mit ἐπ' ἄκρον αἰρετόν vgl. Chr. Stob. flor. 103, 22 δ ἐπ' ἄκρον προκόπτων. Stoic. rep. 1048 e ἐπ' ἄκρον.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) In den weiteren Bestimmungen der Güterlehre (D. A. VII 94-104. Stob, ecl. II 70-75 W.) herrscht kein einheitlicher Geist. Nur auf künstliche Weise lassen sich alle vereinigen, ein Beweis dafür, dass wir spätere Zerspaltungen einfacherer Begriffe vor uns haben. Bei Diogenes ist Hekaton § 101-103 dreimal mit Chr. zusammengenannt. Die Tendenz liegt offen zu tage: das persönliche Glück und das Gutsein des Einzelnen für sich ist nicht mehr das Einzige und Erste, es nimmt fast einen untergeordneten Rang ein (D. L. VII 95). Die guten Handlungen erscheinen nur als "Vervollständigungen" des Glücks (D. L. VII 96 καθό συμπληρούσιν), was nach Sext. E. math. XI 30. Pyrrh. III 172 nur einige Bestimmte (τινές) annehmen - er denkt dabei sicher nicht Chr. Die Begriffe Vaterland und Freundschaft dagegen treten gleich hier hervor. Nach dem Muster der aus Platon (Leg. 697 b) abgeleiteten peripatetischen Scheidung der Güter in τὰ περὶ τὴν ψυχήν, τὰ περὶ τὸ guya und rà exrès (Aristot, eth. Nicom, 1098 b, 12, Stob. ecl. II 125, 10 W.) ist die D. L. VII 95 mit er angereihte (Sext. E math. XI 46. 7.

#### Die mittleren Dinge.

Da Tugend und Gut, Laster und Übel ineins gesetzt werden, die guten und schlechten Handlungen aber ein besonderes Kapitel beanspruchen und die guten Menschen in der speziellen Ethik ihren Platz finden, so könnte eine eingehende Güterlehre nur eine Tautologie zur Tugendlehre sein. Das Hauptgewicht der altstoischen Güterlehre fällt demnach auf den Abschnitt über die mittleren Dinge<sup>1</sup>), wenn auch Zenon ursprünglich nur Güter und Übel der ethischen Betrachtung für würdig gehalten und erst später <sup>2</sup>) die Gruppe der in der Mitte liegenden Dinge in sein System eingeführt haben mag. Es mussten, wenn nur die Tugenden Güter sind und das Gegenteil Übel, vorwiegend negative Behauptungen ausgesprochen werden, und zwar wurde selbstverständlich insbesondere den Dingen die

Pyrrh. III 181) gebildet; Chr. aber behandelt die Dreiteilung der Güter ebenso als Irrlehre wie den Hedonismus (Orig. c. Cels. 8, 51 patr. 11, 1592 Mign.; vgl. Cic. fin. III 13, 37, was Chrysippeisch zu sein scheint), und jene Einteilung war für ihn zwecklos. Diese Thatsache beweist, dass Diogenes Laertius mit žre stets neue Einteilungsversuche einführt. Auch bei der Einteilung der die Seele betreffenden Güter in Ezers, dien-dieses und ox-0-Ezers dienderes schleicht sich eine andere Terminologie ein, als wir sie von Chr. erwarten. Endlich nennt Diogenes den Chr. nur bei einfacheren Bestimmungen.

<sup>1)</sup> S. Sext. E. Pyrrh. III 177. — Sie heissen noch bei Chr. οὐδίτερα (vgl. z. B. Chr. Stoic. rep. 1048 a und οὐδίτερα in den Definitionen der Tugenden S. 83), μέσα oder τὰ ἀνὰ μέσον, τὰ μεταξύ (Ariston N. Saal S. 35 f.). Diels Doxogr. 651, 19 wird daher Zenon gemeint sein (δ δ αἶ μέσον ἀγαδοῦ καὶ κακοῦ). Zenon (fr. 130; vgl. 126) und Ariston nennen sie auch τὰ ἔτερα (ðάτερα); reliqua (Senec. ep. 94, 8), cetera (Cicero). Vgl. Hirzel, Unters. II S. 45 Anm. Den Ausdruck ἀδιάφορα gebraucht Chr. in wörtlich überlieferten Fragmenten nur, wo er gegen Ariston polemisiert; im übrigen fällt derselbe den Berichterstattern zur Last.

<sup>2)</sup> Cic. fin. IV 19, 54; 20, 56.

Eigenschaft eines Gutes aberkannt, welchen dieser Rang von andern Schulen oder von der öffentlichen Meinung zugesprochen wurde. Gerade hier stimmt gegenüber der herkömmlichen Ansicht die Stoa den wegwerfenden Ton der Aufklärung an<sup>1</sup>).

Als mittlere Dinge werden deshalb gewöhnlich aufgezählt: Leben und Tod, Ruhm und Schande, Mühe und Lust, Reichtum und Armut, Gesundheit und Krankheit und ähnliche <sup>2</sup>).

Jedoch durften sich die Stoiker, da sie allein standen, nicht bei dem destruktiven Hinweis auf die Hinfälligkeit der Volksmeinung genügen lassen; eben wegen des Widerspruchs gegen das eigenste Fühlen der Griechen wurden positive Beweise verlangt. Ariston wendet sich im Streben nach Eindruck ans Gemüt: um zu beweisen, dass Reichtum weder ein Gut noch ein Übel ist, solle man zeigen, dass Reiche die unglücklichsten Leute sind<sup>3</sup>). Um zu be-

<sup>1)</sup> Es versteht sich von selbst, dass die Antipathie der Stoa gegen den Autoritätsglauben von diesem Punkte ihren Anfang nahm; das geht aber auch aus den Galen- und Senecastellen für Ariston und aus Zen. fr. 201 hervor.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Zen. Stob. ecl. II 57, 18 W. — Ariston Gal. 597 K. Senec. ep. 94, 7. pecunia, mors, dolor. 8 reliqua omnia divitias, honores, bonam valetudinem, vires, imperia. Reichtum Stob. flor. 94, 15. Cleanth. u. Chr. Epict. diss. 2, 19, 11 πλοῦτος, ἰγιὰια, ζων, ἀἀνατος, ἠδονή, πόνος. Chr. Stoic. rep. 1043 e. 1048 b: Für den Guten bedeutet der Verluss seines Vermögens soviel wie der einer Drachme. fr. 137, 6 Gercke: Reichtum, Ruhm (δυξα), Alleinherrschaft (χυραννίς; vgl. Stoic. rep. 1048 b) sind keine Güter; die Ansichten der Menge darüber sind Wahnsinn. Stob. flor. 7, 21: Der Weise empfindet wohl den Schmerz (ἀλγεῖν); aber er lässt sich nicht durch denselben überwältigen. Ζῆν und ηδονή als ἀδιάφορα Chr. D. L. VII 189. Daher auch Chr. Stoic. rep 1033 d die abfällige Äusserung über ηδέως. [Gegen Glücksgüter Chr. Ps.-Libanii ep. lat. 2, 21 S. 759 b Wolf].

b) Die Interpunktion bei Haase ist verkehrt. Nach malum esse ist der Doppelpunkt und nach divites der Punkt zu setzen, wie die

weisen, dass das Volk Tod und Schmerz über Gebühr fürchte, solle man betonen, dass im Tode, den wir einmal nach einem Gesetze erleiden müssen, ein grosser Trost liege, weil er keinen zurückgibt1); dass im Schmerze als Heilmittel erwachse die starre Gefasstheit des Gemütes. das sich alles leichter mache, was es einmal trotzig ausgehalten habe. Ganz trefflich sei das Wesen des Schmerzes. da weder der, welcher sich ausdehnt, gross sein, noch der, welcher gross ist, sich ausdehnen könne. Alles müssten wir tapfer auf uns nehmen, was die Weltnotwendigkeit befehle (Senec. ep. 94,7). Zenon scheint logische Beweise gesucht zu haben; so bildete er einen Schluss a Cesare für den Satz, dass der Tod kein Übel sei: "Kein Übel ist ruhmvoll; der Tod aber ist ruhmvoll; also ist der Tod kein Übel" (fr. 129)2). Bezüglich der Mühe jedoch zog er das lebendige Beispiel eines gebratenen Indiers sämtlichen Beweisen vor (fr. 187)3). Einem Schüler, der sich

Anaphora efficias, efficias und der Sinn bezeugt. — Gegen den Reichtum Stob. flor. 94, 15. Senec. ep. 115, 8: Unsere Freude am äusseren Prunke macht uns Kindern gleich, welche den Eltern und Geschwistern wertlose Halsketten vorziehen, nur dass unser thörichtes, wahnsinniges Spiel mit Gemälden und Bildsäulen uns teurer zu stehen kommt. (Einen ähnlichen Gedanken spricht auch Augustin. conf. I 9 patr. 32, 668 Mign. aus).

<sup>&#</sup>x27;) Quod ad neminem redit ist mir nicht verständlich. Denn sollte der Satz, dass man nur einmal sterben muss, ein Trost sein, so wäre zugestanden, dass der Tod doch höchst unangenehm ist. Betrachtet man ad als Dittographie und liest quod neminem reddit, so gibt der Gedanke: 'Der Tod entzieht uns auf immer, nicht nur wie der Schlaf für kurze Zeit den Kämpfen des Lebens' einen passenden Sinn.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Diesen Beweis befürwortet auch Cleanth. fr. 94, wendet ihn aber anders: Da der Tod nichts Schimpfliches ist, so kann er kein Übel sein.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Schopenhauers (Die Welt als Wille u. s. w. I S. 109) gegen den Weisen gerichtete Bemerkung ist daher nur teilweise gerechtfertigt. Auch beschränkte sich die Stoa nicht darauf, den Weisen aufzustellen, sondern verwies auf historische und dichterische Charaktere.

wegen seines Landbesitzes von der Philosophie abziehen liess. sagt er: "Wenn du nicht diesen zu nichte machst, wird er dich vernichten" (apophth. 31). Chrysippos stellte, wie gegen die hedonische Ziellehre, so auch gegen die hedonische Güterlehre vier Bücher Beweise zusammen (ἀποδείξεις πρός τὸ μη είναι την ήδονην ἀγαθόν). Είη Hauptbeweis war, es gabe auch hässliche (αἰσγραί) Lüste; nichts Hässliches aber sei ein Gut (D. L. VII 103)1). In anderem Zusammenhang führte er, mehr parainetisch, den Gedanken aus, dass der Begriff "Lust" ein sehr subjektiver sei. Die Sardelle verachte man in Athen wegen des Überflusses und sage, das sei Bettlerkost, in andern Städten finde man etwas ganz Besonderes daran, da sie dort weniger gut gerate. In Athen gebe man sich Mühe, die weniger brauchbaren adriatischen Hühner<sup>2</sup>) zu züchten. da sie viel seltener seien als die einheimischen; in deren Heimat aber lasse man sich die attischen kommen (Chr. Athen. VII 285 d.). Manche glaubten, dass die weissen Hühner viel schmackhafter seien als die schwarzen (Chr. Athen. IX 373 a)3). Zu welch absurdem Verhalten die subjektive Lust führen kann, suchte er wohl durch folgende Beispiele zu zeigen: Als der Betrüger Pantaleon zu sterben kam, betrog er jeden seiner beiden Söhne besonders, indem er jedem unter vier Augen sagte, er teile ihm allein

Έν τοῖς περὶ ἠδονῆς bezieht sich wohl auf die Schriftengruppe gegen die ἡδονή.

<sup>7)</sup> Über diese Bedeutung von ὄρνιθας bei Chr. s. Baguet S. 271f.
— Die Etymologie von ἀφιάι (Sardellen) ως ἀν ἀφιεῖς οἶναι Athen. VII
324 d könnte leicht Chrysippeisch sein. So leitet er den Namen des
Koches μαίσων von μασᾶσθαι, kauen, ab, da derselbe unwissend (ἀμαθής)
und auf den Magen bedacht sei (Chr. Athen. XIV 659 a), wo auch mit
μανθάνω und μαίσμαι gespielt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) In ähnlichem Zusammenhange oder auch bei dem Satze, die Lust bedinge vielfach grosse Mühe, stand die Bemerkung, der schönste Weinessig sei der ägyptische und der knidische (Chr. Athen II 67 c).

mit, wo er sein Gold vergraben habe; als daher die Söhne später gruben, war es umsonst, und sie sahen sich zusammen1) betrogen. Als ein Spottsüchtiger vom Henker hingerichtet werden sollte, bat er, noch einen Schwanengesang singen zu dürfen; dann wolle er sterben. Der Henker gewährte es, und jener spottete (Chr. Athen XIV 616 a b). Weiter scheint Chrysippos darauf aufmerksam gemacht zu haben, dass die Lust den Menschen isoliere und seinen gesellschaftlichen Pflichten entfremde?). Auch hat er nicht versäumt, die verderbliche Wirkung der hedonistischen Lehre auf die Jugend namhaft zu machen. so dass nun an Stelle des Theognis Bücher wie die Gastronomie des Archestratos und die Werke der Philainis träten3). Nur als Kolonie zu dem Gedichte des Archestratos erscheint die epikureische Philosophie, wenn Chrysippos ersteres als die Mutterstadt für letztere hinstellt 4). Darum setzt er denn dem hedonistischen Programme, wie

<sup>1)</sup> Korry ist wohl nach σχάπτοντας zu stellen.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Dieser Gedanke ist bereits in der Anekdote über Pantaleon enthalten. Er ist aber auch aus Chr. Athen. III 89 de herauszulesen, da dies Fragment dem fünften Buche περὶ τοῖ καλοῦ καὶ τῆς ἡδονῆς entstammt, das speziell gegen Epikuros gerichtet ist (vgl. Cic. fin. III 19, 63, de nat. deor. II 48, 123). Vgl. unten S. 106 f.

<sup>\*)</sup> Chr. Athen. VII 278 c. VIII 335 b d e. III 104 b. Gastronomie ist die Bezeichnung, die Chr. dem epischen Gedichte des Archestratos gibt (Athen. I 4 e). Vgl. den ps.-zenonischen Brief D. L. VII 9, welcher behauptet, die vielgerühmte Lust verweichliche (θηλύνει) die Seelen mancher Jünglinge.

<sup>4)</sup> Chr. Athen. III 104 b. VII 278 e. Möglicherweise gehört auch das Zitat aus Epikuros und der Hinweis auf den Komikerwitz, der die Epikureer Beistände (ἐπικούρους) und Helfer (βοηθούς) der Lust nannte. dem Chr. Der dem Zenon mit der ganzen Stoa zugeschriebene Satz, die Lust des Epikuros sei nur den Tieren unter sich gemeinsam, in deren Gesellschaft weder der Mensch noch der Weise gestossen werden dürfe (Cicero bei Augustin. c. Acad. III, 7. IV 441), geht wohl vor allen den Chr. an.

es mit Heineschem Kynismus in der angeblichen Grab schrift des Sardanapal gegeben war, in stoischer Manier eine Abänderung des Epigramms entgegen, welche Essen und Lust als nutzlos nach dem Tode verdammt und nur im Studium und denkenden Leben die reinen Freuden sieht, die unvergänglich sind1). Die ablehnende Haltung des Chrysippos gegenüber den Lüsten ist übrigens schon in den Definitionen der Tugenden εγκράτεια und αὐστηρία erkennbar2). Wenn er daher auch in der Polemik gegen Aristoteles die Lustlehre als in sich übereinstimmend und selbst mit der Methode des Aristoteles vereinbar nachwies. so konnte er doch vom Standpunkte der stoischen Güterlehre aus, welche die ästhetische Anschauung vom Masshalten als Prinzip verschmähte und die Trennung von Téloc und αγαθόν, von δι' αύτα und δι' έτερα αίρετα, von grösseren und kleineren Gütern verwarf3), bemerken, dass sich Lust und

<sup>&#</sup>x27;) Die Gegenüberstellung der beiden Epigrammversionen mag den Schluss des Werkes περὶ τοῦ καλοῦ καὶ τῆς ἐδονῖς gebildet haben. Die eine der Vermutungen Bag u ets S. 263, dass sie in der Schrift περὶ βίων vorkam, hat nichts mehr für sich, nachdem Nauck die Verse ἤδε σοφὶ βιάτοιο — ἀπείρονα χερνούν beseitigt hat. Einen Vers des Samiers Choirilos auf Sardanapal führte Chr. auch in περὶ ἀποφατικών an (Bergk, opusc. II S. 115. 143). Sardanapal ist bereits bei Aristoteles (eth. Nicom. 1095 b, 22) Urbild der Hedoniker, und schon Krates D. L. VI 86 wendet die Verse zum Guten (vgl. auch Cic. rep. III fr. inc. 4 Müller). S. auch Epiktet diss. III 22. 30.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Gegen Üppigkeit und Wohlleben Chr. Athen. IV 137 f. XIII 565 a. c-d, für die homerische Einfachheit Chr. Athen. I 18 b. 9c; vgl. Athen. I 8 e ff.

<sup>3)</sup> S. S. 54 ff. Durch die Polemik war natürlich Chr. gezwungen, die Unterscheidungen in den Titeln seiner Schriften anzuwenden; doch schrieb er nur περὶ τῶν δὶ αὐτὰ αἰρετῶν (die Tugenden und das Schöne im Gegensatze zu den δι αὐτὰ φενιτά, den Lastern). In der Schrift περὶ τῶν μὴ δι αὐτὰ αἰρετῶν handelte er über die ἀδιάφορα, wie die Fragmente Athen. IV 159 a (πλοῦτος) und D. L. VII 188 bezeugen. Die aristotelisch-peripatetische Scheidung der Güter in δι αὐτὰ αἰρετά

Gesundheit mit den Tugenden, auch mit der Gerechtigkeit, nicht vertrügen. So muss er im Streite gegen Platon, der ihm die Gesundheit als Gut zuzulassen schien (Rep. 357 c). etwa Folgendes geäussert haben: Gesundheit kann kein Gut sein: denn dann dürften wir um unserer Gesundheit willen alles thun und dabei kämen wir mit der Gerechtigkeit in Konflikt. Aber "nicht nur die Gerechtigkeit, sondern auch die Hochherzigkeit würde aufgehoben und die Mässigung und alle andern Tugenden, wenn wir die Gesundheit oder etwas anderes, was nicht sittlich schön ist, als Gut anerkennen" (Stoic. rep. 1040 d). Ähnliches behauptete er bezüglich des guten Rufes (εὐδοξία. Cic. fin. III 17, 57)1). Ein andrer Gesichtspunkt, welchen schon der Kyniker Diogenes angedeutet hatte (D. L. VI 71), war der, dass die gleichgiltigen Dinge grosse Mühe verursachen und zur Leidenschaftlichkeit treiben. So setzt die Erlangung der Lust vielfach das Gegenteil von Lust, die Mühe, voraus. "Die Salben haben ihren Namen daher, weil sie mit vieler Anstrengung und überflüssiger Mühe bereitet werden" (Chr. Athen. XV 686 f)2). "Ich wenigstens", sagte Chrysippos von einem gewissen Philoxenos von Leukadia, "muss immer an einen Fresser denken, der sich in der Rücksichtslosigkeit gegen seine Neben-

und δι' ἔτερα αίρετά (Stob. ecl. II 56,8 W. und Wachsmuth dazu) vermied er demnach, wie auch sonst die Stoiker (s. Stob. ecl. II 73,16. 72,14 W.) wenigstens dem Wortlaute nach. Eine zweifache Gebrauchs weise des Ausdrucks δι' αίτὰ αίρετά statuiert Diogenes von Babylon (ecl. II 64,13 W.). Aus Stob. ecl. 57,1 W. ist zu schliessen, dass die Peripatetiker den Begriff δι' αὐτὸ αίρετόν auch in den Platon hineintrugen.

Quelle der Stoiker Diogenes. — Kleanthes schrieb περὶ τιμῆς, mit abweichender Benennung, ausserdem περὶ καλῶν.

<sup>2)</sup> Μύρα von μυρίος. (Wegen μόρον s. Baguet S. 236 Anm. 103.) Dass die in der Stoa vielbehandelte Frage über den Salbengebrauch mit der Lustlehre zusammengebracht wurde, zeigt Plut, de esu carn. 999 d.

menschen so weit verstieg, dass er in den Bädern die Hand an das Heisse gewöhnte, indem er sie in heisses Wasser hielt, und den Mund, indem er ihn mit heissem Wasser ausgurgelte, offenbar<sup>1</sup>), damit er gegen Heisses unempfindlich sei. Man sagte, er habe auch die Köche dazu vermocht, dass sie die Speisen möglichst heiss auftrugen, damit er sie allein verzehre, da die andern nicht nachkommen konnten" (Chr. Athen. I 5 e). "Manche versteigen sich in ihrer Geldgier so weit, dass, wie man erzählt, einer bei seinem Ende nicht wenige Goldstücke hinabschluckte und dann starb, während ein andrer dieselben in seinen Leibrock nähte, diesen anzog und den Dienern auftrug, ihn so zu begraben, ohne ihn zu verbrennen und zu pflegen. Diese und ähnliche Charaktere sterben, indem sie sozusagen rufen:

ω χρισέ, δεξίωμα χάλλιστον βροτοῖς
ως οὖτε μήτης ἡδονὰς τοιάσδ ἔχει,
οὖ πατδες ἐν δόμοισιν, οὖ φίλος πατής,
οὖας σὺ χοί σὲ δώμασιν χεχτημένοι.
εἰ δἡ Κύπρις τοιοὖτον ὀφθαλμοῖς ὁρᾳ,
οὖ θαῦμ' Ἔρωτας μυρίους αὐτὴν ἔχειν (Εurip. fr. 326

Derart war die Geldsucht bei den damaligen. Von solchen sagte Anacharsis, als einer fragte, wozu die Griechen das Geld gebrauchten: Zum Zählen. Daher stellte Diogenes in seiner Politik das Gesetz auf, die Münzen sollen Knöchel sein. Denn schön hat Euripides auch das ausgedrückt (fr. 20 N.):

μη πλούτον είπης οὐχὶ θαυμάζω θεόν, ὄν χώ κάκιστος ὑαδίως ἐκτήσατο<sup>2</sup>)" Nauck).

<sup>1)</sup> Φareçῶs betrachte ich als Glossem zu δηλονότι.

<sup>2)</sup> Dass die ganze Stelle Athen. IV 159a dem Chr. gehört, ist, wie A. Elter, de gnom. I S. 15, nachweist, aus Philodem περί φιλοσ. (Gomperz, Zeitschr. für die österr. Gymn. 1878 S. 254) zu ersehen.

Der Gedanke des letzten Zitates ist auch in folgender Stelle enthalten: "Wie es eine Eigenschaft des Warmen ist, zu wärmen, nicht zu erkälten, so ist es auch eine Eigenschaft des Guten, zu nützen, nicht zu schaden. Reichtum und Gesundheit schaden aber ebensosehr, als sie nützen, also sind Reichtum und Gesundheit kein Gut. Ferner was man zum Guten und zum Schlimmen gebrauchen kann, das ist kein Gut; Reichtum und Gesundheit kann man aber zum Guten wie zum Schlimmen gebrauchen. Also sind Reichtum und Gesundheit kein Gut" (D. L. VII 103)¹).

Alle diese Beweise und Erwägungen kommen darauf hinaus, den mittleren Dingen Eigenschaften beizulegen, die mit dem strengen Begriffe eines Gutes nicht vereinbar sind 2).

Es ist eine ungeheure Kluft, durch welche Zenon Güter und Übel trennt, während er die übrigen Dinge im Vergleich mit Tugenden und Lastern unter sich gar nicht verschieden sein lässt (vgl. auch Cic. leg. I 21, 55). Wie aber, wenn ich im Leben vor die Wahl zwischen zweien solcher mittleren Dinge gestellt bin? Zenon entschied, offenbar in einer späteren Lebensperiode<sup>3</sup>), dahin, dass im Falle der Wahl beide in Frage kommenden Dinge nicht jedesmal gleich naturgemäss sein können. Er teilte

¹) Chr. ist mitgenannt, und ausser Hekaton ist auch die Ethik des Apollodoros als Quelle angegeben. Nebeneinanderstellung von mehreren auf dasselbe abzielenden Beweisarten findet sich bei Chr. auch sonst (Stoic, rep. 1041d e). Gesundheit und Lust keine Güter Chr. ebd. 1040d. Neben berühmten Problemen des Herakleitos, Parmenides, Zenon von Elea, Antisthenes erscheint Alex. Aphr. in top. 79,5 Wallies auch: πότερον ή ὑγεία ἀγαθὸν τ' οῦ. ὡς Χρύσεππος λίγει. — Vgl. Sext. E. math. XI 61 u. oben S. 90. 103. 106.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Von gleicher Art ist der Beweis gegen den πλούτος Alex. Aphr. in top. 201,22 Wallies τὸ διὰ κακοῦ γινόμενον ἀγαθὸν οὐκ ἔστιν πλούτος δὲ καὶ διὰ πορνοβοσκίας κακοῦ ὅντος γίνεται οὐκ ἄρα (!) ὁ πλοῦτος ἀγαθόν.

<sup>3)</sup> Cic. fin. IV 19, 54.

die mittleren Dinge wieder in drei Klassen ein: in solche, die von Natur den Vorzug haben; sie sind zu wählen und mit einem gewissen Werte zu bedenken - in solche, denen von der Natur der Vorzug genommen ist; sie sind abzuweisen und haben grossen Misswert - um andere, mittlere im engeren Sinne, braucht man sich überhaupt nicht zu kümmern, sie haben gar keine sittliche Bedeutung 1). Die von Zenon gewählten Ausdrücke προηγμένα und ἀποπροηγμένα setzen ein ὑπὸ φύσεως voraus und haben etymologische Beziehung zu ἀξία und ἀπαξία. Die von Cicero dem Zenon zugeschriebenen Bezeichnungen τὰ κατὰ φύσιν (secundum naturam)2), τὰ παρὰ φύσιν (naturae contraria) kann dieser wohl gebraucht haben, da schon Diogenes zwischen κατά φύσιν und παρά φύσιν unterschieden hatte (D. L. VI 71) und auch Zenon die προηγμένα für passend (aptae), brauchbar (habiles, commodae) und der Natur angepasst (ad naturam accommodatae), das Gegenteil für unbequem (incommodae) erklärte (Cic. fin. IV 20, 56. leg. I 21, 55). Den Ausdruck erläuterte<sup>3</sup> Zenon durch folgendes

<sup>&#</sup>x27;) Für diese Darstellung war Cic. fin. IV 25, 69—71 massgebend, was Pearson vollständig hätte ausschreiben sollen; fr. 130 vgl. 126, Die Einteilung der Dinge, die weder schön noch hässlich sind, in solche κατὰ φύον und παρὰ φύον Zen. fr. 169. contra naturam Zen. Cic. Tusc. II 12, 29.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Ob er den Ausdruck πρῶτα κατὰ φύσιν von Polemon übernahm (Cic. fin. IV 16), ist sehr zweifelhaft, da ihm πρῶτα nur die Tugend u. s. w. sein kann.

<sup>5)</sup> Γάρ und enim beweisen, dass nicht das Bild den Ausdruck schöpfen half. Προήπτα bedeutet Chr. Athen XIII 565 a "ist allgemein vorgezogen worden" (das Bartscheeren dem Stehenlassen), vielleicht auch Chr. Gal. 439 Κ. προήπται Ζήγωνι λόγος "von Zenon wurde jene Ausdrucksweise vorgezogen" (die lateinische Übersetzung sagt: progressa est Zenonis (!) oratio). — Cicero ist (fin. III 16, 52) genauer als Stobaios (fr. 131) bei Wiedergabe dieses Bildes, wie er auch das Relative des Wertes der προηγμένα besser ausdrückt als dieser.

Bild: wie niemand am Königshofe den König selbst zu Würde und Wert erhoben (προηγμένον) nenne, sondern nur diejenigen, welche in einer gewissen Ehrenstellung seien, deren Rang am nächsten an den des Königs herankomme, aber so, dass er der zweite sei, so würden im Leben nicht die Dinge, welche an erster Stelle sind, sondern diejenigen, die den zweiten Platz einnehmen, vorgezogene genannt. Die Vergleichung bezweckt einerseits, eine Ausdehnung des Ausdrucks προηγμένα auf die Güter, die gewiss ihren Wert und Vorzug gegenüber den mittleren Dingen und den Lastern haben, unmöglich zu machen, andrerseits die προηγμένα in ihrer untergeordneten Stellung gegenüber den dya9á, der Königin Tugend sehen zu lassen. Dennoch gelangt auch der hohe Rang der ersteren zum Ausdruck. Zweifellos liegt eine Konzession Zenons an die allgemeine Anschauung vor, wie die Mehrzahl seiner Beispiele für die προηγμένα beweist1). Προηγμένα sind ihm: Leben, Ruhm, Lust, Reichtum, Gesundheit, Schönheit, ἀποπροηγμένα Tod, Schande, Mühe, Armut, Krankheit, Schwäche, Schmerz 2). Wie Zenon hier argumentiert, zeigt seine Ausserung, der Schmerz sei bitter, naturwidrig, schwer zu ertragen, traurig stimmend und hart (Cic. Tusc. II 12, 29)3). Das Leben musste Zenon

The same

Gerne werden (auch von Ariston) Gesundheit und Reichtum als Vertreter der ganzen Klasse gewählt.

γ) Wachsmuth hat beobachtet, dass Stob. ecl. II 58, 2 W. die προηγμένα an erster, die ἀποπροηγμένα an zweiter Stelle der Gegensatzpaare stehen; vgl. Pearson S. 169. Auch Gal. 597 K. (Ariston) ist, gestellt ὑγίεια καὶ πλοῦτος καὶ νόσος καὶ πενία . . . τὸ μὲν ἡδὺ(=ἡδοτή) τὸ δὲ ἀναφόν (=λὲτη). Vgl. Cic. leg. I 21, 55; D. L. VII 102 (Sext. E. math. XI 63. Pyrrh. III 191), wonach oben unter den προηγμένα noch "Kraft" und für Chr. sicher noch "gute Herkunft" einzusetzen sind. Sext. E. math. XI 64 ff. zählt für Zenon (Ariston polemisiert) auf: ἰσχὺς, κάλλος, πλοῦτος, δόξα u. s. w., νόσος. πενία, ἀλγηδών.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vgl. Chr. Stob. flor. 7, 21. (s. S. 101, 2).

deshalb für wertvoller halten als den Tod, weil jede Ethik mit dem Leben steht und fällt1) und die Ziellehre sich auf den Selbsterhaltungstrieb gründet. Chrysippos verteidigt das Schicksal2), dem wir das Leben verdanken, gegen den Vorwurf, der dieses Leben seliges schilt3), mit der Bemerkung: "Es ist dankbarer, unverständig zu leben, auch wenn man niemals verständig werden sollte. Denn derart sind die Güter für die Menschen, dass in gewissem Sinne die Übel den in der Mitte liegenden Dingen überlegen sind. Nicht die Übel aber sind es, die überlegen sind, sondern die Vernunft, mit der zu leben sich mehr schickt, auch wenn wir unverständig sein müssten. Das unvernünftig und ohne Wahrnehmung sein ist weniger gut als das unverständig sein" (Chr. Stoic, rep. 1042 a-c, comm. not. 1064 e f). Doch zeigt gerade dieser Punkt, dass Zenon seinen προηγμένα nur einen sehr relativen Wert zumass. Er selbst glaubt sich von der Natur aufgefordert, das Leben zu verlassen (D. L. VII 28), wie ja wiederum die Natur selbst über alle Menschen den Tod verhängt hat. Hatte sich dann Kleanthes aus gleicher Ursache den Tod gegeben 4). so war bei den unvermeidlichen Angriffen der gegnerischen

¹) Chr. Stoic, rep. 1039 d (gegen Platon Clitoph, 408 a. Euthyd. 281 b-d. 289 a b. Baguet S. 329 f.): Es ist nicht möglich, nichtlebend zu philosophieren.

<sup>2)</sup> Das Zitat ist der Schrift περὶ φύσεως (φύσες = εἰμαρμένη) entlehnt. Wyttenbach schreibt Stoic. rep. 1042 c περὶ Κακῶν mit grossem Anfangsbuchstaben, was durch comm. not. 1064 e und ἐπελέγει, τῶν widerlegt wird.

<sup>3)</sup> Soph. O. C. 1224 ff.: "Nichtgeboren zu werden ist das Beste"; vgl. Schneidewin-Nauck z. St. — Lucret. rer. nat. V 176 quidve mali fuerat nobis non esse creatis? In diesen Zusammenhang gehört offenbar obiges Fragment; um den Selbstmord handelt es sich nicht.

<sup>4)</sup> Die Nachrichten über den Selbstmord der ersten beiden Stoiker scheinen mir nicht aus der Luft gegriffen.

Schulen für Chrysippos Grund genug, die Vorfälle theoretisch zu rechtfertigen: "Weder ist das Bleiben (μονή) im Leben den Gütern noch das Weggehen (¿ξαγωγή) den Übeln gleichzuachten, sondern nur den in der Mitte liegenden naturgemässen und naturwidrigen Dingen. Deshalb wird es zuweilen auch für die Glücklichen Pflicht, sich zu entfernen, und für die Unglücklichen hinwiederum, im Leben zu bleiben" (Chr. Stoic, rep. 1042 d. 1039 df, comm. not. 1063 c. 1076 b vgl. Cic. fin. III 18. Stob. ecl. II 110.9 W.). Unter diesen Umständen dürfen auch einige Aussprüche Zenons über Lust und Mühe nicht auf die Goldwage gelegt werden. In der Überlieferung zwar erscheint πόνος als προηγμένον und ήδονή als αποπροηγμένον (Stob. ecl. II 58, 3 W.); aber Wachsmuth hat mit Recht umgestellt (vgl. D. L. VII 102). Denn die Mühe würde sich mitten unter den andern προηγμένα ebenso schlecht ausnehmen als die Lust unter den ἀποπροηγμένα1). Welche Lust Zenon meinte, drückt sich in seinem Vorwurfe gegen den grossen Haufen aus. dass dieser, obwohl es ihm freistünde, aus den Mühen Vergnügungen zu ziehen (ἀπὸ τῶν πόνων τὰς ήδονας φέρειν), sie lieber aus den Küchen holte (fr. 201). Die Lust als Leidenschaft ist den Stoikern kein αποποσηγμένον, sondern ein Übel wie dem Antisthenes; Zenon wollte die seelische Befriedigung vorgezogen wissen, welche auch die Mühen süss macht2). Aber auch unter den

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. auch die Stellung ἡδι — ἀνιαρόν bei Ariston Gal. 597 K. Demgegenüber kann ich der übrigens trefflichen Auseinandersetzung von Pearson S. 169 nicht folgen. Wenn aber Cic. Tusc. II 15, 35 f. sagt, für die Griechen sei Mühe und Schmerz dasselbe, so trifft das für Zenon nicht zu.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Dass Chr. die ἡδοτή nicht lediglich als ἐπιγέντημα dachte, liegt in dem reservierten εἰ ἄρα ἐστίν D. L. VII 86. Bei ihm war gewiss das Ansehen, dessen sich die Epikureer erfreuten, und Aristoteles (eth. Nicom. 1099 a, 15) nicht ohne Einfluss. Hippol. phil. 22, 4 (Diels Doxogr. 572, 12) stellt eine zweifache Auffassung des Wortes ἡδοτή

Mühen besteht nach Diogenes dem Kyniker ein Unterschied: die πόνοι ἄχρηστοι machen unglücklich, die πόνοι κατά φύσιν glücklich. Zu ersteren gehört das mühevolle Haschen nach Lust, die doch nur ins Gegenteil umschlägt, zu letzteren die Verachtung der Lust (D. L. VI 71).

Gegen Zenons Werteinteilung der mittleren Dinge erhob der radikale Ariston Einspruch. Die Beweggründe. die in den mittleren Dingen liegen sollten, sind nach ihm nichtig. Nur zwischen Tugenden und Lastern ist ein Unterschied; alle übrigen Dinge sind vollständig gleich 1). Zwischen der besten Gesundheit und der heftigsten Krankheit ist im Hinblick auf das glückliche Leben keinerlei Unterschied 2). Die Gesundheit und alles Ähnliche, was in ihre Art schlägt, ist kein vorgezogenes ἀδιάφορον. Denn wenn man so sagt, so ist dies dasselbe, wie wenn man sie als Gut schätzt, und sozusagen nur im Namen ist ein Unterschied. Denn die gleichgiltigen Dinge, die zwischen Tugend und Laster liegen, kennen überhaupt keinen Vorzug unter sich 3), und es gibt nicht gewisse Dinge, die von Natur (φύσει)4) vorzüglich, oder solche, die zurückzuweisen wären, sondern weder werden ohne die verschiedenen Umstände des Augenblicks (παρά τὰς διαφό-

fest: bei den einen sei die Lust infolge sinnlicher Leidenschaften, bei den andern die Lust bei der Tugend gemeint. Ariston betrachtet Plut. virt, mor. 441a die †δοναί als Objekte einer Tugend, der σωφφοσύνη. Bonhöffer II S. 174 ist nicht ganz zutreffend. Die χαφά ist kein Gut, sondern eine Handlung.

<sup>1)</sup> N. Saal S. 31 u. Anm. 2; vgl. Cic, fin. III 3, 11; 15, 50.

<sup>7</sup> N. Saal S. 35.

<sup>\*)</sup> Haqallayı́ (auch D. L. VII 160) von παφαllάττεν intr. "sich hervorthun, hervorragen".  $Haqallayı́_1 = \text{"Unterschied"}$  etc. Stoic. rep. 1039 c.

<sup>4)</sup> Nach der für Ariston oft erwähnten Galenstelle haben wir von Natur Antriebe zum scheinbar Guten (= προηγμέτα) und zum scheinbar Üblen (= ἀποπροηγμέτα) in gleicher Weise.

φους τῶν καιρῶν περιστάσεις) die sogenannten mit Vorrang bedachten Dinge immer zu vorzüglichen, noch sind die sogenannten der Zurücksetzung verfallenen Dinge mit Notwendigkeit (και' ἀνάγκην) zurückzuweisen. z. B. die Gesunden müssten dem Tyrannen Knechtsdienste leisten und demzufolge töten, während die Kranken, von der Dienstleistung befreit, auch zugleich von dem Töten mitbefreit würden, so würde der Weise in diesem Falle (χαιρός) das Kranksein dem Gesundsein vorziehen. ist weder die Gesundheit immer ein vorzügliches noch die Krankheit ein zurückgesetztes Ding 1). Weder der Schmerz (Cic. Tusc. II 6, 15) noch die Lust können demnach bei Ariston ἀποπροηγμένα sein; Plutarch (virt. mor. 441a) legt thatsächlich dem Ariston folgende Definition der σωφροσένη in den Mund: Mässigung wird die eine Tugend genannt, wenn sie das Massvolle (το μέτριον) und das Zeitgemässe (το εὐχαιρον) in den Vergnügungen (ήδοναί) bestimmt. Ariston wird daher der Schüler der Stoa sein, den Theognetos, der Dichter der neuen Komödie, sprechen lässt: Etwas Fremdes ist der Reichtum für die Menschen, er ist Reif; die Weisheit aber ihm eigentümlich, sie ist Eis (Athen. III 104 c)2). Ihn zitiert wohl auch Chrysippos, wenn er sagt: 3) "Kein προηγμένον ist überhaupt für uns; sie helfen

<sup>&#</sup>x27;) Saal S. 35 f. Sext. E. math. XI 64. § 67 scheint fremder Zusatz, wie der Ausdruck (φυσικὶ πρόπρισιε) lehrt. — Pyrrh. III 192 (ohne Namen) wird ähnliches von den Reichen, denen von einem Tyranneu nachgestellt wird, und den Armen, die verschont werden, ausgeführt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Auf Ariston deutet das Bild, der Ausdruck σοφία für Tugend. Wegen ἀφετή als οἰκεῖον und κακία als ἀλλότριον vgl. Sext. E. math. VII 12. In physikalischer Erörterung stellt Chr. κρύσταλλος und πάχνη Stob. flor. IV 154 Meineke neben einander.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Denn die von Plutarch dem Chr. zugeschriebene Stelle Stoic. rep. 1048 ab. comm. not. 1060 e gehört in Wahrheit dem Ariston, wie Chr. Stoic. rep. 1041 e verglichen mit Cic. fin. IV 25, 68 zeigt. Mit

in keiner Weise zur Glückseligkeit. Die Vernunft zieht und kehrt uns von allem derartigen ab". Der bilderliebenden Weise des Ariston¹) entspricht das namenlos überlieferte Bonmot, Zenon sei es ergangen wie dem Manne mit dem Krätzer, der diesen weder als Essig noch als Wein anbringen konnte; denn sein προηγμένον habe weder die Beschaffenheit eines ἀγαθόν noch die eines ἀθάφορον (Stoic. rep. 1047 e). Dass sich Ariston auf diesem Standpunkte zu Pyrrhon hinneigte, ist wohl schon frühe bemerkt worden; Cicero wird nicht müde diesen Umstand zu betonen 2).

An Ariston schloss sich Herillos an (D. L. VII 165), und auch der wenig entschiedene Kleanthes scheint die Ausdrücke προηγμένα und ἀποπροηγμένα gescheut zu haben. Im Zeushymnus bezeichnet er das ungeordnete Jagen

ουδέν όντων πρὸς τμᾶς ουδέ συνεργούντων πρὶς ευδαιμονίαν ουδέν vgl. die Äusserungen Aristons gegen die Dialektik; N. Saal S. 23. Anm. 1. 2. 3. Vgl, Stob, ecl. II 8, 14 W. = flor, 80, 7, 22, 28 = flor, 82, 7, 23, 15 = flor, 82, 11, lm Index Wachsmuths scheint ein Irrtum vorzuliegen. Der Feind der Stoa hat es leicht, die Sätze dem Chr. zuzuschieben, da dieser in der Schrift über die Kunst. Mahnreden zu verfassen (περὶ τοῦ προτρέπεσθαι), verschiedene wirksame Methoden empfehlen musste. Hoos tà evarria dialégeodas erlaubt Chr. im Gegensatze zu Ariston unter Anwendung von Vorsicht (Chr. Stoic, rep. 1036 a. d-e); er selbst benutzt das kühne Verfahren in den Schriften für und gegen den Autoritätsglauben (συνήθεια) wie auch in den Schriften περί βίων und περί βίου καὶ πορισμοῦ (vgl. Stoic. rep. 1043 c-1044 a. 1047 f mit D. L. VII 188 f und 1033 d mit 1043 b). Vgl. Orig. c. Cels I 40 patr. 11, 736 b Mign. Seine Polemik gegen die Lehrweise der Philosophen selbst, welche den Schülern Meinung und Gegenmeinung vorführten, richtete sich gegen Arkesilaos (Cic, fin. II 1. Tennemann Gesch. d. Philos. 4 S. 192).

<sup>1)</sup> Plutarch sagt πρεοβυτέρων τινές . . . . έφασαν und fährt dann weiter fort άλλ' ὁ Χρίσιππος.

<sup>7)</sup> N. Saal S. 35 ff.

nach Ruhm, Gewinn und Lust als κακά·); die Schlechten vermeinen damit zwar stets nach Gütern zu streben (v. 23), erreichen aber in Wahrheit das Gegenteil. Ähnlich hatte sich Ariston ausgedrückt²), und der letzte Gedanke erinnert an das, was Diogenes von den πόνοι ἄχρηστοι gesagt hatte. Darum betont Kleanthes, dass sich die Lust nicht mit der Verständigkeit vertrage (fr. 89); sie sei weder naturgemäss, noch habe sie einen Wert im Leben, sondern sie sei wie der Schmuck³) nicht naturgemäss (fr. 88)⁴). Den lakonischen Knaben, der fragte, ob die Mühe ein Gut sei, und demnach dieselbe für näher der Natur des Guten als des Übels ansah, lobte Kleanthes (a. 17)⁵).

<sup>1)</sup> S. v. 26 ff. Da die Schrift περὶ δόξης im Katalog neben περὶ τιμῆς steht, wird die erstere über die δόξα des Hymnus und nicht über die δόξα als Volksmeinung gehandelt haben. Unter κερδοσίνη im Hymnus ist πλοῖτος zu verstehen, vgl. a. 3. 18; unter ἄνεσις καὶ σώματος τόξια ἔργα die τδονή. Epiphan. Diels Doxogr. 592, 30 ist daher mit Krische, Forschungen S. 431 Anm., als totales Missverständnis zu fassen. ἄνεσις ist sonst Gegensatz zu τόνος, dem guten Seelenzustand, aber auch das Nachlassen einer Leidenschaft (Chr. Gal. S. 419 Κ. ἄνεσις, ἀνίσσθαι und σνετολή); vgl. S. 59,2. 99. Milderen Sinn hat ἀνίσσθαι Hekaton D. L. VII 26.

<sup>2)</sup> N. Saal S. 20 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Den Zenon verachtet hatte (Pearson S. 309).

<sup>4)</sup> Für κάλλυντρον hat Hirzel, Unters. II S. 96, die richtige Bedeutung gefunden. Im übrigen s. Bonhöffer I S. 314. Pearson S. 310. Zu beachten ist, dass die Lust nicht als naturwid rig bezeichnet wird. Nach Plut. de esu carn. 999 d verläumdeten die Stoiker die γδονί als οῦτε ἀγαθὸν οῦτε προηγούμενον οῦτε οἰκεῖον; dabei darf jedoch nicht etwa προηγωένον vermutet werden, da προηγούμενον zwischen den Synonymen ἀγαθὸν und οἰκεῖον steht und die Stoiker nach dem Folgenden nur das μὶ χρίσιμον μηθὲ ἀναγκαῖον ἐν τῷ ἡδονῷ verpönten.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Die Begleitworte des Musonios erweisen, dass es sich um die Bestimmung der Mühe als αδιάφορον handelt (μήτε πενίαν μήτε θάνατον δεδιέναι . . . . μηδ' αὐ διώπειν πλοῦτον ἢ ζωὶν ἢ ἡδονὴν Stob. ecl. II 243, 1 W.)

Diesem konzilianten Verhalten gegenüber musste Chrysippos seine Aufgabe darin erblicken, die Meinung des Meisters in Schutz zu nehmen. Er scheint sich auf die nämliche Weise geholfen zu haben, die er schon in der Tugendlehre gegenüber dem Nominalismus anwandte, indem er innerhalb der Gattung der mittleren Dinge besondere Arten annahm und behauptete, eine Art könne einen gewissen Vorzug vor der andern haben 1). Von ihm ist die Ausdrucksweise τὰ μέσα κατὰ φύσιν καὶ παρὰ φύσιν namentlich überliefert (Stoic. rep. 1042d. comm. not. 1063c. Vgl. Stoic. rep. 1039e. Stob. ecl. II 110, 9 W.). Die Einteilung der sittlich gleichwertigen Dinge in naturgemässe wie Gesundheit2), Kraft, Brauchbarkeit3) der Wahrnehmungsorgane u. s. w., in naturwidrige wie Tod 4), Schwäche, Verstümmelung 5) u. ä., und in solche, die weder naturwidrig noch naturgemäss sind (ουτε παρά φύσιν ούτε κατά giouv Stob. ecl. II 79, 18 W.), wird daher wohl aus Chrysippos' Werken geschöpft sein. Für letztere mag er den Terminus οὐδετέρως έχοντα (Stob. ecl. II 80, 17 W. D. L. VII 106) gebraucht haben 6). Wenn demnach Chrys-

Dies ist offenbar der Sinn des knappen άδιάφορα κατ' είδος προηγμένα D. L. VII 102.

<sup>2)</sup> Vgl. Plut virt. mor. 450 b, wo ἡ τοῦ σώματος ἱγίεια τοῖς μὲν κατὰ φύσιν καὶ χρήσιμον ἀγαπάται sich auf Chr. bezieht.

<sup>3)</sup> Diese Übersetzung kommt der Etymologie n\u00e4her als das gew\u00f6hnliche "Unversehrtheit". Vgl. εὐαισθησία S. 50, wo ἀφτιότης allein steht.

<sup>4)</sup> S. Chr. Stoic. rep. 1042 d; vgl. comm. not. 1063 c.

<sup>5)</sup> Chr. Stoic. rep. 1050 a εἴτε παρὰ φύσιν τὴν ἰδίαν νοσοῖντες εἰτε πεπηρωμένοι; γgl. 1047 e über die ὁλοκληρία σώματος. Wegen νόσοι und πρώσεις darf sich der Weise töten comm. not. 1076 b. — Νίσοι und πρώσεις stehen bereits Aristot. eth. Nicom. 1145 a, 31. 1149 b, 29 neben einander.

<sup>9)</sup> Es scheint, als ob gelegentliche Ausführungen des Chr. in Kompilationen, wie des Diogenes und des Apollodoros Ethik und die

ippos anerkannte, dass die mittleren Dinge von Natur vorgezogen sind, so musste er gerade diesen Satz gegen Ariston verteidigen. Beim Leben machte er wohl auf den Besitz der Vernunft aufmerksam, der von Natur aus dem Leben an sich Wert gibt gegenüber dem Nichtsein<sup>1</sup>). Er lobte das derbe Wort des Antisthenes: Verstand (voïs) muss man erwerben oder einen Strick, und den Vers des Tyrtaios:

Πρὶν ἀρετῆς πελάσαι τέρμασιν ἢ θανάτου.

Um dem Laster, nicht aber um der Armut zu entgehen, solle man den Tod suchen (Chr. Stoic. rep. 1039  $d-f)^2$ ). Er deckte die praktischen und theoretischen Konsequenzen der Aristonischen Lehre auf: die Sorge um die Gesundheit, die Achtsamkeit auf das Vermögen, die Teilnahme am Staatsleben, die Ordnung der zu erledigenden Geschäfte, die Lebenspflichten würden aufgehoben, ja am Ende müsste jenes Tugendhafte selbst, worin alles gelegen sein solle, preisgegeben werden (Cic. fin. IV 25, 68)  $^3$ ). In der That würden diese Konsequenzen all dem zuwiderlaufen, was nicht bloss Zenon, sondern auch Ariston vom Weisen verlangte.

Bücher des Hekaton waren, nach dem Muster der Chrysippeischen έπογραφή in schulmässiger Form systematisch formuliert wurden; die Einteilungen  $\pi \iota \varrho \iota \ \psi \nu \chi \tilde{\gamma}_{\mathcal{S}}$ , έπτός,  $\delta \iota'$  αίτὰ αίρετά,  $\delta \iota'$  αίτὰ προηκτά u. s. w. scheinen daher zu rühren,

<sup>1)</sup> S. S. 111.

<sup>2)</sup> Dass diese Gedanken so gewendet werden dürfen, beweist der Zusammenhang, in dem sie vorgetragen wurden, und Plut. virt. mor. 450a. — Auf den Theognisvers spielt schon Aristot, eth. Nicom. 1116a, 13 rò δάποθνίσκεν φείγοντα πενίαν al.: — An Chr. lehnt sich also der Spruch an: μη φείγε πενίαν, άλλ' αδικίαν Epictet. et Moschionis sententiae ed. A. Elter 25. Stob. flor. 97,30 (Hypsaeus). Der Theognisvers (175) (?) wird auch von dem nach Julian lebenden Verfasser der sechs τρίποι des Selbstmords zitiert (David in Aristot. cat. 13 b, 46 Brand.).

<sup>3)</sup> Vgl. Chr. Stoic. rep. 1041 e und Cic. fin. IV 13, 43.

"Wahnsinnig sind diejenigen", gibt Chrysippos dem Ariston seinen Vorwurf zurück, "welche den Reichtum, die Gesundheit, die Mühelosigkeit und die Unversehrtheit des Körpers für nichts achten und sich nicht darum kümmern" (Chr. Stoic, rep. 1047e)1). Bezüglich der Unversehrtheit des Körpers wird er kaum versäumt haben zu erinnern, dass die Natur in der Regel ganze Exemplare schafft. Der gute Ruf hat nach ihm Wert im Hinblicke auf den (sittlichen) Nutzen; keinen Finger solle man drum rühren, wenn dieser weggenommen werde (Cic. fin. III 17, 57). Dass der Reichtum auch nützen kann, hat Chrysippos nach Zenons Vorgange (D. L. VII 22) an Kapaneus bewiesen (Eurip. Suppl. v. 861 ff.), der reich war und doch nicht höher dachte als ein armer Mann (Chr. Athen. IV 158 f)2). Wie mässiger Besitz von Geld der innern Unabhängigkeit und namentlich Furchtlosigkeit des Menschen förderlich ist, hatte Zenon selbst bereits ausgeführt (fr. 169)3). So konnte Chrysippos von seiner eigenen Güterlehre sagen: "Sie ist am meisten im Einklang mit dem Leben und berührt sich am nächsten mit den von der Natur in uns gelegten Vorannahmen" (Chr. Stoic, rep. 1041e)4).

¹) ἀντέχεσθαι weist Bonhöffer, Epiktet II S. 170. 234, als das Verbum für die Bemühung um die προηγμένα nach (Gegensatz αἰρεῖσθαι beim τέλος). — Die ἀπονία als κατὰ φίων Stob. ecl. II 83,4 W. In den Chrysippeischen Definitionen der Tugenden φιλοπονία und ἀρφενότης ist die Mühe etwas zu Bekämpfendes, Feindliches. Da Arbeit mit Mühe nicht schlechtin zu identifizieren ist, liegt kein Widerspruch in der Mahnung des Chr., es sei wahnsinnig, den Hesiodischen Vers (Op. 299): Ἐργαζεν, Πέροη, δῖον γένος umzusetzen in: Μὶ ἔργαζεν, Πέροη, δῖον γένος (Stoic. rep. 1047 f).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) S. A. Elter, De gnomol, I S. 15. Ubrigens nimmt auch Ariston Stob. flor. 94,15 einen guten Gebrauch des Reichtums an.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Da das Fragment aus Athen. VI 233 b stammt, kann an Chr. als Vermittler desselben gedacht werden.

<sup>1)</sup> Die ξμφντοι προλήψεις entwickeln sich φίσει durch die Erfahrung

Die vorsichtigere Fassung der Telosformel, wie sie in ἀχολούθως statt ὁμολογουμένως vorliegt, scheint eben auf eine Berücksichtigung der Aristonischen Lehre zurückzugehen, da ἀχολούθως τῆ φύσει auch von der Bemühung um die προηγμένα gesagt werden konnte, so dass der Vorwurf von einer Zweiheit der Lebensziele vermieden war.<sup>1</sup>)

Auch die Berechtigung, einen doppelten Massstab aufzustellen — denn einen solchen gestattet sich offenbar die orthodoxe Stoa in der doppelten Wertung der mittleren Dinge —, scheint Chrysippos dargelegt zu haben. In einer vermutlich seinen Werken entlehnten Stelle?) wird der erste Wert ( $\pi\varrho\omega\eta\eta$  å $\xi i\alpha$  D. L. VII 84) deutlich von dem zweiten Wert unterschieden und so eine gewisse Wertung der  $\mu \epsilon \sigma \alpha$  teils durch ihre innere Bedeutung teils durch ihre Anteilnahme am naturgemässen Leben gerettet. Die vorgezogenen Dinge sind nämlich die, welche Wert (å $\xi i\alpha$ ), die

in uns. — In der gleichen Schrift bezieht sich Chr. auch auf das Leben der Tiere Stoic. rep. 1044 f. 1045 a.

<sup>1)</sup> An Ariston Sext. E. math. VII 12 οἰκεισῖν und ἀλλοτρισῖν erinnert D. L. VII 85. Für Ariston handelt der Weise entweder nach seinem Gutdünken (vgl. die ἰδία φύσις) oder auf grund gewisser occurrentia (συμβαίνοντα Cic. fin. IV 16, 43), die natürlich κατὰ περίστασιν sind; nach Chr. D. L. VII 87 sind die συμβαίνοντα jedoch φύσει, letztere Bestimmung hat altruistischen Sinn. Dadurch wird ein Zusammenhang zwischen Aristonischer Güter- und Chrysippeischer Ziellehre wahrscheinlich.

<sup>7)</sup> D. L. VII 105 spricht für Chr.: die harte Ausdrucksweise, der δμολογούμενος βίος, die Wahl von πλοΐτος und ἰγιεια als Beispiel und der Umstand, dass D. L. VII 84 für das wichtige Kapitel der προύτη ἀξία auch Chr. genannt ist, dass Chr. den Nutzen bei einigen προτηγμένα, so beim πλοῦτος und ἐὐοδξία, als wertbildend ansah. Comm. not. 1070 d wird ihm vorgehalten, dass er in der Schrift περὶ ἀγαθῶν (!) zwischen τέλος und πρὸς τὸ τέλος zu unterscheiden scheine; dasselbe kann von obiger Stelle behauptet werden. — Stob. ecl. II 83, 10 W., was nicht ganz übereinstimmt, wird Antipatros und 84.4 W. Diogenes von Babylon genannt.

zurückgesetzten diejenigen, welche Misswert ( $\partial \pi \alpha \xi i \alpha$ ) haben¹). Unter  $\partial \xi i \alpha$  ist in einer Hinsicht die Beziehung zu dem mit der Vernunft harmonischen Leben zu verstehen, welche bei jedem Gute besteht; Wert ist aber auch eine gewisse in der Mitte liegende Fähigkeit ( $\mu \epsilon \sigma \eta$   $\partial i \nu \alpha \mu \iota \epsilon$ ) oder ein Nutzen, der zum naturgemässen Leben in Beziehung gebracht wird, ähnlich wie der ist, den zum naturgemässen Leben Reichtum und Gesundheit beitragen. In anderm Sinne ist Wert der Ersatz, den eine erprobte Sache gibt, und den ein Sachkenner feststellt, wie wenn wir sagen, es werde Weizen gegen die Gerste nebst dem Maulesel ausgetauscht (D. L. VII 105).

Indem Chrysippos auf der einen Seite nachzuweisen bestrebt war, die προηγμένα seien keine ἀγαθά, auf der andern Seite aber, sie seien von Natur aus den ἀποπροηγμένα vorgezogen, bot er unfreundlicher Polemik eine willkommene Handhabe zum Aufdecken von Widersprüchen²). Da ein derartiges Verfahren für uns keinen Nutzen mehr hat und uns nur die Pflicht obliegt, das System des Chrysippos zu verstehen³), kann uns auch nicht mehr auffallen, dass er im ersten Buche περὶ ἀγαθῶν bezüglich der mittleren Dinge (τρόπον τινά) es gelten lässt, "wenn einer unter bestimmter Wortvertauschung eines derselben ein Gut nennen will, ein andres aber ein Übel, falls er nur auf die Dinge selbst lossteuert und nicht anderswohin ab-

¹) Das iκανή, welches Sext. E. math. XI 62. Pyrrh. III 191 zu ἀξία und ἀπαξία setzt, scheint mir noch besser als das πολλή des Stobaios. — Stob. ecl. II 84, 18 W. rührt von einem späteren Stoiker her.

<sup>2)</sup> Der krasseste Widerspruch — zwischen περὶ βίων und περὶ βίων απὶ πορεσμοῦ — ist im Altertum nicht aufgedeckt worden, ein Zeichen dafür, dass er sich lösen lässt. Die von Plutarch aufgezeigten Widersprüche löst C. Giesen, De Plutarchi contra Stoicos disputationibus. Diss. Münst. 1889.

<sup>8)</sup> Es könnten auch Widersprüche durch die Entwicklung des Chr erklärt werden, worauf Plutarch selbst virt. mor. 448 a deutet.

schweift, indem er bei dem Bezeichneten nicht aus der Rolle fällt, während er sich im übrigen nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauche richtet" (Stoic. rep. 1048 a)¹). Damit gibt Chrysippos nur zu, dass unter den οὐ δέτεξα Wertunterschiede sind, sagt aber zugleich, die Bezeichnung der προηγμένα als ἀγαθά und der ἀποπροηγμένα als κακά²) stimme nicht ganz zu den Begriffen, die man in der Gewohnheit diesen Ausdrücken beilegte. Kam ihm demnach dies Verfahren als Abweichung vom Sprachgebrauche vor, so mussten ihm die stoischen Neubildungen als notwendige Ergänzungen des Sprachschatzes erscheinen, und wir sehen, welche Bedeutung die Stoiker derartigen Wortunterschieden zumassen³).

Es wird auch gemeldet 4), dass Chrysippos als Ziel das Wissen zugab, was er leicht konnte, wenn er seine Auffassung des Begriffes wahrte. Die Thatsache, dass im Zusammenhange damit ihm ein Eingehen auf die Aristotelische 5) Unterscheidung von τέλος und πρὸς τὸ τέλος zu-

3

<sup>1)</sup> Man könnte Chr. vorwerfen, dass er Gell. noct. Att. VII 1, 1 (fr. 26, 18 Gercke) dolor als malum und voluptas als bonum bezeichnet. Aber jedermann sieht, dass es sich nicht um die Güterlehre handelt, und dass das Streben nach Kürze die Schuld an dem ungenauen Ausdruck trägt.

<sup>\*)</sup> Von der Erlaubnis machte ein Glied der mittleren Stoa, die andre Ansichten über die Sprachrichtigkeit hatte, Poseidonios, Gebrauch, indem er Reichtum und Gesundheit als Güter bezeichnete (D.L. VII 103); doch trifft Schmekels (S. 276) Behauptung, Poseidonios habe ἀγαθά nicht im eigentlichen Sinne genommen, nicht ganz zu, da Poseidonios mit Panaitios Gesundheit, Kraft und Wohlhabenheit als zum Glücke notwendig ansah (D. L. VII 128; vgl. E. Norden, 19. Suppl. zu Fleckeisens Jahrb. 1893 S. 420, der Senec. ep. 90,7 als Poseidonisch nachweist).

<sup>3)</sup> Auch fr. 140,4 Gercke dringt Chr. auf ganz zutreffende (πυρίως) Ausdrucksweise; vgl. den Schrifttitel περὶ τοῦ πυρίως πεχρῆσθαι Ζήνωνα τοῖς ὑνόμασιν D. L. VII 122.

<sup>4)</sup> Comm. not. 1070 d.

b) S. S. 51, 1.

gemutet wird, gestattet in Verbindung mit dem Umstande, dass die Äusserungen ebenfalls der Schrift περὶ ἀγαθῶν angehören¹), den Schluss, dass Chrysippos die ὑποτελίδες des Herillos berücksichtigte. Vermutlich hat er denselben ihre ursprüngliche Stellung zurückgegeben, durch Einreihung unter die προηγμένα²). Unter den οὐδέτερα κατὰ φύσιν des Chrysippos wie unter den ὑποτελίδες werden ὑγίεια, ἰσχύς, unter ersteren αἰσθητηρίων ἀρτιότης, unter letzteren εὐαισθησία und ἀρτιότης aufgezählt, und D. L. VII 106. Stob. ecl. II 81,1 W. spielen unter den προηγμένα die ὑποτελίδες εὐφνία, ὑγίεια, ὑώμη (= ἰσχύς), εὐεξία, ἀρτιότης eine Rolle³).

Von den absolut gleichwertigen Dingen ist wenig zu sagen<sup>4</sup>). Chrysippos führt aus: "Gewisse Dinge sind grosser Mühe und Beachtung nicht wert. Wenn wir zum Beispiel die zwei bestimmten Drachmen da in einer bestimmten Zeit prüfen sollen und einer sagt, diese, ein andrer, jene sei schön, und wir die eine von beiden nehmen müssen: dann werden wir es aufgeben noch weiter zu untersuchen und die nächstbeste nehmen, indem wir darum wie in zweifelhaften Fällen losen, selbst wenn wir gerade

Bemerkenswert ist, dass im ersten Buche περὶ ἀγαθῶν Beziehung auf Ariston, im dritten auf Herillos sich findet.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Der Ausdruck μέσα κατὰ φύσιν verrät sich als Korrektur an dem Polemonischen πρῶτα κατὰ φύσιν. Stob. ecl. II 80, 6. 82, 11 W. kann nicht Chrysippeisch sein; vielleicht liegt eine Nachwirkung der Herillischen Lehre vor.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Wenn auch nicht die Einteilung, so stammt doch wohl das Begriffsmaterial aus Chrysippeischen Schriften.

<sup>4)</sup> Das Beispiel ἐκτεῖναι τὸν δάκτιλον τὰ συστεῖλαι (συγκάμψαι), welches sich in der Gruppe der ἀδιάφορα μτρθ' ὁρμῆς μήτ' ἀφορμῆς κινητικά D. L. VII 104. (Sext. E. math. XI 62. Pyrrh. III 191) findet, geht auf Chr. zurück: s. Stoic. rep. 1038 f; vgl. die Redensart οὐδὲ τὸν δάκτυλον προτεῖναι (Chr. Stoic. rep. 1046 c. 1061 f) oder ἐκτεῖναι (Chr. ebd. 1064 d) χάριν oder ἕνεκά τινος, ne digitum quidem porrigere Chr. Cic. fin. III 17, 57. Baguet S. 260 f.

die (thatsächlich) schlechtere erhalten sollten" (Stoic. rep. 1045 ef; vgl. 1045 d)1). Die Stelle beweist, dass die Lehre von den προηγμένα und αποπροηγμένα auch im Interesse rascher Entscheidung gefasst wurde. stimmt der Satz des Chrysippos: "Solange mir das Nachfolgende zweifelhaft ist, halte ich mich immer an das, was von Natur geeigneter ist, um das Naturgemässe (τα κατά φύσιν) zu erlangen; denn Gott selbst hat mir in derartigen Dingen die Wahl in die Hand gegeben". Epiktetos, der uns diese Ausserung in einem Abschnitte über die adiagopia vermittelt hat (diss. II 6, 9), fügt als Beispiele bei: "Wenn ich wüsste, dass es mir bestimmt sei krank zu werden, würde ich sogar freiwillig darauf zugehen. Denn auch der Fuss würde, wenn er Verstand hätte, auf das Beschmutztwerden losgehen". Die Erklärung ergibt sich aus dem Folgenden, das ganz aus dem Geiste des Chrysippos<sup>2</sup>) heraus gesprochen ist: "Wenn der wackere Mann die Zukunft vorherwüsste, würde er zum Krankwerden, zum Sterben und zum Verstümmeltwerden mitwirken, indem er merkt, dass dies von der Anordnung des Weltalls zugeteilt wird, und dass das Ganze wichtiger ist als die Teile, wie die Stadt wichtiger ist als der Bürger. Nun aber da wir nicht vorherwissen, ist es geziemend, sich an das hinsichtlich der Auswahl Geeignetere zu halten; denn auch dazu sind wir geboren" (Epictet. diss.

<sup>1)</sup> Wir lesen auch diese Stelle nach den im ganzen einleuchtenden Besserungen Wyttenbachs. Durch Baguets Erklärung (S. 322) ; = αίφεις ist nichts gewonnen. — Obige praktische Bemerkung der Schrift περὶ καθήκοντος hat ein späterer Schematiker in ein System gezwängt (s. auch Sext. E. math. XI 60 = Pyrrb. III 177); über die so entstehende Tiftelei Bonböffer, Epiktet II s. 170 Anm. 1. Dieser Fall ist für das Verfahren solcher Systematiker typisch.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) S. Bonhöffer, Epiktet II S. 22. 50 f. Zu beachten ist besonders die Zusammenstellung von Krankheit und Verstümmelung (πηροῖσ-θαι), der Ausdruck τοῦν ελων διώταξιε, das Ganze und die Teile.

II 10, 5). Schroff ausgesprochen ist der Gedanke in dem Paradoxon, der Weise werde sogar dreimal ein Rad schlagen, wenn er unter dieser Bedingung ein Talent erhalte (Chr. Stoic. rep. 1047 f)<sup>1</sup>).

#### Schlussbemerkung.

Die antike Kritik rügte an Zenon, dass er für die Erreichung des höchsten Zieles nur Tugend und Laster in Betracht kommen liess, hingegen den übrigen Dingen bei Erstrebung der Einzelziele Wert beimass, als ob dieses Streben nicht Bezug zur Erstrebung des höchsten Zieles habe (Cic. fin. IV 17, 47). An der Einsicht dieses Zusammenhanges hinderte die alten Stoiker der fatalistische Charakter ihrer Weltanschauung, die Reichtum, Gesundheit. Leben. Macht einfach als Schicksalsgabe hinnahm. Um zu verhüten, dass wir den Widerspruch zu stark finden, müssen wir uns gegenwärtig halten, dass die Orthodoxen nur von μέσα άρετῆς καὶ κακίας sprachen und Ariston eben keine Unterscheidung unter den αδιάφορα zuliess. Die Schuld des Widerspruchs trifft besonders diejenigen Stoiker, welche das Aristonische αδιάφορα zum Terminus erhoben und doch προηγμένα annahmen. Übersehen haben jedoch die alten Stoiker das, dass sie die Verwirklichung des Glückes auf Erden suchten und gerade bei ihrem Materialismus die leiblichen Güter in der Bestimmung des Glückes nicht entbehren durften. Ein bedenklicher Mangel ihrer Güterlehre ist, dass sie zwischen äusseren (Reichtum, Ehre) und innere Gütern (Kraft, Gesundheit) des Menschen nicht unterschieden, und geradezu

<sup>1)</sup> Belehrend für die Auffassung von κατὰ φύσιν und die der mittleren Handlungen ist die Äusserung Zenons, man müsse sich aus dem gleichen Grunde scheeren lassen, aus welchem man die Haare wachsen lasse, nämlich aus Rücksicht auf das Naturgemässe, damit man nicht bei gewissen Verrichtungen vom Haare belästigt werde (fr. 192). Das erinnert an den Chrysippeischen Begriff zeria.

demoralisierend hätte ihr Schablonisieren in dieser Frage wirken müssen, wenn nicht die römische Nationalmoral die mittleren Stoiker eines Besseren belehrt hätte. Die Auswüchse ihrer Güterlehre, die Erlaubnis und das Pflichtgebot des Selbstmords, der Blutschande, der Weibergemeinschaft und des Kannibalismus, verraten, mögen sie immerhin nur theoretische sein, eine seltene Abstumpfung des sittlichen Gefühls und der feinen geistigen Empfindung, die in der Ethik mehr mitzusprechen hat als logische Distinktionen.

# § 5.

# Die Handlungen!.)

## Wesen und Eigenschaften der guten und schlimmen Handlungen.

Die Handlungen gemäss den Tugenden sind gute, die lasterhaften schlimme<sup>2</sup>). Die richtigen Handlungen kommen

The same

<sup>1)</sup> Schriften existierten von Kleanthes περί πράξεων, von Chr. περί κατορθωμάτων, von Zenon, Kleanthes, Sphairos und Chr. περί (τοῦ) καθίκοντος.

<sup>2)</sup> Für Chr. s. die S. 10 zitierten Stellen und Stoic. rep. 1041 a. Die Unterscheidung bei Zenon: Cic. ac. pr. I 10, 37 recte facta (in bonis actionibus), prave facta (in malis actionibus); xaropôov und auapτάνειν im Gegensatz fr. 148, 6 Pears. Wenn sonst für Zenon nur die Fixierung des Ausdrucks xa Txov erwähnt ist, nicht auch die von xarίρθωμα, worin Wellmann S. 461 ein Bedenken findet, so liegt das daran, dass unsre Berichte das καθήκον an das προηγμένον anschliessen und die Lehre von den Handlungen nur in Beziehung zum \*aðrxev (Stobaios) oder gar nicht (D. L.) behandeln; ferner weicht die Bedeutung von κατίρθωμα nicht in dem Masse vom Sprachgebrauche ab wie die von καθτικον; ἀμάρτημα wird besonders genannt wegen des paradoxen Satzes von der Gleichheit aller auaprinara, fr. 132. - Ariston spricht Senec. ep. 94, 13 von propter quae delinquimus (ethisch); Ziel der Philosophie ist nach ihm, uns zu arauagrnzou zu machen. - Die Dürftigkeit der namentlichen Angaben bei diesem Punkte berechtigt zur Annahme, dass Meinungsverschiedenheit nicht bestand,

von einem richtigen Einzelurteile in Verbindung mit der guten Spannung in der Seele, die Tugend heisst; ebenso die unrichtigen Handlungen zum Teil von einem schlechten Urteile, zum Teil von einer Spannungslosigkeit und Schwäche der Seele<sup>1</sup>). Die Güterlehre hatte die ersteren unter die Güter, die letzteren unter die Übel gestellt<sup>2</sup>).

Es ist daher eine gewisse Konsequenz darin, wenn nicht bloss eine Gleichheit der Tugenden und der guten Handlungen<sup>3</sup>), sondernauch eine solche der Fehlhandlungen behauptet wird. "Denn wenn eine Wahrheit in nicht höherem Grade wahr ist als eine andere, dann gilt das Gleiche von dem Falschen; so aber auch vom Betruge und dann von der schlimmen Handlung. Denn sowohl wer hundert Stadien von Kanobos<sup>4</sup>) entfernt ist, als auch wer nur eines, der ist in gleicher Weise nicht in Kanobos; so sind sowohl der, welcher mehr, als auch der, welcher weniger fehlt, in gleicher Weise nicht im Guthandeln"<sup>5</sup>). Den lo-

Gal. 403 — 404 K. Die Etymologie κατοφθοῦν von ὀφθῶς ποιεῖν ist hier angedeutet.

<sup>2)</sup> S. S. 98.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Zen. Cic. fin. IV 19, 54. Der Satz von der Gleichheit der guten Handlungen wird Stob. ecl. II 107, 9 W. zum Beweise für die Gleichheit der schlimmen benutzt; die Schlussform (οὐχὶ οἰ, δέ) ist die des Chr., auch ἐπερέχειν, μεζζον καὶ ἐλαιτον weist auf ihn. Vgl. Chr. Stoic. rep. 1038 c sowie Stob. ecl. II 113, 18 W.

<sup>4)</sup> Der Vergleich zwischen Kanobos, dem Korinth Ägyptens, und den guten Handlungen mag mit Rücksicht auf Alexandria gewählt sein, von welchem die üppige Stadt etwa 120 Stadien entfernt lag.

b) Chr. D. L. VII 120; vgl. Alex. Aphr. in metaph. 301, 17 Heyduck. Simpl. cat. 76, 32 Brandis. Wachsmuth z. Stob. ecl. II 106, 21 W. Virt. mor. 449 d, wo der Satz auch noch ausdrücklich auf alle ἀμαρτίαι übertragen wird. — Zen. Cic. fin. IV 19, 54. Zen. u. Persaios D. L. VII 120. Der sprachliche Ausdruck erinnert an Zen. D. L. VII 32. Chr. hatte sich wohl auf eine mündliche Äusserung Zenons berufen, die ihm durch Persaios bekannt war. Kleanthes kann höchstens vorsichtig geschwiegen, sich jedoch nicht vom Meister getrenut

gischen Beweisen stellt sich die sachliche Begründung zur Seite, dass alle schlimmen Handlungen gleichsam aus einer Quelle herkommen, aus der Lasterhaftigkeit, indem das zu grunde liegende Urteil bei allen Fehlhandlungen das gleiche sei1). Die Bedeutung dieses Satzes ist zunächst eine rein theoretische: er darf nicht, wie bekanntlich Horatius thut (sat. I 3, 76 ff.), auf das polizeiliche und pädagogische Gebiet bezogen werden. Zenon weist nach, dass die Nichterreichung der Absicht die Sünde nicht ungeschehen mache, wenn der Thäter alles gethan, um zu seinem Zwecke zu kommen<sup>2</sup>). Vom Standpunkte des Weisen aus hatte das Dogma eine sehr angenehme Kehrseite. Wenn "keine schlimme Handlung die andre übertrifft und ebensowenig eine gute die andere" (Chr. Stoic. rep. 1038 c), so folgt daraus: "Wie es Zeus zukommt, auf sich selbst und sein Leben stolz zu sein und sich damit zu brüsten und, wenn man so sagen darf, den Nacken hoch zu tragen, zu prunken und zu prahlen, da er der Prahlerei würdig lebt, so kommt das auch allen Guten zu, da sie in nichts von Zeus übertroffen werden" (Chr. Stoic, rep. 1038 c d). Ja der Gute steht hier fast noch höher als der Gott; denn von Guthandeln (κατορθοῦν) bei den Göttern zu sprechen ist nicht ganz zutreffend, man spricht davon nur im Sinne von "das Gute thun" (τὰ ἀγαθὰ ποιεῖν), wofern wenigstens bei denen,

haben, wie Hirzel, Unters. II S. 61 Anm. 2, zu vermuten scheint. Bei der Vierteilung der Tugenden ist selbst Zenon von Diogenes Laertios (VII 92) nieht genannt; Zenon hatte eben das Thema nicht besonders behandelt (s. den Katalog!), während Kleanthes περὶ ἀρετῶν schrieb.

<sup>)</sup> Der Passus Stob. ecl. II 106, 21 V. lässt sich, wie schon Iust. Lipsius manud. I S. 198 sah, zum grossen Teile auf Chr.' Namen überschreiben. Im besonderen stimmt das Bild  $\pi\eta\gamma\dot{r}$ , das Verbum  $\varphi\dot{\epsilon}\rho\epsilon\sigma\vartheta\alpha\iota$  und die Annahme einer  $\pi\rho\dot{\epsilon}\sigma\iota$  dazu.

<sup>3)</sup> Dies ist (vgl. Zeller 282, 7) der Sinn der dialogischen Partie aus den διατριβαί fr. 181, wie Cleanth. fr. 95 zeigt. Vgl. ferner Cleanth. fr. 96, 99, 98.

bei welchen das Guthandeln, zugleich auch das Schlimmhandeln (ἀμαρτάνειν) stattfindet; das göttliche Wesen ist aber nicht fähig (ἀνεπίδεκτος), schlimm zu handeln" (fr. 140,4 Gercke). "Nur die auf Grund der Vernunft handelnden Geschöpfe (λογικῶς ἐνεφγοῦντες) handeln teils gut, teils schlimm" (fr. 139,2 Gercke).

Neben der Wesensgleichheit (1σα) wurden jedoch Artunterschiede wie bei den Tugenden anerkannt; im Hinblick auf die äussere Ursache würden, indem die Dinge, um derentwillen die Urteile gebildet werden, eine Alteration verursachten, die Fehlhandlungen hinsichtlich ihrer Qualität (ποιύτης) verschiedene (Stob. ecl. II 106,24 W.)<sup>1</sup>).

Hinsichtlich subjektiven der Wirkung Chrysippos bei den guten Handlungen Verschiedenheiten an: "Wie nicht jedes Gut in gleichem Masse zur Freude ausschlägt, so auch nicht jede Handlung zum Ruhm" (Chr. Stoic, rep. 1046 d)2). Denn "da die Werke gemäss den Tugenden ihre Besonderheiten (oixsīa) haben, so gibt es auch bei diesen vortrefflichere (προενεχθέντα); zum Beispiel wenn einer wegen derartiger Handlungen wie das tanfere Ausstrecken des Fingers, die massvolle Enthaltung von einer Alten, die schon mit einem Fusse im Grabe steht, und das geduldige Anhören des Satzes: Es ist nicht richtig, dass drei gleich vier ist3), wenn einer deswegen manche zu loben und zu preisen unternähme, welche Nichtigkeit legte ein solcher an den Tag?" Stoic, rep. 1038 f. 1039 a; vgl. comm. not. 1061 a) 4).

<sup>1)</sup> Παρὰ τὴν ἔξωθεν αἰτίαν bedeutet wie bei den stoischen Etymologien = "in Ableitung von", Μέσων νοι διαλλαττόντων ist unverständlich. — Für Chr. (s. S. 128.1) spricht im einzelnen ἔξωθεν und διάφορα κατὰ ποιότητα.

<sup>2) &</sup>quot;Ruhm" osuvologia.

<sup>3)</sup> Der Text ist immer noch nicht ganz in Ordnung.

Stob. eel. II 113, 21 W. werden auch für die άμαρτήματα ge-Dyroff, Ethik d. alt. Stoa.

Dieser Gedanke scheint einer Verteidigung des Satzes von der Gleichheit der Fehlhandlungen entnommen zu sein. welche Chrysippos gegen die wohl schon damals erhobenen Vorwürfe richtete. Denn er hat das Gleiche gewiss auch von den schlimmen Handlungen behauptet1). Er erkannte demzufolge wohl an, dass Verdienst und Schuld Ehre und Strafe nach sich ziehen müssen2), wollte aber eine Anwendung jenes Paradoxon auf die Konsequenzen der Handlungen nicht gestatten. Lob und Tadel konnte er nicht so fast den einzelnen Handlungen zuteilen, sondern nur der erstmaligen Wahl der Tugend oder des Lasters3), da ja die Tugend unverlierbar ist. Die Strafe, welche Gott für die Schlechtigkeit, und die vielen Einzelstrafen, welche er für die Schlechten ausgesetzt hat (Chr. Stoic. rep. 1050 e), sah Chrysippos nur als notwendige Folgen an, die der Schlechte bei seiner Zustimmung voraussehen konnte.

Eine weitere Eigenschaft der guten Handlung ist, dass "jede gute und gesetzmässige (εὐνόμημα) Handlung auch eine gerechte Handlung (δικαιοπράγημα) ist. Wenigstens ist die gemäss der Selbstbeherrschung, Standhaftigkeit, Verständigkeit oder Tapferkeit erfolgende Handlung eine gute, also ist es auch die gerechte" (Chr. Stoic. rep. 1041 a b) 4). Analog sind die schlimmen Handlungen, Un-

wisse Unterschiede lediglich subjektiver Natur zugegeben, καθ ὅσον τὰ μὲν αὐτῶν ἀπὸ σκληρᾶς καὶ δυσιάτου διαθέσεως γίνεται, τὰ δ' οὕ.

<sup>1)</sup> Man beachte S. 129 Z. 19 das "auch"!

<sup>2)</sup> Chr. fr. 53, 13 und überhaupt Gercke s. v. κολάζειν, besonders fr. 140 Gercke. Nach Zen. apophth. 54 Pears, scheint der stoische Determinismus schon damals Angriffe erlitten zu haben; denn denn diebischen Sklaven wird der von seiner Seite unverschämte Angriff auf Zenons Schicksalslehre in den Mund gelegt: είμαστό μοι κλίψαι. Und Zenon schon antwortet, dass auch die Strafe vom Schicksal eingerichtet sei.

<sup>3)</sup> Vgl. die humanen Äusserungen Senecas de ira II 10.

<sup>4)</sup> Stob. ecl. II 97, 5 W. ist zweifelles aus Chr. extrahiert.

gerechtigkeiten und Gesetzübertretungen (παρανομήματα) 1). Inwiefern alle guten Handlungen gerechte sind, erhellt aus der Definition der Gerechtigkeit, die jedem das Gebührende zuzuteilen weiss; das thut aber derjenige, der überhaupt eine gute Handlung ausüben kann, nach stoischer Auffassung in jedem Augenblicke, da der Gute alles gut thut. so dass jede seiner Handlungen wenigstens ihm selbst etwas Gebührendes zuteilt2). "Nicht immer jedoch ist der Gute tapfer oder der Schlechte feige, da es notwendig ist, dass erst gewisse Dinge in den Vorstellungen herangetragen werden, damit jener bei seinen Urteilen verharre, dieser davon abfalle. Es ist aber auch wahrscheinlich, dass der Schlechte nicht immer masslos ist" (Chr. Stoic, rep. 1046 f) 3). Jetzt wird verständlich, warum unter den Eigenschaften. die jedes Gut hat, von den Tugenden nur die der Gerechtigkeit ist (D. L. VII 98). Es ist nicht zu verkennen, dass hier ein gewisser Widerspruch gegen den Satz, wer nach einer Tugend handle, handle nach allen, vorliegt.

Sozialethische Bedeutung hat es wohl, wenn die schlimmen Handlungen unter die Klasse der Schädigungen (βλάμματα Chr. Stoic. rep. 1041 d) eingereiht werden;

<sup>1)</sup> Das ist aus Chr. Stoic. rep. 1047 d. e zu erschliessen. Daher ist Stob. ecl. II 97, 12 W. zu lesen: τὰ δὲ ἁμαρτήματα ἐχ τῶν ἀντικειμένων ἀδικοπραγήματα καὶ παρανομήματα καὶ ἀτακτήματα.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Wer ungerecht gegen andere ist, ist es auch gegen sich selbst Chr. Stoic. rep. 1041 d e.

<sup>3)</sup> Stob. ecl. II 97, 9 W. sagt, nicht alle guten Handlungen seien φρονιμείματα, άλλά μόνα τὰ ἀπὸ φρονήσεως καὶ ὁμοίως ἐπὶ τῶν ἄλλων ἀρετῶν, εἰ καὶ μὴ ὡνόμασται, οἱον σωφρονήματα μὲν τὰ ἀπὸ σωφρονίνης, δικαιώματα δὲ τὰ ἀπὸ δικαιοσίνης. Der Unterschied zwischen δικαιώματα und δικαιοπραγήματα sist demnach der, dass die φρονιμεύματα, σωφρονήματα wohl δικαιοπραγήματα sind, nicht aber δικαιώματα; letzteren Namen tragen lediglich die eigentlichen Gerechtigkeitshandlungen. Vgl. Aristot. eth. Nicom. 1135 a, 12 καλείται δὲ μάλλον δικαιοπράγημα τὸ κοινίν, δικαιώμα δὲ τὸ ἐπανὸρθυμα τοῦ ἀδικίματος.

dass die guten zu den Förderungen (ἀφελήματα) gehören, darf man dazu ergänzen¹). Als besonders wichtige Klasse der schlimmen Handlungen galten die leidenschaftlichen Handlungen²).

### Mittlere Handlungen.

Zwischen gute und schlimme Handlungen legte Zenon entsprechend der Einteilung ἀγαθά, κακά, μέσα eine dritte Art von Handlungen mitten inne, die ebenfalls μέσα (media) hiessen (Cic. ac. pr. I 10, 37). Aus Chrysippos' Werken ist wahrscheinlich³) folgende Einteilung (Stob. ecl. II 96, 18 W.) abgeleitet: Die Handlungen (ἐνεργήματα) sind teils κατορθώματα, teils ἀμαρτήματα, teils οὐδέτερα. Κατορθώματα sind Handlungen wie φρονεῖν, σωφρονεῖν, δικαιοπαραγεῖν, καίρειν, εὐεργεῖεῖν, εὐφραίνεσθαι, φρονίμως περιπατεῖν und alles, was nach der gesunden Vernunft gethan wird; ἀμαρτήματα sind ἀφραίνειν, ἀσολασταίνειν, ἀδικεῖν, λυπεῖσθαι, φοβεῖσθαι, κλέπτειν und überhaupt alles, was wider die gesunde Vernunft gethan wird; weder κατορ-

<sup>1)</sup> Vgl. deswegen Stob. ecl. II 101,7 W. ὀφελήματα τὰ παρακείμενα τοῖς ἀγαθοῖς, ἀπερ ἐστὶν ὧν χρή, βλάμματα τὰ παρακείμενα τοῖς κακοῖς, ἄπερ ἐστὶν ὧν οὐ χρή. Nach Cic. fin, III 21, 69 wären ὡφελήματα und βλάμματα Güter und Übel. Das Wort ὡφελήμα bei Diogenes Cic. fin, III 10, 33.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Plut, virt, mor. 449 d πᾶν μὲν γὰρ πάθος ἁμαρτία κατ' αὐτούς (Chr. und seine Anhänger 449 c) ἐστι καὶ πᾶς ὁ λυπούμενος ἢ φοβούμενος ἢ ἐπιθυμῶν ἁμαρτάνει.

<sup>8)</sup> Der Ausdruck οὐδέτερα, die Erwähnung der χαρά und εὐεργεσίαε unter den κατορθώματα, der Umstand, dass der unmittelbar anschliessende Satz ihm nachzuweisen ist, sind unsere Gründe. Eine Gepflogenheit desselben ist es, als Vertreter der Tugenden nur drei aufzuzählen. ἀκολασταίνειν Chr. Stoic. rep. 1046 f (vgl. Aristot, eth. Nicom. 1107 a, 19). Das epische ἀφραίνειν (auch Plut. comm. not. 1064 f) ist statt ἀφρονεῖν wohl wegen des gleichen Ausklangs mit ἀκολασταίνειν, δειλαίνειν (hier nebst ἀνδρίζεσθαι ausgelassen) gewählt. Sext. E. Pyrrh. I 160 sind dem Chr. τὸ μητράσι καὶ ἀδελφαϊς μίγννοθαι, ebd. III 200 die ἀφρενομιξία, also Handlungen, ἀδιάρορα; dieser Ausdruck stammt aber von Sextus und steht offenbar statt οὐδέτερα.

θώματα noch άμαρτήματα sind Handlungen wie λέγειν, έρωταν, αποκρίνεσθαι, περιπατείν1), αποδημείν u. s. w. Die Beispiele zeigen, dass gewisse Handlungen unter allen Umständen gute, andere unter allen Umständen schlechte sind, und dass die an sich weder guten noch schlechten Handlungen durch den tugendhaften Zustand des Ausübenden zum κατόρθωμα werden, wie das Umherwandeln an sich keine moralische Bedeutung hat, wohl aber das verständige Umherwandeln eine gute Handlung ist. Neben κατόρθωμα und άμάρτημα gebraucht Chrysippos die Ausdrücke κατόρθωσις und άμαρτία (Stoic. rep. 1038 c). Der Unterschied ergibt sich aus Stoic, rep. 1042 f, wo derselbe χαρά und εθεργεσίαι als κατορθώσεις bezeichnet; demnach ist κατόρθωμα die Handlung als Vorgang (γαίρειν), κατόρ-Swois die Handlung als Vorstellungsbild (χαρά) im abstrakten Sinne wie Tugend und Laster, mit welchen κατόρθωσις und auaptia an der ersten Stelle zusammen erwähnt werden. Auch aus Plut, virt, mor, 449 c ist dies zu schliessen, da dort jede Leidenschaft άμαρτία genannt wird, für λυπεῖσθαι u. s. w. aber das Verbum ἀμαρτάνειν steht. Ebenso scheint es sich mit der Bedeutung von ἐνέργημα und πράξις zu verhalten?).

Wie Zenon unter den μέσα bei der Güterlehre den Unterschied der προηγμένα und ἀποπροηγμένα anerkannte, so schied er von den mittleren Handlungen zwei analoge Gruppen aus, die Beachtung und die Nichtbeachtung der καθήκοντα<sup>3</sup>); eine dritte Art der mittleren Handlungen

¹) Dadurch wird Ariston Senec. ep. 94,5 sic ambulabis, illo manum porriges (= δάκευλον προτείνειν) erklärt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. κρί-ματα und κρί-σεις. Die Ausdrücke auf -μα sind stoische Bildungen. 'Αμαρτία erscheint bereits in der Ethik des Aristoteles häufig, und άμαρτία mit κατόρθωσις sind Stob. ecl. II 119, 18 W. peripatetische Ausdrücke für κατόρθωμα und άμαρτημα.

<sup>3)</sup> Officia servata und praetermissa (Cicero) wäre nach Chr. Stob.

müssen die eigentlichen mittleren Handlungen gebildet haben 1). Zenon war genötigt über seinen neuaufgebrachten Begriff (D. L. VII 25. 108) eine Monographie (περὶ τοῦ καθήκοντος) zu verfassen. Mit harter Abbiegung vom gewöhnlichen Sprachgebrauche, aber ganz in der gewaltsam etymologisierenden Manier der alten Stoiker verstand er unter καθήκον "das an irgend jemand (in einzelnen Fällen) Herantretende" 2), was für ihn dann gleichbedeutend ist

flor. 93, 22 mit τὰ καθήκοντα ἀποδιδόναι und παφαλείπειν (vgl. Stob. ecl. II 93, 17 W.) zu übersetzen; die Partizipia sind eine Latinität. Seinem officium und contra officium entspricht καθήκον und παφὰ τὸ καθήκον.

— Zur Sache Hirzel, Unters. II 406 ff., wo nur nicht zur Geltung kommt, dass κατὸςθωμα für Zenon erst erschlossen werden muss. Dass die καθήκοντα engere Beziehung zu den προηγμένε haben, geht aus Ciceros Worten hervor, ferner aus Stob. ecl. II 85, 12 W. ἀκόλουθος δ' ἐστὶ τῷ λόγω τῷ περὶ προηγμένων ὁ περὶ τοῦ καθήκοντος τόπος (Pearson S. 186), wömit die selbstverständliche Verknüpfung beider Punkte D. L. VII 107 übereinstimmt. Chr. Stoic. rep. 1042 d wird ein καθήκον καὶ παρὰ φίσιν entsprechen,

<sup>1)</sup> D. L. VII 108 f. hat sie den Namen rà οἶτε καθήκοντα οἵτε παρὰ τὸ καθήκον, 110 den Namen μέσα. Unter den μέσα soll es auch ein καθήκον geben, nämlich dass die Kinder den Pädagogen gehorchen. Es ist interessant, dass auch neuere Moralisten die Verfehlungen gegen die Disziplinarsatzungen irgend einer Anstalt nicht als Sünde betrachten. Die Einteilungen D. L. VII 108 f. fehlen bei Stobaios.

<sup>&</sup>quot;) Schmekel, Phil. d. mittl. Stoa S. 360 Anm., und Bonhöffer, Epiktet II S. 208, erklären xara rivas fixeiv mit "was einem Wesen gemäss ist" und nehmen fixeiv für elvai. Allein Stellen aus Zenon und Chr. für fixeiv = elvai sind bis jetzt nicht beigebracht, ebensowenig dafür, dass die alte Stoa zur Etymologie eines Wortes die abgeblasste Bedeutung eines Bestandteiles verwertet hätte. Kara wird in der Bedeutung "gemäss" meist nur mit Begriffen wie qvois, einaquivry, åperi" u. s. w. verbunden; riväs heisst nicht "Wesen", wofür nach altstoischem Sprachgebrauch xa $\vartheta$  has3 stehen müsste. Die sachlichen Bemerkungen und Bedenken Bonhöffers S. 208 ff. werden durch die obigen Ausführungen widerlegt.

mit "das Geziemende". Es fragt sich, wodurch Zenon bestimmt wurde, diesen Begriff in sein System die Wichtigkeit einzuführen und demselben zulegen, die er ihm, wie die Nachfolge seiner Anhänger beweist, zuerteilt haben muss. In seiner Ziellehre war für denselben kein Raum, da die innerste Natur des Einzelnen Massstab für alle Handlungen ist. Sowohl mit Rücksicht auf den Glücklichen als auch auf den Unglücklichen ist der Begriff überflüssig. Wir werden kaum fehlgehen, wenn wir wie bei den προηγμένα einen gewissen Anschluss Zenons an das sittliche Bewusstsein des griechischen Volkes annehmen. Trotz allen Widerspruchs gegen die hergebrachte Meinung erhoben die Stoiker, wie Sextus Empiricus andeutet, den Anspruch, eine Lebenskunst zu liefern, und was Zenon im Grunde anstrebte, war nichts anderes als volkstümliche Philosophie im wissenschaftlichen Gewande. Daher ging er stets auf die einfachsten, schlichtesten Begriffe und Unterscheidungen aus und suchte einen symmetrischen, leicht zu überschauenden Aufbau des Ganzen; die Gedanken, die Ariston (Senec. ep. 94) über die praktische Form der Philosophie vorträgt, sind gewiss in ihrer Wurzel, wenn auch nicht mit ihren Folgerungen, auf die Anregung Zenons zurückzuführen. Wenn in der stoischen Theologie Zeus gleichsam nur als der höchste Beamte der Moira auftritt, so ist damit nur schroffer ausgedrückt, was seit Homeros der Grieche über das Verhältnis von Zeus und Schicksal dachte, und selbst die Mythendeutung hatte keinen anderen Zweck, als die festen Begriffe der Naturreligion durch die neuen der Naturphilosophie zu läutern. Nun hatte sich in der griechischen Volksseele eine Reihe von sittlichen Geboten konsolidiert, welche als ungeschriebene Gesetze (νόμιμα άγραφα) in der griechischen Tragödie und in den Prozessreden bedeutungsvoll zur Darstellung gelangen. Der Kern

derselben war: die Götter fürchten, die Eltern ehren, die Toten begraben, die Freunde lieben, das Vaterland nicht verraten¹). Ein Zeichen dafür, dass der Begriff καθηκον der Rücksichtnahme auf die ungeschriebenen Gesetze sein Dasein zu verdanken hat, liegt darin vor, dass Chrysippos die Pietät gegen die Verstorbenen in der Schrift περί τοῦ χαθήχοντος zur Sprache brachte (Sext. E. math. XI 194; vgl. 189). Es ist kein Zufall, dass unter den Beispielen für die verschiedenen Arten der za Inzorta bei Diogenes Laertios sich Fälle des κατόρθωμα fast nicht finden. Wenn unter die dei zadizorta das Leben nach der Tugend gerechnet wird (D. L. VII 109), so kann das Hinzufügung der Mittelstoa sein, die den Begriff za Fixov idealisierte. Eine solche ist darin nachzuweisen, wenn es heisst, dass das μέσον καθήκον gewissen gleichgiltigen Dingen (άδιαφόροις τισί) gleichgeschätzt werde<sup>2</sup>), welche man entweder nehmen oder abstossen müsse, um nicht unglücklich zu sein (Stob. ecl, II 86, 12 W.). Diese Ausserung kann nicht der alten Stoa, wohl aber Poseidonios zugemutet werden 3). Weiter lehren uns die Beispiele für die καθήχοντα, dass dieselben nicht aus der Natur des Einzelnen abzuleiten sind, sondern sich durch die Einordnung des Einzelnen in die Gesamtheit des Alls ergeben, also von aussen her kommen: τὸ γονεῖς τιμᾶν, ἀδελφούς, πατρίδα, συμπεριφέρεσθαι φίλοις (D. L. VII 108, 120)4). Die Ein-

The same

<sup>&#</sup>x27;) S. Leopold Schmidt, Die Ethik der alten Griechen II, besonders S. 97 ff. Xenoph. mem. IV 4, 19-24.

<sup>3)</sup> Über παραμετρείσθαι S. 10, 112.

<sup>3)</sup> S. 122,2.

<sup>4)</sup> Vgl. Aristot, eth. Nicom. 1097 b, 9 το δε αταρκες λέγομεν οἰκ αἰτῷ μένῳ τῷ ζῶντι βίον μονώτην, ἀλλὰ καὶ γονεῖσι καὶ τέκνοις καὶ γυναικὶ καὶ ὅλως τοῖς φίλοις καὶ πολίταις, ἐπειδὶ φίσει πολιτικὸν ὁ ἄνθρωπος, wo der Niederschlag der Volksanschauung vorliegt. Mit den Beispielen der Handlungen παρὰ τὸ καθῖκον D. L. VII 108 φίλοις μὰ συνδιατίθεσθαι,

fügung der καθήκοντα in das Zenonische System involviert einen gewissen Dualismus, und so darf dieselbe als Begleiterscheinung des Vorgangs aufgefasst werden, der sich bei der Ziellehre vollzog. Noch bei Ariston handelt der Weise in seinem Streben entweder aus sich heraus oder auf etwas hin, was ihm entgegentritt1). Als Kleanthes aber die Natur des Weltalls zum Prinzip erhob, konnte selbstverständlich diese Auffassung der καθήκοντα nicht mehr bleiben2). Um mit dem Meister nicht in Konflikt zu kommen, vermied er es, den Ausdruck καθήκοντα 3) für das uns von der Natur des Weltalls aus "Zukommende" zu nehmen, und führte den Ausdruck ἐπιβάλλοντα+) für die Gebote ein, welche die allgemeine Natur gibt, damit wir mit ihr im Einklange leben sollen. Daher ist ihm die Tugend nichts anderes als die Kraft, die ἐπιβάλλοντα zur Vollendung zu bringen (fr. 76 Pears.). Ein Anhalts-

πατρίδα ὑπεροφάν vgl. Chr. Gal. 405 K., wo φίλους καὶ πύλεις προδιδόναι ungeziemende Handlungen (ἀσχίμονας πράξεις) sind. S. auch Chr. Stoic. rep. 1039 bc. [Ps.-Liban. ep. lat. 1, 5, S. 736 a Wolf]. Chr. Cic. fin. IV 25, 68 scheinen die Sorge um Gesundheit, Hauswesen, Staat und Geschäfte als Lebenspflichten zu gelten.

Occurrentia quaedam Cic. fin. IV 16, 43. Man könnte auch an die Übersetzung ἐπιβάλλοντα denken (s. jedoch S. 120,1).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Der enge Zusammenhang zwischen Ziel- und Pflichtenlehre versteht sich von selbst. Nach Stob. eel. II 62, 10 W., wo zuvor das Chrysippeische Ziel angeführt ist, hat der Mensch von der Natur in der Tugend der Weisheit auch die Antriebe zur Auffindung (είγρεσις) des καθτκον: s. auch Chr. comm. not. 1063 e.

s) Stob. ecl. I 153, 16; 18 sagt er ἐν τοῖς καθήκουσι χρόνοις "in den ihnen zukommenden, bestiminten Zeiträumen".

<sup>4)</sup> Der Terminus ist wohl von dem Bogenschiessen herzuleiten, da das Medium ἐπιβάλλεσθαι in dem Ausdrucke ἐπιβεβλημένοι τοξόται soviel heisst wie "für sich auf den Bogen legen". Fast man das Partizip intransitiv, so sind τὰ ἐπιβάλλοντα die Dinge, die auf den gespannten Bogen der Seele (τόνος) kommen, und ἐπιτλεῖν bedeutet "zum Ziele, ἐπὶ τὸ τέλος, bringen". Ἐπιβάλλει schon Aristot. Pol. 1323 b, 21.

punkt für die Annahme, dass die ἐπιβάλλοντα von der χοινή φύσις ausgehen 1), ist in der Thatsache zu finden, dass Chrysippos in seiner Definition der Gerechtigkeit, die er an die Stelle der Zenonischen setzte, diese Tugend das Wissen nennt, welche jedem das Gebührende (aξία) zuzuteilen weiss, wobei nach dem Zeugnisse des Diogenes von Babylon (Stob. ecl. II 84, 13 W.) αξία soviel bedeutet wie το ἐπιβάλλον; gerade um der Gerechtigkeit willen aber hat Chrysippos die Natur des Einzelnen ihrer Alleinherrschaft in der Ziellehre entkleidet. Dem Ausdruck καθήκοντα beliess Kleanthes die einmal festgesetzte Bedeutung, so dass er sie unter den Begriff des ἐπιβάλλον einordnete, und gebrauchte ihn mit τὰ δέοντα synonym (a. 9 Pears.)2). Eine neue Verlegenheit entstand, als Chrysippos die zown groce und die ανθρωπίνη φύσις in der Ziellehre verschmolz; die Gebote beider Naturen müssen inhaltlich harmonieren. und so gilt ἐπιβάλλον auch von den Tugendhandlungen, welche das geläuterte sittliche Bewusstsein (80905 λόγος) des einzelnen Menschen ihm vorschreibt, auch wenn sie nur für ihn selbst Wert haben. Hingegen liess sich zwar καθήκον nicht der ανθρωπίνη φύσις vindizieren; aber dieser Ausdruck kam durch die Bedeutungsverschiebung von ἐπιβάλλον in etwas nähere Beziehung zur κοινή φύσις, und auch der Sprachgebrauch war einer Erweiterung der Bedeutung günstig. Darum stehen bei Chrysippos beide Ausdrücke neben einander, wie zum Beispiel in der Erläuterung des Begriffes "Verhängnis" (γοεών): οἴτω δὲ καὶ το χρεών είρησθαι το επιβάλλον και καθήκον κατά την είμαρ-

1

<sup>1)</sup> Vgl. D. L. VII 123 τὰς ἐκ τοῦ νόμου ἐπιβαλλούσας κολάσεις.

<sup>2)</sup> Von einer Ordnung der Pflichten, deren klare Erkenntnis manchmal durch den Irrtum gehindert wird, während bei Beseitigung desselben klar wird, was man jeder Pflicht schuldig ist, spricht Ariston Senec ep. 94, 5; da Irrtum beim Weisen nicht möglich ist, ist klar, dass καθίκον recht eigentlich der Begriff für den Fortschreitenden ist.

μένην (fr. 46.8 Gercke)1). Ja ἐπιβάλλων oder ἐπιβάλλει erscheint manchmal in der mehr allgemeinen Bedeutung "geziemend", "es ist angemessen" (Chr. Stoic, rep. 1033 d. 1036a. 1047a. Sext. E. Pyrrh. III 248). Doch ist es meist für die Handlungen des Tugendhaften verwendet oder hat besseren Sinn als καθήκον. Die Tugend der Sanftmut bewährt sich in der Erfüllung der ἐπιβάλλοντα in allem<sup>2</sup>). Die Fähigkeit der Vernunft darf man nicht zu Dingen missbrauchen, die nicht ἐπιβάλλοντα sind; zu letzteren zählt die Erforschung der Wahrheit (Chr. Stoic. rep. 1037 b). Dem Arzt des Leibes schreibt Chrysippos nur ein xa9ήκειν, dem Arzt der Seele ein ἐπιβάλλειν zu (Chr. Gal. 437 K). Dem edlen und weisen Mann kommt eine bestimmte Hoheit (τοῦ ἐπιβάλλοντος ὕψους) und Stärke (την ἐπιβάλλουσαν ἰστύν) zu (Stob. ecl. II 99, 17 u. 18 W.). Der Weise erlässt die vom Gesetze aus zukommenden Strafen nicht (D. L. VII 123)3).

<sup>1)</sup> Mit κατ' ἀξίαν (= κατὰ τὸ ἐπιβάλλον) ist καθῆκον Gal. 398 K. zusammengestellt: die Leidenschaftlichen halten es für καθῆκον καὶ κατ' ἀξίαν, dass sie so handeln, wie sie handeln. Wohl nicht nur der Sinn, sondern auch der Ausdruck der Stelle ist Chrysippeisch. Wegen der Bedeutung von καθῆκον s. auch fr. 46, 15 Gercke τὸ ἀπαράβατον καὶ ἐξ αιῶνος καθῆκον τῶν αἰτίων.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Stob. ecl. II 115, 11 W. (wahrscheinlich Chrysippeisch).

<sup>\*)</sup> Auch Sext. E. III 248 scheint ἐπιβάλλειν von Weisen gesagt zu sein. Selbst bei Antipatros Stob. flor. 66, 25 W. geht τὸ τῷ φύσει (!) ἐπιβάλλον ἐπιτελεῖν auf Vaterlandsliebe und Götterverehrung, während καθῆκον nur auf συγκραθῆναι εἰς γάμον geht. Es ist von βέλτιστοι ταῖς φύσεοι die Rede. Ferner steht Plut. Stoic. rep. 1064 f. καθῆκον unmittelbar mit ἐπιβάλλον zusammen. Stob. ecl. II 103, 10 W. νόμον καὶ πολιτείας κατὰ φύσιν (!) ἐπιβαλλοίσης. Vgl. Wyttenbach z. Plut, de rect. rat, aud. 37 f. S. 253 (311) f. Baguet S. 163 Anm. 27. Für καθήκει Chr. Stoic. rep. 1046 c οἰδ'ᾶν τὸν δάκτυλον καθήκοι προτεῖναι, ebenso d. Ebd. 1045 d τὶ τῷ βραβεντῷ καθήκει ποιῖσαι; Chr. comm. not. 1069 e τίνα λάβω τοῦ καθήκοντος ἀρχὶν καὶ ἔλην τῆς ἀρεῖῆς ἀφεὶς τὶ ν φύσιν καὶ τὸ κατὰ φύσιν. 1)as καθῆκον ist also der Stoff, an welchem sich die Tugend bethätigt.

Über die Natur des xa9ñxov selbst wird grössere Klarheit erst erzielt durch eine Zusammenfassung dessen, was über das Zustandekommen der Handlungen gesagt wurde. In unseren Vorstellungen werden gewisse Dinge herangetragen, sie stossen auf Urteile, die sich in uns durch Erfahrung gebildet haben, sowohl beim Guten wie beim Schlechten. Der Gute wird bei diesen Urteilen beharren, der Schlechte davon abfallen. Die unvernünftigen (αλογα) Wesen können nicht anders als die ihrem Wesen entsprechenden Thätigkeiten, wie sie das Schicksal eingerichtet hat, wie sie ihnen vom Schicksale aus "zukommen", ausüben. Das ist das Entsprechende in ihrem Leben (ἀκόλουθον ἐν τῆ ζωῆ). Weil die Handlungen der Pflanze und des Tieres vom Schicksale ausgehen und dem Wesen des Geschöpfes entsprechen, lassen sie sich mit guten Gründen verteidigen. Beim vernünftigen Wesen haben wir nicht mehr bloss eine Entsprechung im rein physischen Leben  $(\zeta \omega \eta)^1$ ), sondern eine solche in der Lebensführung (Bioc)2). Denn dieses handelt nicht bloss auf Antriebe hin, sondern hat, mit freier Zustimmung ausgestattet, die Vernunft, um sich zu entscheiden.

<sup>&#</sup>x27;) Das Wort im allgemeinen Sinne Procl. in Timae. 18 c. Vgl. S. 101, 2.

<sup>7)</sup> D. L. VII 104 f. Stob. ecl. II 85, 12 W. (vgl. Sext. E. math. VII 185, wo von Arkesilaos die Rede) scheint mir wegen der Hereinziehung (διατεύνειν) von Pflanzen (ἄλογα φιτά) und Tieren (ζῷα) Chrysippeisch. Bonhöffer II 8. 224 f. fasst εἴλογος als "vernünftig". Das würde aber λογικός heissen müssen. Εἴλογος bedeutet bei der alten Stoa entweder "wahrscheinlich" oder "wohlbegründet". Chr. Gal. 385 K. ist ἀλόγως = κακῶς ἐν τῷ διαλογιζεοθαι Gegensatz zu εἰλόγως, so dass letzteres bedeuten würde: καλῶς ἐν τῷ διαλογιζεοθαι. Übrigens erkennt Chr. dort diesen Gegensatz nicht an und fasst ἀλόγως = ἀπεστραμμένως τῷ λόγω, so dass er S. 389 K. ἄλογοι und λογικίν einander gegenüberstellen kann. Ähnlich ist der Unterschied von κατὰ φίσιν "der Natur gemäss" und εἰφνής "der Natur recht nahe kommend oder gleichsehend", daher "geeignet".

Triebe aber, welche die Entscheidung veranlassen, werden durch triebkräftige Vorstellungen in Bewegung gesetzt, die von Objekten herkommen (καθήκοντος)1). Da der erste Trieb der Selbsterhaltungstrieb ist, so ist das erste, was uns vom Schicksale aus "zukommt", das "Sein"2). Man kann daher die "zukommenden" Dinge in drei Gruppen einteilen: die einen beziehen sich auf das Sein (πρὸς τὸ είναι) oder die Erhaltung im Stande der Natur; die zweite Gruppe auf die Art und Weise, wie wir sind (προς το ποιά είναι), also die Festhaltung des Naturgemässen und die Fernhaltung des Naturwidrigen; die dritte Gruppe sind die sittlich wesentlichen Dinge selbst (προηγούμενα) 3). Das ist die Auffassung des Begriffes καθηκον im weitesten Sinne. Die erste Gruppe umschliesst auch die za 9 ή χοντα der Pflanzen und Tiere, die letzte enthält die xa9nxovia des am Ziele Angelangten, der die Gabe der freien Entscheidung vernünftig gebraucht.

An sich ist das  $\kappa\alpha\vartheta\tilde{\eta}\kappa\nu\nu$  demnach noch keine Handlung, sondern nur das Vorstellungsbild einer Handlung. Da solche aber meist nur durch Infinitive ausgedrückt werden, ist es nur allzu natürlich, dass man das  $\kappa\alpha\vartheta\tilde{\eta}\kappa\nu\nu$  selbst unmittelbar als Handlung bezeichnet. So lautet denn die Definition des  $\kappa\alpha\vartheta\tilde{\eta}\kappa\nu\nu$  sowohl:  $\kappa\alpha\vartheta\tilde{\eta}\kappa\nu\nu$  ist das, was eine wohlbegründete Verteidigung zulässt, wenn es vorgezogen wird 4), als auch: es sei eine Handlung, welche den natur-

<sup>4)</sup> Ob wir προαχθέν oder πραχθέν lesen, verschlägt übrigens nicht viel; Stob. ecl. II 85, 14 W. haben FP παραχθέν. — Diese Definition ist die Zenonische; denn mit derselben operiert bereits Arkesilaos (Sext.



<sup>1)</sup> S. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Es ist das lediglich ein Schluss von Stellen, die sicher oder mutmasslich Chrysippeisch sind. Wegen des Folgenden s. Bonhöffer, Epiktet II S. 205; auf Chr. deutet ποιὰ είναι. Wegen der Cicerostelle (prima est enim conciliatio hominis ad ea, quae sunt secundum naturam) vgl. Chr. D. L. VII 85.

<sup>\*)</sup> Epict. diss. 3, 7, 25. Cic. fin. III 6, 20.

gemässen Veranstaltungen eigen sei (D. L. VII 108). Die sittlich inferiore Bedeutung der καθήκοντα gegenüber den κατοςθώματα spricht sich darin aus, dass diese auf Grund der gesunden Vernunft ausgeführt werden, jene aber ebensogut wie die Handlungen παςὰ τὸ καθῆκον und die eigentlich mittleren Handlungen überhaupt auf Grund eines Triebes.¹) Deshalb ist in der Definition des καθῆκον nicht von Übereinstimmung mit der Vernunft der Natur (ὁμολογουμένως τῆ ψύσει)²) die Rede, und die auf Grund des καθῆκον vollzogene Handlung bedarf erst der Verteidigung. Kein Gesetz der Natur ist hier gegeben, wie beim κατόςθωμα für denjenigen, der glücklich sein will, sondern nur ein Rat der Vernunft (ὅσα λόγος αἰρεῖ ποιεῖν)³).

Sobald aber der Stoiker das  $\varkappa \alpha \vartheta \tilde{\eta} \varkappa o \nu$  in die That umgesetzt denkt, muss er eine gewisse Alteration in dessen Wesen annehmen, je nachdem der Tugendhafte oder der Lasterhafte das  $\varkappa \alpha \vartheta \tilde{\eta} \varkappa o \nu$  ausführt. Denn die Tugend ist unverlierbar, und demnach handelt der Tugendhafte immer tugendhaft, das heisst, alle seine Handlungen sind gute  $^4$ ).

The same

E. math. VII 158) gegen die Stoiker, indem er dieselbe freilich auf das κατόφθωμα beschränkt.

<sup>1)</sup> τῶν γὰρ καθ δρμην ἐνεργουμένων τὰ μὲν καθήκοντα εἶναι D.L. VII 108. Daher sind die καθήκοντα nicht κατὰ λόγον, sondern nur εὰλόγωs zu verteidigen. Vgl. Bonhöffer S. 208.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Stob. ecl. II 85, 17 W. 'Εαντῶν darf nicht etwa urgiert werden, da es nur wegen des Gegensatzes der ἄλογα zu den λογικὰ ζῷα gesetzt ist. Uebrigens vgl. D. L. VII 88.

<sup>3)</sup> D. L. VII 108. Chr. virt. mor. 441 d. 449 c ist παρὰ τὸν αἰροῖντα λόγον bereits technischer Ausdruck; es handelt sich um vernunttwidtige, thörichte Handlungen (ἄλογα, ἄτοπα) im Stande der Leidenschaft. Chr. virt. mor. 449 d definiert die καρτερία und ἐγκράτεια als ἔξεις ἀκολονθητικὰς τῷ αἰροῖντι λόγω. D. L. VII 108 werden die Handlungen παρὰ τὸ καθῆκον mit ὅσα μὴ αἰρεῖ λόγος erklärt; daher ist VII 109 οῦτ ἀπαγορείει zu stark ausgedrückt.

<sup>4)</sup> Stob. ecl. II 65, 12 W. erweist sich mit Chr. Stoic, rep. 1046f

Wir müssen also schliessen, dass der Gute auf Grund seiner persönlichen Eigenschaft, so oft er ein καθηκον erfüllt, dasselbe zum κατόρθωμα erhebt, mit anderen Worten, da er das τέλος hat, das καθηκον zu einer τελεία πράξις macht 1), geradeso wie sittlich wertlose Handlungen, z. B. das Ausstrecken des Fingers, die Enthaltung von einer dem Tode nahen Alten, das Aushalten eines Mückenstiches und ähnliches, dadurch, dass sie von der Tugend ausgehen (συμβαινόντων ἀπ' ἀρετῆς), nach Chrysippos' Ansicht (Stoic. rep. 1038 f. comm. not. 1061 a) zu κατορθώματα werden.2) Da also der Weise gar nicht anders kann als immer den χαθήχοντα genügen, durfte Chrysippos, vom Standpunkte des handelnden Subjektes aus, bei seiner weiteren Fassung des Begriffes sich so ausdrücken: das καθήκον werde, wenn es zur Vollendung gediehen sei (τελειωθέν), zum κατόρθωμα (Stob. ecl. II 86, 11 W.), und so kann auch gesagt werden, von den καθήκοντα seien manche τέλεια, die auch den Namen κατοοθώματα bekämen (Stob. ecl. II 85, 18 W.) 3). Denkt man an die Theorie des Chrysippos vom sittlichen Schönen, so steht ihm auch die Bezeichnung des κατόρθωμα als καθήκον, das alle Zahlen erhalten hat (Stob. ecl. II 93, 14 W.), wohl an 4). Schon Zenon unterschied unter den schlimmen Handlungen solche, die zu

verglichen als Chrysippeisch. Vgl. Stob. ecl. II 107, 11 (wahrscheinlich Chrysippeisch). II 66, 19. 67, 2 W.

<sup>1)</sup> S. für den Ausdruck die Stellen S. 142, 4. Vgl. S. 61 f.

<sup>?)</sup> Nämlich durch Tapferkeit, Mässigung ( $\hat{\epsilon}\gamma\varkappa \rho \alpha r \tilde{\omega} \epsilon$ ), Standhaftigkeit, Geduld.

<sup>3)</sup> Beide Stobaiosstellen gehören vermutungsweise dem Chr. Die Definition des κατόςθωμα als τέλειον καθτκον 93, 16 W. verändert die Sache etwas und ist, wie καθάπες προείπομεν zeigt, eine ungenaue Abkürzung seitens des Doxographen.

<sup>4)</sup> Von Bedeutung ist, dass es nicht heisst τὸ κατόρθωμα, sondern nur κατόρθωμα. Weitere Belegstellen für diese ästhetische Auffassung Bonhöffer, Epiktet Π S, 215, Ann. 1,

ertragen seien, und solche, die auf keine Weise zu ertragen seien, deshalh, weil manche schlimme Handlungen mehr, andere weniger Zahlen (numeri = ἀριθμοί) des καθηκον unbeachtet lassen (Cic. fin. IV 20, 56)1). Zenon will damit sagen, dass der Schlechte zwar durch seine Lasterhaftigkeit jede seiner Handlungen zu einer schlechten macht2), dass aber doch eine Handlung von seiner Seite, die objektiv einem καθηκον entspricht, noch erträglich sei. Aus einer Äusserung des Chrysippos (Gal. 405 K.) ist seine Ansicht herauszulesen, dass die krasse Verletzung der καθήκοντα beim Leidenschaftlichen eine blosse Folge seiner Seelenschwäche ist, die zum Laster neigt. eigentliches xa9ñxov erfüllt also nur der Fortschreitende, und derjenige, welcher die höchste Stufe des Fortschreitens erklommen hat, erfüllt nach Chrysippos alle καθήκοντα auf jede Weise und unterlässt keines (Stob. flor. 103, 22). Wenn aber einer, der noch nicht weise ist, alle καθήκοντα erfüllt, so kann kein καθηκον an sich ein κατόρθωμα sein, da dieses nur dem Weisen zukommt. Für den Weisen geht das καθήκον in den κατορθώματα auf: für den Fortschreitenden aber scheint das κατόρθωμα als die Blüte3) des καθήκον. "Eine vollendete (τελεία) Handlung ist nur eine solche, welche gemäss allen Tugenden ausgeführt wird" (Chr. Stoic. rep. 1046 f). "Von den mittleren

Dem reinen ἀμάρτημα mangeln offenbar alle ἀριθμοί, wie das κατόρθωμα alle ἀριθμοί besitzt,

<sup>2)</sup> Chr. Gal. 406 K.

<sup>8)</sup> Der Begriff ἐπιγέννημα liegt in ἐπιγ ἐνεσθαι αὐτῷ τὴν εὐδαιμονίαν, ὅταν αὶ μέσαι πράξεις αὖται προσλάβοισι τὸ βέβαιον καὶ ἐκτικόν — Eigenschaften der Tugend! — καὶ ιδίαν πῆξίν τινα λάβισον Chr. Stob. flor. 103, 22; vgl. Cic. fin. III 6, 20 die vierte und fünfte Gruppe der καθήκοντα: dauerhafte Auswahl und die beständige, mit der Natur ganz übereinstimmende Auswahl der Handlungen. Bonhöffer S. 215 K. schiesst etwas über das Ziel hinaus; im übrigen ist Bonhöffers Abhandlung sehr zutreffend.

Handlungen (μέσα) ist keine brauchbar" (Chr. Stoic. rep. 1038 a), da dieses Prädikat nur den Gütern (D. L. VII 98), also bei den Handlungen den κατοςθώματα zukommt. Daher nennt Chrysippos die καθήκοντα einfach mittlere Handlungen (μέσαι πράξεις). Als Beispiele mittlerer Handlungen finden sich bei ihm Gefälligkeit (ειξχρηστία) und Dank (χάρις)1).

#### Schlussbemerkung.

Von dem, was die alte Stoa über die Handlungen lehrte, interessieren uns hauptsächlich zwei Punkte?).

Zunächst ist ihre Ansicht über die Gleichheit aller Sünden von jeher als paradox bekämpft und bespöttelt worden. Dagegen ist zu bemerken, dass dieser Satz, rein theoretisch genommen, im ganzen System wohlberechtigt ist, und dass er daher höchstens als Beweis dafür, wohin dieses System führt, kritisch verwertet werden kann. Der Beweis desselben durch den Vergleich mit dem Entferntsein von Kanobos erinnert freilich an eleatische Sophismen; gleich hausbacken könnte man erwiedern: Wer ein Stadion von Kanobos entfernt ist, kann eben doch die Stadt viel leichter erreichen als derjenige, welcher 100 Stadien dahin hat, und im Notfalle ist der Vorsprung sogar von grossem Werte. Die sachliche Begründung, die sich auf die Gleichheit der stets vorhergehenden Ur-

<sup>1)</sup> Plut. a. O. — Das sind wieder die Ausdrücke für die Vorstellungsbilder. Cic. fin. III 21, 69 bringt die Ausdrücke für die Handlung en: εὐχοροτήματα und δυσχοροτήματα; sie werden dort zu den προηγμένα und ἀποπροηγμένα gerechnet. Die εὐχοροτία ist Plut. fr. inc. 95, 3, 3 (III 58,7 Didot) eine Art ὡφέλεια.

²) Die vom Standpunkte der Stoa aus ganz konsequente Lehre, dass der Schlechte, auch wenn er ein  $\varkappa a \partial \tilde{\eta} \varkappa o \nu$  erfüllt, damit doch ein  $\tilde{\alpha} \mu a \tilde{q} r r \eta \mu a$  begeht, hat eine merkwürdige Parallele in Luthers Lehre von der Erbsünde; Melanchthon könnte sich auf die Lehre der Stoa selbst berufen, wenn er die Mässigkeit des Zenon nicht als Tugend, sondern nur als Laster gelten lassen will.

teile stützt, zeigt, dass das Dogma in parainetischer Absicht gegeben war; gegenüber Leuten, die sich einbilden gut zu sein, wenn sie nur keine Diebe, Räuber und Mörder sind, hatte dasselbe sogar eine gewisse Berechtigung. Die Grundlage einer Strafrechtstheorie wollte die alte Stoa sicherlich damit nicht liefern. Wollte man jenen Satz dennoch auf das polizeiliche und pädagogische Gebiet anwenden, so liesse sich ein volkstümlicher Kern nicht verkennen, da ja auch unser Volk von Tifteleien nichts wissen will: Betrug ist Betrug. Eine wirkliche Schwäche desselben beruht jedoch darin, dass er sich wohl mit der Einteilung der Menschen in gute und schlechte vereinigen lässt, die Aufstellung der Gruppe der Fortschreitenden aber, solange diese selbst noch eine Art der Schlechten repräsentieren, überflüssig macht.

Der andere Punkt, der unsere Aufmerksamkeit auf sich lenkt, ist die Pflichtenlehre der alten Stoa. Aus dem. was darüber ermittelt wurde, geht hervor, dass der jetzt herrschende Pflichtbegriff sich mit dem stoischen weder im Inhalt noch im Umfang noch hinsichtlich des Subiektes Auch die Klarheit scheint letzterem noch zu fehlen. Doch hatte derselbe die Eigenschaft der Volkstümlichkeit. Überhaupt bewog den Stoiker seine Methode, die Vernunft der Natur aus der Übereinstimmung ihrer lauteren Äusserungen abzulesen, dazu, die sittlichen Gesetze der Volksseele zu studieren. Unter letzterem Gesichtspunkte begreifen sich zugleich die Abweichungen vom sittlichen Gefühle des griechischen Volkes. Bei dem Stoiker rät die Vernunft wohl, die Eltern zu ehren: aber dieselbe unterscheidet darin die Eltern nicht von Brüdern und Vaterland. Wie inkonstant der stoische Begriff "ehren" war, ist daraus ersichtlich, dass die Vernunft nicht widerrät, sich mit Eltern, Kindern, Geschwistern geschlechtlich zu verbinden; das schlägt aber der griechischen Moral geradezu ins Gesicht. Die Einschränkungen, die selbst Platon an seinem Gesetze der Weibergemeinschaft anbringt, vor allem aber die erschütternden Klagen des Ödipus Rex beweisen das, und Zenon verfehlt nicht gegen die Moral der Ödipussage mit kynischer Logik zu polemisieren1). Der Stoiker beruft sich auf das Leben der Tiere und die Sitten fremder Völker dafür, dass derartiger Verkehr sittlich ohne jede Bedeutung sei. In der Schrift περί καθήκοντος sagt Chrysippos: "Wenn die Eltern dahingegangen sind, soll man die einfachste Beerdigung vornehmen, da der Körper (wie zum Beispiel Nägel, Zähne oder Haare) gleichsam nichts für uns ist, und da wir in keiner Beziehung mehr eine derartige Rücksicht oder Sorgfalt bedürfen. werden sie auch 2), da die Fleischteile brauchbar (χρήσιμος) sind, dieselben zur Nahrung verwenden3), wie es auch, wenn ein einzelnes Glied wie ein Fuss abgehauen wird, geziemend wäre, dasselbe und ähnliches zu verwenden +). Wenn sie aber unbrauchbar (axostos) sind, werden sie entweder dieselben vergraben und dann das Denkmal sein lassen 5) oder verbrennen und dann die Asche ausstreuen oder sie werden sie weiter wegwerfen und keinerlei Rücksicht auf dieselben nehmen wie zum Beispiel bei Nägeln und Haaren" (Chr. Sext. E. Pyrrh. III 248 = math. XI 194). Nach Zenon soll man die Sterbenden den Tieren

¹) Nach fr. 180 ist die That des Ödipus kein αἰσχρόν. Chr. über die That des Laios s. Gercke index s. v.

<sup>2)</sup> Offenbar die Weisen.

<sup>3)</sup> Auch in der Schrift περιδικαίου empfahl Chr. das Verzehren der Gestorbenen (D. L. VII 188).

<sup>4)</sup> Vgl. Sext. E. math. XI 193. Pyrrh. III 247.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Ἐποίσουσι ist unrichtig; aber zu ἐάσουσι Pyrrh. III 248 ist aus math. XI 194 τὸ μνῆμα zu ergänzen. Auch Pyrrh. III 246 = math. XI 191 sind die Lesarten beider Stellen zu vereinigen. Die Σκαττικά haben den Sinn besser erfasst.

vorwerfen oder dem Feuer (fr. 185). Die rationalistische Begründung stützt sich auf den Mangel des sittlichen Nutzens, der unbedingt zum stoischen Gute gehört; induktiv erinnerte Chrysippos an die Ägypter, die ihre Toten einbalsamierten und zu Hause aufbewahrten, an die Perser. welche die ihrigen in Wachs legten, an die Magier, welche die Leichen zuerst von Hunden zerreissen liessen, an Hyrkanien, wo das Volk auf Staatskosten, die Reichen zu Hause Hunde auffütterten, um so eine möglichst schöne Bestattung zu finden, wie auch an andere scheussliche, nicht zu schildernde Bestattungsgebräuche, die er in seiner pedantischen Weise zusammentrug (Cic. Tusc. I 45, 108). Das ist ein anderer Geist als der, welcher uns aus der Antigone entgegenweht, und wir verstehen wohl, dass Chrysippos sich mehr zu dem von der Sophistik angehauchten Euripides als zu dem Vertreter der alten guten Sitten, Sophokles, hingezogen fühlte. Diogenes der Kyniker<sup>1</sup>) hatte gesagt, die Kinder sollten ihre eigenen Eltern zur Opferbank führen und dann essen (Theophil. Antioch. ad Autol. III patr. 6, 1125 c Mign.). Zenon malte das so aus: die Väter sollten von den eigenen Kindern gekocht und verzehrt werden, und wenn das einer nicht wollte oder einen Teil der Nahrung wegwürfe, würde der, der es nicht gegessen habe, selbst aufgezehrt werden (fr. 184). So sehr derartige Aussprüche an Zwangslagen gemahnen, so ist es doch für die altstoische Pflichtenlehre charakteristisch, dass der Weise dünkelhaft genug ist, sein eigenes Leben, ein sittlich mittleres Ding, für so wertvoll zu halten, dass er jeden Preis zu zahlen imstande ist. Die skeptischen und epikureischen Gegner der Stoa haben gut gefühlt, dass solche Lehren der einfachsten

The

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Diesen zitiert in der Frage Chr. Philodem. de phil. Gomperz, Zeitschr. f. d. österr. Gymn. 1878, 255.

Moral zuwider sind, und jene Auswüchse benutzt, um die edlere Moral der Mittelstoa in Verruf zu bringen. Von der Erlaubnis der Knabenliebe, die griechische Sitte war, wollen wir hier schweigen!). Das Verdienst der Stoiker an der Entwickelung des Pflichtbegriffes besteht somit lediglich darin, dass sie denselben in die wissenschaftliche Ethik einführten und die Frage im allgemeinen anregten. Vorzug der Unbestimmtheit ihrer Pflichtbestimmungen mag vielleicht in dem Umstande erblickt werden, dass sie das Nachdenken im einzelnen Falle, die freie Entscheidung und damit die sittliche Verantwortlichkeit auch bei Pflichthandlungen dem Individuum nicht abnimmt. Vorzug ist nur in dem Falle ein solcher, dass das ethische Subjekt die hohe intellektuelle Vollendung besitzt wie der stoische Weise. Zeigen doch die auffallenden Abwege ihrer eigenen Theorie, mögen sie auch bei dem Vorgang der Kyniker und bei dem damaligen Zustande der ethnographischen und naturgeschichtlichen Kenntnisse sowie bei der Methode der Logik erklärlich sein, wohin das Pochen auf die Vernunft führt. So kommen sie nicht zu einer feineren Vorstellung von der Würde des Menschen, nicht zur Erkenntnis eines Fortschrittes in der Menschheit und trotz der altruistischen Färbung ihrer Pflichtenlehre infolge ihrer individualethischen Tendenz der sittlichen Selbstherrlichkeit nicht zur richtigen Einsicht von der sozialen Stellung des Einzelnen. Vom Werte des guten Willens, den Kant an die Spitze seiner Ethik stellt, hatten sie keine Ahnung: es wird kaum möglich sein, in den Frag-

<sup>1)</sup> Es ist bemerkenswert, dass Persaios als Erzieher zu einem Bastardsohne des Antigonos (Halkyoneus) gerufen wurde und Sphairos an den Hof, an dem Arsinoë zugleich Schwester und Gemahlin des Herrschers war.

menten der Ethik ausser in Zitaten aus Dichtern überhaupt unsern Begriff Willen zu entdecken<sup>1</sup>).

## § 6.

# Die Leidenschaft. 2)

#### Vorbemerkung.

Wenn die alten Stoiker bezüglich der Leidenschaften, wie wir sehen werden, einhellig waren, so erklärt sich dies daraus, dass sie in den Grundfragen der Psychologie übereinstimmten. Ariston musste in seinem Streben nach Einfachheit die monistische Psychologie Zenons der Platonisch-Aristotelischen vorziehen, und auch Herillos steht in seiner Lehre vom ethischen Wissen ganz auf dem Boden der Schule. Erst als die Mittelstoa in der Psychologie eine Anlehnung an Platon und Aristoteles suchte, veränderte sich auch hier der Bestand der Theorie wesentlich 3).

Wir besitzen gerade in dieser Frage ausführliche Stellen aus den Werken des Chrysippos. 4) Es wird da-

The same

<sup>&#</sup>x27;) Die Übersetzung muss zuweilen zu dem Worte "Willen" greifen. In der Hauptsache tritt der intellektualistische Begriff συγκατά-θεσις, beziehungsweise ὑρμί (προαίρεσις) dafür ein.

<sup>2)</sup> Über dieselbe existierten Schriften von Zenon, Herillos, Sphairos und Chr.

<sup>3)</sup> Die Mittelstoa hatte deshalb guten Grund, vorchrysippeische Stoiker als Zeugen anzurufen. Dass sich Poseidonios dabei auf Kleanthes, der nicht zur Sache geschrieben hatte, stützte, ist charakteristisch. Bonhöffers Zweifel (I 45, 48) an der Echtheit von fr. 84 ist unbegründet; wenn Diels Doxogr. 392 b, 2 ein anderer Kleanthes gemeint wäre, müsste ein diakritischer Zusatz zum Namen gemacht sein.

<sup>4)</sup> Fast ausschliesslich aus der Schrift περὶ παθῶν, die 4 Bücher umfasste (Gal. 379. 458. 479 K.), indem zu den 3 λογικὰ ὑπουντματα

her verständlich sein, wenn wir, um ein möglichst genaues Bild von der altstoischen Forschung zu gewinnen, die wörtliche Aufnahme grösserer Fragmente in die Darstellung nicht verschmähen und uns vor allem an den Vollender der Theorie anschliessen. 1) Dies Verfahren hat um so mehr Grund, als aus Chrysippos eigenen Worten ersichtlich ist, wie er sich bemüht, die Definitionen und Bilder des Meisters zu verteidigen und aufzuhellen. 2)

genannten Büchern das Θεραπεντικόν, bei einigen auch ἡθικόν (Gal. 364. 393. 442 f. 493. 589; vgl. 420. 448. 660. 406. De locis affect. 3, 1 VIII 138 K) betitelt, hinzugezählt wurde. Die Zweifel Baguets S. 304 über die Auffassung von S. 389 und 493 K. sind unberechtigt; s. Müller zu 493. 414. 415. 421 (vgl. 442). Die λογικά hatten ihren auffallenden Namen nach Cic. Tusc. IV 14, 33 daher, weil sie logisch feiner (subtilius) ausgearbeitet waren; vgl. Über die Anlage der stoisch. Bücherkataloge. Würzburger Gymn.-Progr. 1896, 14 ff.

<sup>1)</sup> Es wird sich dabei zeigen, dass Galenos nur wenige in sich zusammenhängende Stellen vor sich hatte, die er in seiner Kritik, freilich leicht kenntlich, auseinanderriss. Dieser Umstand, welcher durch die Beobachtung verstärkt wird, dass aus dem dritten Buche bei ihm jedes Zitat fehlt, berechtigt im Zusammenhalt mit Plut, virt, mor. 447 a ff., der von den bekämpften Stoikern nicht viel mehr als Galenos hat und merkwürdig mit Poseidonios übereinstimmt (vgl. R. Heinze, Xenokrates S. 149, 2), zu dem Schlusse, dass wir unsere Kenntnisse von Chr.'s Werk hauptsächlich dem Poseidonios verdanken. Durch den Vergleich zwischen Plutarchos und Galenos ergibt sich, dass ersterer wie in de soll, anim, fortwährend in versteckter Weise auf die eigenen Ausdrücke der Gegner anspielt. Virt. mor. 442 c - 443 d (c. 4) scheint Poseidonios selbst den Chrysippos ausgenutzt zu haben. Wenn Plutarchos jedoch 450 c die Schrift περὶ ἀνομολογίας anführt, so war diese bei Poseidonios zitiert; er stellt sie deutlich (δέ) in Gegensatz zu der anderen hauptsächlich bekämpften Schrift. Wir hoffen durch Berücksichtigung dieser Sachlage auch über Baguet, der sich selbst S. 286 für nicht ganz zulänglich erklärt, etwas hinausgekommen zu sein.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Wie S. 439 Zenon genannt wird, so ist er auch S. 370. 392. 394 und mit Ariston und Menedemos S. 385 unter den "einigen" verstanden.

#### Wesen der Leidenschaft.

Die Leidenschaften sind nach stoischer Ansicht eine Art der Triebe (Stob. ecl. II 88, 6 W.) 1). Wodurch sich jene von den übrigen Trieben unterscheiden, lehrt die kurz gefasste Definition des Zenon (fr. 136) 2): "Die Leidenschaft ist die vernunftwidrige, gegen die Natur gehende Bewegung der Seele oder ein übermässiger Trieb".

Was unter "Natur" zu denken ist, hat die Ziellehre dargelegt, und ebenso ist dort bereits erklärt, wie die herrschende Seeleneigenschaft, die mit der Vernunft und dem Verstande identisch ist³), zum Widerstreben gegen die Vernunft gelangen kann. Wir erfahren daher noch einmal, dass der durch seine Natur zur Harmonie mit der Vernunft geschaffene Mensch statt in allem unter Führung der Vernunft zu handeln, sich "oft auf andere Weise nach irgend einer Richtung fortreissen und im Ungehorsam gegen die Vernunft durch gewisse Dinge weiter als recht wegstossen" lasse 4). Zu den Leidenschaften also, welche durch diese gewissen Dinge hervorgerufen werden, hat der Mensch durch seine Natur ebensowenig Anregung wie zur Schlechtigkeit 5), weshalb sie auch etwas gegen die

<sup>1)</sup> Vgl. virt. mor. 447 a.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Cic. Tusc. IV 6, 11 drückt sich bezüglich der kürzeren Definition ὑρμή πλεονάζουσα (appetitus vehementior) so aus, als ob dieselbe von "einigen" anderen herrühre, überlässt sie jedoch selbst ebd. 21, 47 dem Zenon mit; seine quidam sind also wohl die "einigen" des Chr. (s. S. 151, 2). Vgl. fr. 135. 137. — Der Begriff πάθος bei Zenon noch fr. 113, 5. 158. 160 (τὸ παθητικόν) und in weitester Bedeutung für physikalische Veränderungen (Bitz u. s. w.) fr. 116, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) D. L. VII 110 (zweifellos altstoisch); daher wohl auch die Anknüpfung an die Psychologie mit Hilfe der Lehre von den acht Seelenströmungen. Vgl. virt. mor. 446 f (= anim. procreat. in Timaeo 26,3).

<sup>4)</sup> Chr. virt. mor. 450 c. Im ganzen Gal. 368 - 370.

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Chr. Gal. 459 ff. 461 f. Letztere Stelle besagt zugleich, dass Chr. in ερὶ παθῶν auch die Frage behandelte, wie die Leidenschaften im

Harmonie mit der Vernunft Verstossendes (ἀνομολογοί μενον) heissen 1). Hier reiht sich nun die Erläuterung des Chrysippos ein. Mit Recht wurde daher in den Begriffsbestimmungen der Leidenschaft von einer - in näher zu erläuterndem Sinne - vernunftlos geschehenden Bewegung, wie auch von einem Übermass in den Trieben gesprochen. Das Wort "vernunftlos" sei nämlich in der Bedeutung "der Vernunft nicht gehorchend und sich gegen die Vernunft sträubend" aufzufassen 2). Auch im Sprachgebrauche sagen wir, es werde einer fortgerissen und vernunftlos, ohne das Urteil der Vernunft, dahingetragen (φέρεσθαι 3). Dabei handele es sich nicht etwa bloss um einen Fehler 4) oder ein Versehen hinsichtlich der Vernunft, also um eine schlechte Art des Überlegens, wie man wegen des Gegensatzes zu "wohlvernünftig" (ἀλόγως — εὐλόγως) 5) denken könnte, sondern um eine wirkliche Abkehrung und um Ungehorsam gegen die Vernunft<sup>6</sup>), da das vernunft-

Laufe der Erziehung entstehen können, sowie dass Gal. Quod anim. mor. IV 816 ff. H. hauptsächlich gegen Chr. geht. Quod animi mores IV 820 K., wo die von Poseidonios negierte Ansicht die des Chr. ist (S. 820 Z. 4 K.) ist wohl \*Xevoinnov\* statt \*Xevoinnov\* zu lesen. Vgl. O. Apelt, Beitr. z. Gesch. d. griech. Phil. S. 304. 307.

1) Chr. Origen. c. Cels. I 64 patr. 11, 780 c Mign. D. L. VII 110, wonach aus dem später an den Verstand herankommenden inneren Zwiespalt (διαστροφή) die zahlreichen Leidenschaften aufsprossen. Dieser Gedanke bildete wohl das Thema zu περὶ ἀνομολογίας; vgl. virt. mor. 450c und bei Epiktet den Abschnitt ερὶ ἀνομολογίας diss. II 21, in welchem es sich um Leidenschaften und Seelenverwirrungen (ταραχαί) handelt.

?) Vgl. Stob. ecl. II 89. Cic. Tusc. III 7 fr. (Bonhöffer l S. 262). Aspas, in eth. Nicom. 44, 13 Heylbut, wonach ăloyos =  $i\pi$ -evartor  $\tau \tilde{\psi}$   $\delta \rho \vartheta \tilde{\psi}$   $l \delta \gamma \psi$ .

3) Vgl. virt. mor. 447 a.

 4) Διημαφτημένως. Das Urteil aber wird Chr. virt, mor. 441 d διημαφτημένη genannt.

5) Chr. Gal. S. 396 K. wird die Redensart οὐκ ἀλόγως statt εἰλόγως gebraucht. Vgl. den Gegensatz ἄτονοι — εὕτονοι Chr. Gal. 404.

6) Vgl. Gal. S. 385. 409 ff.

begabte Wesen nicht auf Bewegung gemäss der Seele überhaupt, sondern eben auf Bewegung gemäss der Vernunft eingerichtet sei. Die Bezeichnung "Übermass des Triebes" sei genommen, weil die Symmetrie der Triebe unter sich und mit der Natur überschritten werde!). Zum Beispiel sei, wenn man infolge eines Triebes gehe, die Bewegung der Beine nicht übermässig, sondern in gewisser Beziehung mit dem Triebe im Verhältnis, so dass man auch stehen bleiben könne, wenn man wolle, und umkehren, Bei denjenigen dagegen, die infolge eines Triebes laufen, sei das nicht mehr möglich, die Bewegung der Beine werde wider den Trieb übermässig, man werde aus der Bahn getragen und die Beine folgen nicht, falls man umkehren wolle, wenn man von Anfang an so begonnen habe2). Ähnlich sei es bei den Trieben selbst: die vernunftgemässe Symmetrie werde überschritten, so dass man, wenn der Trieb entsteht, sich der Vernunft gegenüber unfolgsam verhalte; wie beim Laufen das Übermass gegen den Trieb, so richte sich beim Trieb selbst das Übermass gegen die Vernunft<sup>3</sup>). Denn die Symmetrie des natürlichen Triebes sei die der Vernunft gemässe und zwar solange, als sie selbst wolle. Die, welche sich unter der Führung der Vernunft bewegen und mit deren Hilfe die einzelnen Bewegungen der Seele lenken, seien Herr über die entsprechenden Triebe, ähnlich wie die Spaziergänger, und werden von denselben nicht auf gewaltsame Weise getragen wie die, welche einen Abhang hinunterlaufen4).

<sup>1)</sup> Vgl. Gal. S. 392.

<sup>2)</sup> Vgl. virt. mor. 447 a ώσπερ αὶ τῶν παίδων ἐπιδρομαὶ τὸ ράγδαῖον καὶ τὸ σφοδρὸν ἐπισφαλές ὑπ' ἀσθενείας καὶ ἀβέβαιον ἔχουσι.

<sup>\*)</sup> Nach S. 394 ist die Vernunft ohne dieses Übermass heilsam (σωστικοῦ, mit einer Konjektur Müllers).

<sup>4)</sup> Derartige Bewegungen werden S. 394 ausgelassene (ἐκφερόμεναι) genannt; nach derselben Stelle läge das Gewaltsame darin, dass der

Möge die Hilfe der Vernunft beschaffen sein, wie sie wolle, jene seien in dem Grade über die Bewegungen und entsprechenden Triebe Herr, dass diese ihnen gehorchen, sobald die Vernunft selbst befehle, ähnlich wie bei den Spaziergängern. Deshalb werden die in diesem Sinne vernunftlosen Bewegungen der Seele Leidenschaften und naturwidrig genannt, da sie die vernünftige Verfassung der Seele verletzen<sup>1</sup>).

So sind denn nach Chrysippos die Ausdrücke "Getragen werden", "vernunftlose, naturwidrige Bewegung der Seele" und "übermässiger Trieb" wohlberechtigt?).

Nachdem so die Leidenschaft allgemein physiologisch als Bewegung und psychologisch als Trieb erkannt war, mussten die Stoiker wie bei den Trieben fragen: Als was stellt sich die Leidenschaft logisch (erkenntnistheoretisch) dar? Welcher Art sind jene Seelenbewegungen? Die Antwort war nicht zweifelhaft: da alle Triebe Zustimmungen waren³), mussten auch die Leidenschaften solche freiwillige Seelenhandlungen sein (Zen. fr. 138)⁴). Infolge des verlockenden Reizes von Vorstellungen nämlich und infolge von Belehrung⁵) kommt das Böse von aussen her an unsere Seele heran. Durch ein und dasselbe Denkobjekt können verschiedene, ja entgegengesetzte Vorstellungen, das sind passive Vorgänge, qualitative Veränderungen (αλλοίωσως), hervorgerufen werden⁶). Der Verstand formu-

Trieb plötzlich dahingetragen wird. S. 412 erinnert Chr. an die Läufer, welche vornüberstürzen (προεκφερομένους).

<sup>1)</sup> Gal. S. 388-389. 394.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Vgl, Chr. virt. mor. 440 d λέγεσθαι δὲ ἄλογον τῷ πλεονάζοντι τῆς ὁρμῆς ἰσχυρῷ γενομένῳ καὶ κρατήσαντι πρός τι τῶν ἀτόπων παρὰ τὸν αἰροῦντα λόγον ἐκφέρηται.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Vgl. auch Bonhöffer, Epiktet I S. 252.

<sup>4)</sup> Vgl. Gal. 457. Stoic, rep. 1057 a, virt, mor. 447 a.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Gal. 463.

<sup>9)</sup> Stein, Erkenntnisth. S. 156, 158,

liert die Vorstellungen zu Urteilen (xρίσις)<sup>1</sup>), und diese Urteile fordern die Zustimmung heraus. Entspricht das Urteil der natürlichen Bedeutung des Objektes, so ist das Urteil richtig und die Seele bleibt im naturgemässen, vernünftigen Zustande. Entspricht das Urteil nicht <sup>2</sup>), so ist mit dem falschen <sup>3</sup>) Urteile die unnatürliche, vernunftwidrige Seelenverfassung schon da. Fehlen die Vorstellungen und Urteile, so sind auch keine Leidenschaften möglich, so beim Tiere, da dies keine Vernunft<sup>4</sup>) und also auch keine Urteile kennt <sup>5</sup>). Die Leidenschaften folgen demnach nicht nur den Urteilen, sondern sind selbst Urteile<sup>6</sup>).

Das sind die notwendigen Folgerungen aus Zenons Psychologie, die freilich erst Chrysippos gezogen hat, offenbar da der Gründer der Schule dieselben in seiner Schrift noch nicht ausgesprochen hatte<sup>7</sup>). Chrysippos erläutert seine Aufstellung so: "Die Geldgier ist die Annahme ( $\dot{v}\pi\dot{\delta}\lambda\eta\psi\iota\varsigma$ ), dass das Geld etwas sittlich Schönes sei; ebenso ist es beim Rausch, bei der Masslosigkeit" u.s.w.<sup>8</sup>)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Stein, Erkenntnisth. S. 186 ff. (S. 198 Anm. 391 ist die Auffassung von Gal. 367 verfehlt; der zitierte Satz ist eine Folgerung des Galenos aus den öροι und τὰ πάθτ, ohne Frage Subjekt, κρίσεις κτέ Prädikat.)

<sup>2)</sup> Dass dieser Gedanke hier mitspricht, beweist die unten anzuführende Ansicht über das Verhältnis zwischen Objekt und Leidenschaft. Vgl. S. 419 inoxeiuera.

<sup>\*)</sup> D. L. VII 110: "Infolge des Falschen kommt der Zwiespalt an den Verstand heran."

Stein, Psychol, d. Stoa S. 93 Anm. 165. Erkenntnisth. 163 Anm. 324.

b) Vgl. Gal. 392. 476. Cic. Tusc. 4, 14, 31.

<sup>6)</sup> Vgl. virt. mor. 447 a dógas xai xpiseis. 441 d ex . . . . xpiseus.

<sup>7)</sup> S. unten!

<sup>\*)</sup> Gal. 366, 377, 455. D. L. VII 111. Gal. 396. 423; vgl. Gal. 378, 381, 392. Vgl. Plut virt. mor. 447 a αἰσχρόν. Die der Leidenschaft vorausgehenden Urteile sind demnach z. B.: Das ist Geld, das ist Wein, das ist u. s. w. Was oben (S 25 f) von den

Ganz deutlich scheint Chrysippos des Menedemos, Ariston, Zenon und seine eigene Auffassung ungefähr folgendermassen zusammengefasst zu haben 1): das Leidenschaftliche (παθητικόν) und Vernunftwidrige sei nicht durch einen in der Natur begründeten wesentlichen Unterschied (διαφορά τινι καὶ φύσει) von dem Vernünftigen der Seele getrennt, sondern derselbe Teil der Seele, der Verstand (διάνοια<sup>2</sup>) und herrschender Seelenteil genannt werde, bilde sich, indem er eine totale Umkehrung (τρεπόμενον3) und einen Umschlag (μεταβάλλον)4) erleide, auf der einen Seite zu Leidenschaften, auf der andern Seite in den gemäss einer Grundeigenschaft ( ¿ξις) oder gemäss einer konstanten Beschaffenheit (διάθεσις) eintretenden Umschlägen zum Laster wie zur Tugend aus und habe nichts Vernunftloses in sich. . . .; die Leidenschaft sei Vernunft, welche nur schlecht (πονηρόν) und zügellos (ἀχόλαστον) sei infolge eines schlechten (φαύλης) und verfehlten (διημαρτημένης) 5) Urteiles, das Ungestüm (σφοδρότης) und Stärke (ρώμη) dazugewonnen habe 6).

Eine solche Theorie bedurfte natürlich vor allem einer Begründung. Dass dieselbe logisch ausfiel, dafür bürgt der Name des Chrysippos wie der Titel des ersten Teiles der Schrift. Der stoischen Erkenntnistheorie entspräche es weiter, wenn Chrysippos sich auch nach Beobachtungen

Trieben als Zustimmungen und als eigentlichen Trieben gesagt ist, gilt selbsverständlich auch für die Leidenschaften.

 $<sup>^{\</sup>circ})$  Virt, mor. 441 c. d. Ob der Wortlaut genau vorliegt, ist fraglich. Vgl. 446 f — 447 a.

<sup>2)</sup> Vgl. D. L. VII 111.

<sup>8)</sup> Vgl. D. L. VII 158. Virt. mor. 446 f τροπή.

Vgl. μεταβολή Gal. 423. Virt. mor. 447 a ff. — 447 a ist auch noch ξοπαί gebraucht.

b) Vgl. μοχθηρὰ κρίσις Gal. 403 und κρίσις πονηραί virt. mor. 447 a. Ariston Senec. ep. 94, 13 opiniones pravae.

<sup>6)</sup> Vielleicht ist jedoch anders zu übersetzen; s. S. 166, 8.

umgesehen hätte, worauf in der That das Verfahren der gegnerischen Polemik hinweist, die sich auf die ἐνάργεια καὶ αίσθησις stützt1). Ein interessantes Bruchstück solcher Beobachtung ist in folgendem erhalten, woraus sich ergibt, dass Chrysippos den Beweis dafür, dass die Leidenschaft in der Vernunft geschieht, mit dem Beweise dafür, dass sie ein Urteil ist, verknüpfte: "Bei Leidenschaftlichen beobachtet man das Verhalten von Verrückten und man spricht zu ihnen wie zu Ausgewechselten und zu solchen. die nicht bei noch in sich sind. Denn so treten wir aus heraus und werden in den Irrtimern verblendet, dass wir zuweilen, wenn wir einen Schwamm oder Wolle in den Händen halten, diese zerzupfen und dann hinwerfen, als ob wir wirklich etwas damit erreichten. Hätten wir zufällig ein Schwert2) oder etwas anderes, so würden wir damit ähnlich umgehen beissen wir infolge einer solchen Verblendung die Schlüssel und schlagen die Thüren, wenn sie nicht schnell geöffnet werden, und wenn wir an Steine anstossen, so stürzen wir rachsüchtig auf sie los, indem wir sie zertrümmern und irgendwohin werfen, und stossen bei allem dem die unsinnigsten Worte aus 3). Aus solchen Vorgängen kann man sowohl die Vernunftwidrigkeit (άλογιστία) in den Leidenschaften erkennen, als auch das, wie wir bei solchen Gelegenheiten verblendet werden, als ob wir andere geworden wären, fremd dem, was wir vorher wohl überlegt hatten 4). Denn bald ist der Leidenschaftliche bei sich, bald wieder

<sup>1)</sup> Virt. mor. 447 a.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Hier spielt das bekannte Aristotelische Beispiel vom Schwert herein.

<sup>8)</sup> Vgl. virt. mor. 441 d πρός τι τῶν ἀτόπων.

<sup>4)</sup> Vgl., was Chr. virt. mor. 450 c. vom Zorn sagt: πολλάκις τοῖς καταλαμβανομένοις (feste Begriffe) ἐπιπροσθεῖ, τὰ γὰρ ἐπιγιγνόμενα πάθη ἐκκρούει τοῖς λογισμοῖς καὶ τὰ ὡς ἐτέρως φαινόμενα.

nicht. Nicht selten tritt eben der von den Leidenschaften Besiegte 1), wenn ihm etwas vorkommt, gerade aus diesen Urteilen heraus und ist seiner selbst nicht mächtig. Passend ist aber die Bezeichnung: ausser sich geraten; denn sonst würde man nicht von denjenigen, die ihrer Bewegung Herr sind, sagen, sie bewegen sich nach sich selbst, sondern nach irgend einer andern Gewalt, die ausser ihnen liegt2). Die Auswechselung aber und das Aussersichgeraten geschieht nur auf die Abkehr von der Vernunft hin. Denn das Verrücktsein, das Nichtbeisichund Nichtinsichsein und alles Ähnliche bezeugt deutlich. dass die Leidenschaften Urteile sind und in der vernünftigen Seelenkraft entstehen, wie auch die sich so verhaltenden Irrsinnszustände<sup>3</sup>). Deshalb kann man auch bei Liebenden4) und denjenigen, die auf andere Weise heftig begehren, wie auch bei den Zürnenden derartige Worte hören wie, dass sie entschlossen seien dem Zorn zu willfahren; man solle sie gehen lassen, sei es besser oder nicht, und man solle ihnen nichts sagen; sie müssten unter allen Umständen so handeln, auch wenn sie ihr Ziel verfehlten, und wenn es ihnen unzuträglich sei5). Das wollen auch die Geliebten gar sehr, dass die Liebhaber

Vgl. virt. mor. 441 d τῷ πλεονάζοντι τῆς ὁρμῆς ἰσχυρῷ γενομένω καὶ κρατήσαντι.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Die Berufungen Chr.'s auf Eurip. Alc. 1079 ff. und Hom.  $\Omega$  549 ff. übergehen wir hier.

<sup>\*)</sup> Gal. 409 — 415. Galenos S. 415 f. behauptet, auch das vierte Buch περὶ παθῶν sei voll von Redensarten wie "aus den Urteilen und dem Vorherüberlegten heraustreten" (vgl. virt. mor. 447 b ἐξίσταται τοῦ λογιζεσθαι), "nicht in sich und nicht bei sich sein", "im Verstande geblendet sein", "unvernünftig dahingetragen werden", "wahnsinnartig (μανιωδῶς) bewegt werden".

<sup>4)</sup> Vgl. virt. mor. 447 b.

Vgl. virt. mor. 446 a das Zitat ἔα μ'ἀπολέσθαι · τοῦτο γάρ μοι συμφέρει.

so zu ihnen hingerissen werden, dass sie recht unüberlegt und ohne vernünftige Rücksichtnahme aushalten und die abmahnende Vernunft!) unbeachtet lassen, ja es vielmehr überhaupt nicht vertragen können, etwas dergleichen anzuhören. Und so weit sind die Liebhaber von der Vernunft entfernt, etwas derartiges zu hören oder darauf zu achten, dass es nicht einmal unpassend ist, wenn man folgendes von ihnen sagt:

> Κύπρις γὰρ οὐδὲ νουθετουμένη χαλᾶ· ἄν γὰρ βιάζη, μᾶλλον ἐντείνειν φιλετ. (Eurip. fr. 341 Nauck) νουθετούμενος δ' Έρως μᾶλλον πιέζει (Eurip. fr. 668 Nauck)²).

Sie weichen der Vernunft aus wie einem unzeitigen Tadler, der gegen das, was beim Lieben geschieht, nicht nachsichtig ist, wie vor einem Menschen, der zur Unzeit zu mahnen scheint. Da ja auch die Götter ihnen den Meineid zu gestatten scheinen, so dürfte ihnen noch viel eher erlaubt sein, zu thun, was ihnen einfällt, indem sie ihrer Begierde folgen" 3).

Wir lernen aus dieser Stelle zugleich, dass sich Chrysippos, ebenfalls der stoischen Erkenntnistheorie gemäss, den Sprachgebrauch für seinen Beweis zu Nutze machte<sup>4</sup>). Ferner wurde auf die Analogie der Überlegung des Menschen hingewiesen<sup>5</sup>), welche oft auseinanderstrebt und zu entgegengesetzten Meinungen über das Nützliche aus-

<sup>1)</sup> Vgl. virt. mor. 441 d παρά τὸν αἰροῖντα λόγον.

<sup>\*)</sup> Auf dies Zitat spielt Plutarchos in seiner Polemik virt. mor, 448 b ὁ γὰρ νουθετῶν αὐτὸν ἐρῶντα χρῆται τῷ λογισμῷ πρὸς τὸ πάθος... καθάπερ γειρὶ φλεγιαϊνον ἔτερον μέρος πίέζων an.

<sup>3)</sup> Galenos erwähnt Menandr. fr. 753 1II 212 Kock (vom Rausche?).

<sup>4)</sup> Er zog denselben überhaupt gerne in dieser Schrift wie in der Schrift περὶ ψυχῆς (dort auch die Etymologie) heran.

b) Von den Stoikern, die Plut, virt, mor. 447 c bekämpft.

einandergezogen wird, und doch nur eines ist. Die Entstehung (γένεσις) der Leidenschaften und Seelenkrankheiten liege aber darin, dass zwei Urteile mit einander kämpfen (μάχεσθαι)). An anderer Stelle führt diesen Kampf Chrysippos auf ein Missverhältnis der besonderen Teilungen des ἡγεμονικόν zurück²), wobei an Begriffe und Vorannahmen zu denken ist ³).

Dem Einwande, man bemerke den Umschwung des normal vernünftigen Seelenzustandes in den vernunftwidrigen nicht, begegnete die Erwiderung, der Grund dafür sei die Heftigkeit und Schnelligkeit des Wechsels. Die Leidenschaften seien gewisse Bethätigungen (ἐνέργειαι), die im Augenblicke veränderlich (μεταπτωτάς) seien 4).

#### Verhältnis der Leidenschaft zur xaxia.

Wissenswert ist, um zur Klarheit über das Wesen der Leidenschaft zu gelangen, noch ihr Verhältnis zur Lasterhaftigkeit; zur unverlierbaren Tugend kann ja kein Verhältnis bestehen. Chrysippos gebraucht Bilder, um diese Beziehung zu verdeutlichen. Zenon hatte die Leidenschaft eine Krankheit der Seele genannt (fr. 138; vgl. 144. apophth. 49. Gal. 440). Dieses Bild benutzt Chrysippos, sieht sich aber veranlasst, dasselbe etwas anders auszudeuten 5), mit Recht; denn die Tugend ist kein gerader Gegensatz zur Leidenschaft, und nur jene konnte als Gesundheit der Seele gelten. Die Seele des Weisen ist nach ihm der Leidenschaft nicht fähig; sein Zustand ist Gesundheit der Seele, das ist die beste treffliche

Gal. 456. 457, 458; vgl. fr. 118 Gercke. Das Zurückweichen der rechten Ansicht heisst virt, mor. 447 a εἶξεις; sonst steht ἐνδιδόναι.

<sup>2)</sup> Gal. 444.

Gal. 456. Über ἔννοιαι und προλήψεις s. Stein, Erkenntnisth.
 228 ff.

<sup>4)</sup> Virt. mor. 446 f — 447 a. Vgl. Gal, 456.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Ähnlich Ariston Senec. ep. 94, 17; 5.

Mischung¹) und Symmetrie der Seelenstoffe. Die Seele der Schlechten dagegen verhält sich in und vor den Leidenschaften ähnlich wie die Körper, welche Anlage haben, in Fieber, Durchfall, Frost und ähnliche Krankheiten sowohl auf die blosse Beschaffenheit als auch auf den nächstbesten unbedeutenden Anlass hin zu verfallen²). Die Lasterhaftigkeit ist also, da sie die Krankheit der Seele ist, dasselbe, was beim Körper ein gesundheitlicher Zustand ist, der leicht zerstört und verdorben werden kann³), das ist eine Art Unbeständigkeit⁴) oder die Asymmetrie der Seelenstoffe⁵). Um die Analogie noch mehr hervorzuheben⁶), führte Chrysippos auch eine Unterscheidung der Seelen-

<sup>&#</sup>x27;) Εὐπρασία. Diese Stelle hat inzwischen Stein, Archiv f. Gesch. d. Philos. I 431 zu Psychol. d. Stoa S. 109 Anm. 188. S. 175 nachgetragen. Chr. bezieht sich hier (Gal. 439 f.) (vgl. virt. mor. 451 f συμμετρίαις καὶ ποσότησι πραθεισῶν πτέ) auf die von Platon, Aristoteles und Theophrastos angenommene Theorie des Hippokrates vom Warmen und Kalten, Trockenen und Feuchten (Gal. 450).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Gal. 432. 435. 433; vgl. 448. Das Beispiel διάρροιαι und der Umstand, dass Poseidonios in seiner Kritik von εἰεμπτωσία spricht, beweisen, dass D. L. VII 115 auf Chr. zurückgeht.

<sup>\*)</sup> Gal. 443. Vgl. Ariston Senec. ep. 94, 13 aut inest animo pravis opinionibus malitia aut, etiamsi non est falsis occupatus, ad falsa proclivis est et cito specie quo non oportet trahente conrumpitur... ad peiora pronum. Derselbe sagt Senec. 94, 17, die körperliche Krankheit (und analog die geistige) ziehe die Wurzeln der Wut aus dem schlechten Gesundheitszustande. Für Zustand gebraucht Chr. den Ausdruck κατάστασις Gal. 385, 404, 433., σύστασις 389, für Überschreitung ἐπλοβασις Gal. 370, ἐκβαίνειν 389.

<sup>4) &#</sup>x27;Auataoraoia Gal. 440; vgl. D. L. VII 110.

<sup>5)</sup> Gal. 439—440.

<sup>6)</sup> S. Gal. 437-438 (vgl. 442) betont Chr. mehrmals die Analogie, Ähnlichkeit, Entsprechung, Gleichheit, aus der sich auch die Namensgleichheit ergeben habe. Man wird daher 437 statt ἀντιπαρατείνονσα οἰκειότης lesen müssen ἀντ. ὁμοιότης, da dort aus der sachlichen Ähnlichkeit die Ähnlichkeit der Pflege gefolgert wird (man beachte das "auch").

erkrankungen durch, indem er einfache Suchtkrankheiten (νοσήματα)1). Ohnmachtkrankheiten (ἀροωστήματα)2) und die ersteren entsprechenden Scheukrankheiten3) unterscheidet. Bei den Suchtkrankheiten wird ein Ding, das nicht erstrebenswert ist, für sehr (σφόδρα) erstrebenswert gehalten; eine solche Krankheit ist eine falsche Meinung, die in die Eigenschaft ( Eşic) einer Begierde ausgeartet und Die Ohnmachtkrankheit ist eine tief eingewurzelt ist. Scheukrankheit, die unter Schwächezustand eintritt 4). Letztere besteht nicht mehr bloss in jenem falschen Urteile, sondern darin, dass man viel zu sehr über das natürliche Mass hinaus (ἐπὶ πλέον) zu diesen Dingen fortgerissen worden ist<sup>5</sup>). Die eingebildete Grösse der vermeintlichen Güter oder Übel erweckt den Glauben, es sei geziemend und passend, bei deren Gegenwart oder Ankunft keine Vernunft zuzulassen in betreff dessen, ob man auf andere Weise von denselben erregt werden muss 6). Man kehrt sich in den Begierden nicht nur von der Vernunft ab, sondern nimmt noch dazu an, dass man sich, wenn es auch nicht zuträglich sei, doch so verhalten müsse 7). Das ist nach Chrysippos Wahnsinn; deshalb werden nichtunbegründet von dem

<sup>1)</sup> Gal. 438 f.

<sup>7)</sup> Gal. 438 zweimal. 396 (vgl. Demosth. 2, 21). Nach D. L. VII 115 sind ποδάγρα und ἀρθρίτιδες zu verstehen.

<sup>3)</sup> Cic. Tusc. IV 10, 23 offensiones. Stob. ecl. II 93, 2 W. ἐναντία κοῖς νοσήμασι κατά προκοπὴν γινόμενα. Chr. ist zwar nicht genannt; aber offenbar ist seine Theorie wiedergegeben. Vgl. z. B. ἐρρνηκυῖαν ecl. II 93, 7 mit Gal. 371,6 Müller ἐρρνηκυῖαν, womit Poseidonios deutlich auf Chr. hinweist; die Furcht vor den κακά Gal. 398 K. kann nur auf die Scheukrankheiten bezogen werden.

<sup>4)</sup> Stob. ecl. II 93, 6 W. D. L. VII 115. Cic. Tusc. IV 11, 26, we nur morbus und aegrotatio verwechselt werden; s. die Kommentare.

<sup>5)</sup> Gal. 396 zweimal. 398 zweimal.

<sup>6)</sup> Gal. 398.

<sup>7)</sup> Gal. 401; mit üs φησιν ist Chr. zitiert.

Volke gewisse Leute weibstoll (γυναισομανείς), Vogelnarren (ὁρνιθομανείς), Wachtelnarren (ὀρνιθομανείς), Wachtelnarren (ὀρνιθομανείς), andere ruhmestoll (ὀοξομανείς) genannt. Auch der Küchenfreund (ὀψοgάγος) sei gleichsam speisetoll (ὀψομανής), der Weinliebhaber weintoll u. s. w., da sie nach Art des Wahnsinns (μανιαῶς) fehlen und von der Wahrheit möglichst weit entfernt seien¹). Die Objekte der Sucht- und Ohnmachtkrankheiten sind demnach meist dieselben; aber der Grad beider Krankheitsformen ist verschieden und zwar in der Weise, dass im ersten Falle die Vernunft, wenn sie wieder kommt, das falsche Urteil überwinden kann, im letzten Falle aber bewusst zurückgewiesen wird. Die Ursache dieses Unterschieds wird Chrysippos wohl in dem verschiedenen Verhältnis der falschen Urteile zu dem vermeintlichen Gut oder Übel erblickt haben²).

Ein fast ebenso beliebtes Bild wie das von der Krankheit ist folgendes. Wie beim Körper, so lässt sich auch bei

<sup>1)</sup> Chr. Athen. XI 464 d e. Gal. 396; vgl. 397 τὸ μανιώδες, φιλοχρηματίαν, φιλαργυρίαν als ἀρφωστήματα. Demnach gehen auch die Beispiele für νόσημα Stob ecl. II 93, 9 W. φιλογντία, φιλοινία, φιλαγυρία (Gegensátze, alsostarke Scheukrankheiten μισογυνία, μισοινία, μισοινδρωστία). Cic. Tusc. IV 11, 25. 26 gloriae cupiditas, φιλογυνία, cuppedia = φιλοψία (Gegensätze odium mulierum, odium generis humani) und für das ἀρφώστημα D. L. VII 115 φιλοδοξία, φιληδονία auf Chr. zurück, vielleicht auch die Typen für derartige Krankheiten Cic. Tusc. IV 11, 25 ff. (Timon, Hippolytos, der μισόγυνος des Atilius-Menandros). S. auch virt. mor. 451 f. wo, wie zum Ερως die ἐπιθυμία, so zur ἐφωτομανία die φιλαργυρία in Parallele gesetzt wird.

γ) Gal. 396. 398 f. Vgl. die Polemik des Poseidonios, der von μέγεθος τῶν φαινομένων, νοη σύμμετρον und μικρόν spricht S, 398 f. und die Polemik virt. mor. 450 a b. Der Ausdruck τὰ φαινόμενα Chr. virt. mor. 450 c τὰ ὡς ἔτερα φαινόμενα (vgl. τὸργτὰ οὐκ ἔξ ἔρᾶν τὰ ἐκφαντῆ). Fr. 149 Gercke. Gal. 398 (dazu A pelt, Beitr. z. Gesch. d. griech. Philos. S. 300). Ariston Gal. 597 τὸ φαινόμενον ἀγαθίν, τὸ φαινόμενον κακόν.

der Seele eine Stärke (λοχύς, δώμη) und Schwäche (ἀσθένεια)1) oder gute Spannung (εὐτονία) und Spannungslosigkeit (ἀτονία), das ist Symmetrie und Asymmetrie in den Sehnen unterscheiden2). Die gute Spannung, Stärke, Tugend ist ein Werk der Spannung. Aber wir fallen zuweilen von dem richtig Erkannten ab3), indem die Spannung der Seele nachlässt und nicht bis zum Ende fortdauert und nicht den Aufträgen der Vernunft durchaus gehorcht<sup>4</sup>). Der eine fällt ab, indem schreckliche Dinge dazukommen, der andere wurde aufgelöst und gab nach 5), indem ein Gewinn oder eine Strafe daherkam u. s. w. Denn alles derartige verändert uns und unterjocht uns 6), so dass wir ihm nachgebend Freunde und Städte verraten und uns selbst zu vielen schimpflichen Handlungen hergeben, da der Zug nach dem Gegenteil hin aufgelöst ist7). So fällt Menelaos infolge der Leidenschaft der Begierde, wie er Helena wiedersieht, von seinem bei gesunder Vernunft gefassten

Vgl. Chr. Stoic. rep. 1057 a, virt. mor. 447 a und die Anspielung des Poseidonios Gal, 398.

<sup>2)</sup> Gal. 440, 437-38; vgl. 442, 404.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Von dem Abfall des Schlechten von festen Urteilen (xpluara) spricht Chr. Stoic. rep. 1046 f.

<sup>4)</sup> Gal. 403-404.

b) Dieselben Ausdrücke dort 404 noch einmal. Vgl. virt. mor. 447 b ὅταν ἐνδιδῷ μαλασσόμενος ὑπὶ τῆς ἐπιθυμίας.

<sup>6)</sup> Dadurch erklärt sich Proel in Timae. 18 c τῶν τοὶς ἄλλους κατα-δουλουμένων.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Derselbe Ausdruck dort noch einmal (404). — Nach Chr. Stoic. rep. 1045 c airías . . . έπὶ θάτερα τὴν ὁρμίν ἀγούσας. Virt. mor. 448 b θάτερον. 448 c φοπὶ πρὸς θάτερον ist 405 πρὸς θάτερο statt πρ. θέατρα zu emendieren. Vgl. ἐπὶ τὰς ἐναντίας πράξεις, οὺ ταῦτ', ἀλλ' ἐκεῖν' Chr. virt. mor. 450 c. 446 f ἐνὸς λόγου τροπὴν ἐπ' ἀμφότερα . . . φέρισθαι πρὸς τὸ αἰσχρὸν ὑφ ἦδονῆς καὶ φερομένης πάλιν αὐτῆς ἐπιλαμβάνεσθαι. 447 c τὸν ἀντιταττίμενον τῆ ἐπιθυμία λογισμόν. 447 d πρὸς ἐναντίας δόξας.

Entschlusse ab ¹), Eriphyle infolge der Geldgier²), Medea infolge der Wut (θνμός)³). In Wut⁴), Zorn⁵), Liebe, Lust ⁶) und Begierde⁻) tritt so das heftig Bewegte, der Abfall von allem vernünftigen Urteil zu tage. Wie also die richtigen Handlungen von einem richtigen Urteile in Verbindung mit der guten Spannung der Seele kommen, so ist das, was die Menschen nicht richtig thun, zum Teil einem schlechten Urteil zuzuschreiben, zum Teil einer Spannungslosigkeit und Schwäche der Seele⁵).

Beide Bilder führen darauf, dass auf dem nährenden Boden der Schlechtigkeit<sup>9</sup>), sobald eine gefährliche Vorstellung hinzukommt, die Leidenschaft rasch emporschiesst. Der Zustand der Schlechtigkeit verbietet nicht, dass vernünftige Urteile gefasst werden. Aber dieser und die Qualität der Vernunft sind so schlecht, dass selbst geringfügige Anlässe den Zustand der Vernunftwidrigkeit herbeiführen.

### Eigenschaften.

Zenon nannte die Leidenschaft ein unruhiges Streben (πτοία) der Seele (fr. 137). Chrysippos begründet dieses Prädikat der Seelenbewegung also: "Treffend wird der Gattung der Leidenschaften die Bezeichnung πτοία gegeben,

<sup>1)</sup> Gal. 404-406 (Eurip. Androm. 629 f.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Gal. 407. — Sie wird auch rhetorisches Beispiel Cic. inv. I 50, 94.

<sup>\*)</sup> Gal. 408 (Eurip. Med. 1078 f. Vgl. Epictet diss. I 28, 7). Zu dem Gedanken des Verses vgl. die Anspielung virt. mor. 450 d.

<sup>4)</sup> Gal. 409 zweimal. 415.

<sup>6)</sup> Gal. 410. 412. Nach Ariston Stob. flor. 20, 69 bringt der Zorn, einer gemeinen Mutter gleich, die Schmährede (κακαλογία) hervor.

<sup>6)</sup> Gal. 414. 415.

<sup>7)</sup> Gal. 411. 415 f.

<sup>\*)</sup> Gal. 403-404; vgl. 406. Es scheint daher virt. mor. 441 d statt προσλαβούσης gelesen werden zu sollen προσλαβόντα (zu λίγον).

<sup>\*)</sup> Das ist die D. L. VII 110 gemeinte διαστροφή.

entsprechend dem Umstande, dass diese etwas heftig Gejagtes (ἐνσεσοβημένον) und planlos (εἰχῆ) Dahingetragenes ist"1). In den weiteren Ausführungen des Chrysippos und den Definitionen der Einzelleidenschaften wird besonders die Heftigkeit der Leidenschaften hervorgehoben²).

Wie bei der Tugend fragte es sich auch hier, ob die Leidenschaft Grade zulasse. Die Leidenschaft wird nicht als διάθεσις definiert<sup>3</sup>); sie ist ja eine Handlung, eine Gedankenbewegung. Sie ist selbst ein übermässig hoher Grad eines Triebes und konnte deshalb steigerungsfähig gedacht werden.

Zweierlei Veränderungen der Leidenschaft hat Chrysippos festgestellt: ihr Ungestümwerden und ihr Nachlassen. Die Frage, wie beide Veränderungen vor sich gehen, hat er eingehend untersucht<sup>4</sup>). Er dachte sich, wie es scheint,

<sup>1)</sup> Gal. 392. Er leitet demnach πτοία von πτοέσμαι ab (s. auch Ariston Sext. E. math. VII 12 πτοηθέντες. Herakleitos bei Plut. de aud. 41 a ἐπτοῆσθαι. Plat. Phaedo 68 c τὸ περὶ τὰς ἐπιθυμίας μἡ ἐπτοῆσθαι (Gegensatz κοσμίως ἔχειν); vgl. Cratyl. 404 a πτοίγοις. S. die Lexika unter πτοέσμαι. Baguet S. 290 Ann. 150 und 293 Ann. 158. Bei Stobaios wird es mit der Leichtigkeit der Bewegung erklärt und zu πέτομαι gestellt; vgl. Pearson S. 178. Wachsmuth zu Stob. eel, II 39, 5 W.

 $<sup>^2</sup>$ ) Chr. virt. mor.  $450\,\mathrm{c}$  heisst es, der Zorn stosse gewaltsam ( $\beta\iota a\iota\omega_s$ ) zu verkehrten Handlungen vorwärts.

<sup>3)</sup> Vgl. auch Chr. virt. mor. 441 c.

<sup>4)</sup> Das geht für das Nachlassen (ἄνεσις; vgl. Gal. 404. Gegensatz: τὰς ἐπιτάσεις τῶν παθῶν virt. mor. 449 f) aus dem Folgenden hervor, wonach Chr. sich fragte, wie die einzel nen Leidenschaften nachlassen, für das Zunehmen (σφοδφότης) aus virt. mor. 450 f, wo mit αἰ ὁρμαὶ . . . . σφοδφότητας . . . . καὶ ἀνέσεις λαμβάνουσαι αuf des Chr. Theorie angespielt wird. Nach Chr. 441 d erhält das falsche Urteil, das ja selbst schon Leidenschaft ist, noch Ungestüm (σφοδφότης) und Stärke. 450 f aber erinnern überhaupt ἐφθότης und φαυλότης δοξῶν, τὰ φαινόμενα δεινά, πιοῖαι καὶ φόβοι τῆς ψυχῆς, διάπυφοι, ποιότης, κρᾶσις, συμπαθοῦν, διαχύσεις, προσδοκίαι, 451 b der Gedanke, dass der Mensch Anteil an ἔξεις, φύσις, λύγος und διάνοια habe, an Chrysippeische Theorie und Aus-

die Zu- und Abnahme des Vernunftwidrigen nicht als in den ja konstanten1) Urteilen erfolgend, sondern erst in den an die Urteile sich anschliessenden Seelenbewegungen der Zusammenziehung u. s. w.2). Seine Betrachtungsweise lehrt folgende Erörterungen kennen. Man könnte auch die Frage stellen, wie das Nachlassen des Schmerzes geschehe, ob so, dass eine bestimmte Meinung geändert werde, oder so, dass alle Meinungen fortdauern, und ferner, aus welcher Ursache dies so vor sich gehe. Wahrscheinlich sei es so, dass z. B. die Meinung, das eben Vorliegende sei ein Übel, fortdauere, aber mit der Zeit schwach werde (εγγρονίζεσθαι), und dass auf diese Weise die Zusammenziehung der Seele und der Trieb zur Zusammenziehung nachlasse. Vielleicht aber sei es auch so, dass beim Fortdauern jener Meinung das Übrige (der Vernunft) nicht gehorche, indem letzteres durch eine andere, später hinzutretende unberechenbare Eigenschaft irgend welcher Art (διάθεσιν ποιάν) geschehe. Zur Begründung zieht Chrysippos, wie auch bei der Lust, die Analogie der Ausdrucksbewegungen heran: wie beim Jammern und Weinen anfangs die Dinge stärkere Erregung verursachten, ebenso scheinen manche Menschen gleichsam gesättigt vom Schmerze abzustehen3). Je schrecklicher die Klage, desto rascher sei sie gesättigt. Mit dem Schwinden

drucksweise. — Chr. nahm die einzelnen Leidenschaften getrennt vor; denn bei der Erörterung über das Nachlassen des Schmerzes 420 K. verweist er auf eine für das Lachen geltende frühere Bemerkung zurück, welche doch wohl bezüglich der 'dorn' gemacht war.

S. S. 127 f. Daher sagt der Gegner virt. mor. 450 b ώστε φαίνεσθαι και περί τὰς κρίσεις α ἔτὰς (!) τοὺς μὲν μᾶλλον, τοὺς δ' ἔττον ἀμαρτάνοντας.

<sup>\*)</sup> Gal. 419—420. 422. Chr. zitiert hier Homeros (Ω 514. δ 541; vgl. A. Elter, De gnomol. I S. 20 f.), der zuerst den Achilleus sich am Weinen sättigen und dann dem Priamos die Unvernunft (ἀλογία) des Schmerzes vorstellen lässt.

des Unglücks, mit der Erinnerung an dasselbe schwinde auch der Reiz zum Schmerze und erfolge der Umschlag der Leidenschaft<sup>1</sup>). Man solle daher die Hoffnung nicht aufgeben, dass, wenn die Dinge auf diese Weise alt werden und die leidenschaftliche Hitze<sup>2</sup>) nachlasse, die Vernunft sich heimlich einschleiche, gleichsam Boden gewinne und auf die Unvernunft der Leidenschaft aufmerksam mache<sup>3</sup>). Bezüglich des Grundes, warum die Leidenschaft mit der Zeit schwächer wird, bekannte Chrysippos selbst seine Unkenntnis<sup>4</sup>).

## Arten der Leidenschaft.

Neben der Einteilung der Tugenden konnte bei Zenon eine solche der Leidenschaften nicht fehlen. Wiederum an Platon sich haltend  $^5$ ), unterschied er ebenfalls vier Hauptarten von Leidenschaften: Schmerz  $(\lambda \dot{\nu} \pi \eta)$ , Furcht  $(\varphi \dot{\rho} \beta \rho \varsigma)$ , Begierde  $(\dot{\epsilon} \pi i \vartheta \nu \mu i \alpha)$  und Lust  $(\dot{\eta} \dot{\delta} \rho \nu \dot{\eta})^6$ ). Es ist von vornherein wahrscheinlich, dass er auch diese nicht undefiniert liess. So sind in der Bezeichnung der Leidenschaften als  $\ddot{\alpha} \lambda \rho \gamma \rho i \sigma \nu \sigma \rho \lambda \alpha i$ ,  $\tau \alpha \pi \epsilon i \nu \dot{\omega} \sigma \epsilon i \varsigma$ ,  $\dot{\delta} \dot{\eta} \dot{\varsigma} \epsilon i \varsigma$ ,  $\dot{\epsilon} \pi \dot{\alpha} \rho \sigma \epsilon i \varsigma$ ,  $\dot{\delta} \alpha \chi \dot{\nu} \sigma \epsilon i \varsigma$  (Gal. 377, vgl. virt mor. 450 a), durch welche die Sonderart der verschiedenen leiden-

<sup>&#</sup>x27;) So glauben wir die Chr. Gal. 423 sich findenden Zitzte aus Hom.  $\delta$  103. Eur. fr. 567 Nauck (s. diesen z. St.). Hom.  $\delta$  113. Eur. El. 125 f. im Sinne des Chr. verstehen zu sollen.

Wegen παθητική φλεγμονή vgl. Zen. apophth. 44. Chr. Orig. c. Cels. 11, 1592 f. Mign. Virt. mor. 448 b. 452 a (φλεγμαίνειν).

<sup>3)</sup> Gal. 422.

<sup>4)</sup> Gal. 420. 474; vgl. 423 f.

b) S. O. Apelt, Beitr, z. Gesch. d. griech. Phil. S. 330 Anm. 2. Platon gebraucht die Wörter ήδοναί, ἐπιθυμίαι, λῦπαι, φόβοι meist (ausser Rep. 430 a) im Plural und in den verschiedensten Stellungen.

<sup>\*)</sup> Der bilderreiche Ariston nennt die vier ein viersaitiges Instrument. Saal S. 34. —  ${}^{i}Enι\partial v\mu i\alpha$  bei Ariston virt. mor. 441a, bei Kleanthes gelegentlich apophth. 18 vgl. fr. 84. 95, öfter die  ${}^{i}\partial vr^{i}$ : wegen  $\phi \phi \beta \sigma s$  und  $\lambda \dot{v}\pi \eta$  ist  $\check{\alpha} \phi \sigma \beta \sigma s$  und  $\check{\alpha} \lambda v \pi \sigma s$  Cleanth. fr. 75 zu vergleichen.

schaftlichen Seelenbewegungen physiologisch zum Ausdruck kommt, gewiss Überreste von Definitionen der Furcht, des Schmerzes¹) der Begierde und der Lust¹) erhalten. In mündlichem Vortrage, wie es scheint, nannte Zenon erkenntnistheoretisch den Schmerz die noch frische Meinung  $(\delta \acute{o} \acute{c} \alpha)$  von der Gegenwart eines Übels oder, weitläufiger ausgedrückt, die noch frische Ansicht des Menschen, dass ihm ein Übel beiwohne (fr. 143)²). Die psychologischen Definitionen der Begierde als vernunftwidrigen Begehrens  $(\check{o} \acute{e} \epsilon \acute{e} \acute{e} i \varsigma)$ , der Furcht als vernunftwidriger Abwendung  $(\check{e} \varkappa \varkappa \iota i \sigma i \varsigma)$  entspringen Zenons allgemeiner Definition der Leidenschaft. Von Unterarten der Leidenschaften erscheint in den Fragmenten nur das Mitleid (fr. 144); ob bereits

<sup>1)</sup> Nach Gal, S. 367 erinnern die Chrysippeischen Definitionen des Schmerzes als einer μείωσις έπὶ φεικτῷ δοκοῦντι ἐπάρχειν und der Lust als einer έπαρσις έφ' αίρετῷ δοκοῖντι ὑπάρχειν, überhaupt solche mit μειώσεις, \* enapoeis, ovotokai, diarioeis an Zenon. Der Schmerz wird auch als ovστολή definiert, so von Chr. selbst (Gal. 419 f. ) und Apollodoros in der Ethik (D. L. VII 118); vgl. Cic. Tusc. 1V 6, 14; 7, 14. Anon. in eth. Nicom. 180, 15 Heylb. Im Anschlusse an Zenon, der gewisse Leidenschaften als livers der Seele fasste (fr. 139), definiert Kleanthes (fr. 86) den Schmerz als παράλνοις der Seele. Wegen der Beziehung dieses Bildes zur Tonuslehre s. Stein, Erkenntnisth. S. 130; in betreff der Veranlassung desselben durch die Platonische Etymologie λύπη von λύω Pearson S. 308, Vgl. Chr. Cic. Tusc. III 25, 61 (Baguet 302) λύπη-λύσις, wo mit λύσις jedoch auch λύπη einzuklammern ist. Gal. 404 405 έξελύθη in der Tonuslehre; vgl. 443 εύλυτος προεκλελυμένων. ύγάια. - Auch Epikuros hatte ähnliche Definitionen der Leidenschaften (Gal. 367).

²) Nach Poseidonios' Ausdrucksweise muss sich Chr. auf mündlich gegebene Definitionen des Zenon berufen haben. S. übrigens Pearson zu fr. 143. Bei der offenkundigen Tendenz des Poseidonios darf der Begriff  $\delta \delta \xi \alpha$  nicht zu ungunsten des Eigentumsrechtes, das Zenon hat, urgiert werden, und Doppeldefinitionen sind um so weniger auffällig, als Zenon schon für  $\pi \delta \delta \sigma s$  zwei Definitionen hatte.

der Meister dasselbe als Abart dem Schmerze beiordnete, ist nicht mehr zu sagen 1).

Ariston spricht gelegentlich (Stob. flor. 20, 69) von der Leidenschaft des Zorns (ὀσγή). In der Zwiesprache zwischen λογισμός und θυμός lässt Kleanthes durch die Worte des θυμός (fr. 84, 4): ὧν ᾶν ἐπιθυμῶ denselben als eine Unterart zur ἐπιθυμία erkennen (vgl. D. L. VII 113)²). Auf die ὀσύνη, die zur λύπη gestellt wird (D. L. VII 111), spielt er mit ἀνώδυνος an, das (fr. 75) neben ἄφοβος und ἄλυπος seinen Platz hat. Über die φθονεφία³) und den ἔφως handelte er in besonderen Schriften.

Chrysippos hat wieder das Hauptverdienstan der Ordnung des Materials 4). Die Scheidung in Hauptleidenschaften  $(y\varepsilon\nu\iota\kappa\dot{\alpha}$  $\pi\dot{\alpha}\vartheta\eta)$  5) und ihre Arten  $(\varepsilon\dot{\imath}\partial\eta)$ 6) ist bei ihm bereits eine feste.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> D. L. VII 110, durch Vermittelung Hekatons erhalten, ist zunächst an Chr. (111) bei den Unterabteilungen zu denken.

<sup>3)</sup> Der Fehler des Poseidonios bei der Ausbeutung dieser Verse beruht nicht so sehr im Missbrauche einer poetischen Floskel — man hat das Recht, die didaktischen Gedichte des Kleanthes zu verwerten —, als darin, dass er ein Erzeugnis des λόγος, den λογισμός (vgl. Chr. virt. mor. 450 c λογισμός), mit dem λόγος selbst verwechselt und die Unterart θνμός mit der Hauptart ἐπιθνμία auf eine Stufe stellt. Zenons παθητικόν τῆς ψυχῆς (fr. 160) konnte er wegen des danebengestellten φανιαστικόν (vgl. Zen. fr. 135) nicht verwenden. Nach Kleanthes (fr. 66) besänftigt der λόγος die Leidenschaften.

<sup>3)</sup> Wieder in gesuchter Ausdrucksweise statt  $\varphi \vartheta i \nu o \varepsilon$ .

<sup>4)</sup> Cic. Tusc. IV 5, 9 qui Chrysippus et Stoici cum de animi perturbationibus disputant, magnam partem in iis partiendis et definiendis occupati sunt etc.

b) Gal. 366 ἐν τοῖς ἱρισμοῖς τῶν γενικῶν παθῶν; vgl. Aspas. in eth. Nicom. 45, 16.

<sup>6)</sup> Chr. Stoic. rep. 1042 f. πάθη . . . . σὺν τοῖς εἴδεσιν, οἶον λίπη καὶ φόβος καὶ τὰ παραπλήσια. Auf ein Schema nimmt er auch Gal. 385 Rücksicht: ὡς ἐπὶ φόβον ἔχει καὶ ἐπιθυμίας καὶ τῶν ὁ μοίων. 331 οἴ τε φόβοι καὶ αἰ λίπαι. Virt. mor. 447 a ἐπιθυμίαν καὶ ὀργίν καὶ φύβον καὶ τὰ τοιαῦτα. Fr. 26, 12 Gercke voluptas et dolor. S. auch die folgenden Anmerkungen.

Seine Definitionen der einzelnen Leidenschaften 1) sind eine Verarbeitung der Leistungen seiner Vorgänger, besonders des Zenon 2), mit eigenen Zusätzen, die er auf Grundlage seiner erweiterten Theorie machte. So ist der Schmerz nach ihm eine vernunftwidrige Zusammenziehung oder der noch frische 3) Wahn von der Gegenwart eines Übels, woraufhin die Leidenschaftlichen vermeinen, sie müssten zusammengezogen werden. 4) Die Furcht ist ein vernunftwidriges Ausweichen oder die Flucht vor einem erwarteten Fürchterlichen; die Begierde ein vernunftwidriges Begehren 5) oder die Verfolgung eines erwarteten Gutes; die Lust (vgl. Gal. 389) eine vernunftwidrige Erhebung oder der noch frische Wahn von der Gegenwart eines Gutes, woraufhin man vermeint, es müsse

<sup>&#</sup>x27;) Sie sind erhalten bei Andronikos, Stobaios, Diogenes Laertios, Cicero (Tusc. III 6, 11 f.) u. s. w., worüber Kreuttner, Andronici qui fertur libelli περὶ παθῶν pars prior. Diss. Heidelberg 1885 S. 40 ff.

<sup>2)</sup> Vgl. Gal. 367 κατά δέ τινας τῶν ἐφεξῖς (sc. ἴρων) κτέ, woraus hervorgeht, dass es mehrere Definitionen für dieselbe Leidenschaft gab. Über seine Verkürzung fremder Definitionen s. S. 84.

<sup>3)</sup> S. die Erklärung von Bonhöffer I S. 266 ff.

<sup>&#</sup>x27;) S. O. Apolt, Beiträge z. Gesch. d. griech. Phil. S. 299 ff. Πρόσφατος ist ein Resultat der Betrachtung über das Altwerden der Leidenschaften; vgl. Cie. Tusc. III 31, 75. IV 29, 63. Die πάθη waren ihm auch δόξαι; s. Gal. 367. Vgl. Aspas. in eth. Nic. 45. 16 Heylb. γίνεοθαι μὲν γὰρ τὰ πάθη ἔφασαν δι ἐπίληψιν ἀγαθοῦ καὶ κακοῖ, ἀλλ' 'ταν μὲν ὡς ἐπὶ παροῦσι τοῖς ἀγαθοῖς κινεῖται ἡ ψυχὶ, ἐδοτὴν είναι, ἔταν δὶ ἀς ἐπὶ παροῦσι τοῖς κακοῖς, λύπην, πάλιν δὶ ἐπὶ τοῖς προσδοκωμένοις ἀγαθοῖς ἐπιθτμία συμβαίνει, ὄφεξες οἶσα ὡς φαινομένοι ἀγαθοῦ, κακῶν δὲ προσδοκωμένων τὸ συμβαίνον πάθος φόβον ἐλεγον είναι. Auch der Ansicht, dass die Furcht der Begierde vorangehe, der Schmerz dem Vergnügen nachfolge (vgl. Aristot. eth. Nicom. 1105 b, 23. Stob. ecl. II 139, 6 W.), liegt die Unterscheidung der Leidenschaften für die Zukunft (ἐπιθυμία, φόβος) und für die Gegenwart (τόονή, λύπη) zu grunde.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) S. S. 21 f.; vgl. Gal. 487.

eine Erhebung (ἐπαίρεσθαι) stattfinden. Für die Arten ¹) zu diesen Hauptleidenschaften dürfte es genügen, auf Pseudo-Andronikos zu verweisen, dessen Definitionen meist von Chrysippos herzustammen scheinen ²). Die Auf-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Über die Vorgeschichte einzelner Definitionen s. Kreuttner a. a. O. Chr. gebraucht die Namen einzelner dieser Unterarten bereits technisch: Gal. S. 268 = 291 sind Beispiele der κατα τὴν διάνοιαν πά θη die φόβοι, λίπαι, ὀψηή, θνωόs. S. 335 als ἀληηδώνες die λίπη, ἀγωνία, ἐδίνη; daneben werden χαφά und θάφους gestellt. Φόβοι und θάφους sind sich entgegengesetzt Gell. noct. XIV 4, 4.

<sup>2)</sup> In der Definition des ¿Leos bezieht sich exeiver auf ein Adjektiv (allorpiois) statt auf das Substantiv. ein stilistischer Fehler des Chr., so exervos auf 'Adgiarina's Ath. VII 285 d., roitur auf verpudes Gal. Für eleos als morbus vgl. Zen, fr. 144 Pears. - Die Definition des Neides ( voice) ist sicher gestellt durch Chr. Stoic. rep. 1046 b έν δε τῷ δεντέρω περὶ ἀγαθοῦ τον φθονον εξηγησάμενος (sc. No.). ότε λύπη εστίν επ' αλλοτρίοις άγαθοϊς, ώς δήποτε βουλομένων ταπεινούν τοίς πλησίον, όπως έπερέχωσιν αίτοι. - Zu τηλος vgl. Apelt, Beitr. S. 330 f. Die Colorvaia Chr. D. L. VII. 131. - Die drodruias u. a. bei Timaios dem Lokrer περί ψυγάς κόσωω καὶ φύσιος Plat, 103 b; auf stoischen Einfluss deuten die mroïas. Kreuttner S. 31 zitiert sonderbarerweise Plat. Phaedr. 103 b. - Die égyi als Art der entoquia Chr. Gal. 269=294=321. της μέν οτν δογής γινομένης έντατθα ετλογον και τάς λοιπάς επιθυμίας ένται θα είναι . . . και τὰ λοιπά πάθη και τοὺς διαλογισμούς καὶ όσα τούτοις έστὶ παραπλήσια. Dieses διαλογισμοίς erinnert an D. L. VII 112 ανίαν λύπην έκ διαλογισμών κτέ. Virt, mor. 447a επιθυμείν nal meravoeiv (= meravoia), oggizeodas nai dedievas, - dou's Gal. 408. θυμός und roli ebd. 321. - έρως und rilos 366, τα των δργεζομένων πάθη. . . . καὶ τὰ τῶν ἐρώντων 269=343. ἐπί τε τῶν ἐρώντων καὶ των άλλως οφόδρα έπιθυμούντων καὶ ἐπὶ τῶν ὀργιζομένων, ὅτι τε τῷ θυμῷ θέλουσι χαρίζεσθαι ebd. 410; hier ist θυμός ungenau gebraucht. - ταύτης (sc. τῆς λύπης, τοῦ φθόνου) δὲ συνεχής ἡ ἐπιχαιφεκακία γίνεται ταπεινοίς βουλομένων είναι τους πλησίον διά τας όμοιας αιτίας. καθ' έτέρας δέ φυσικάς φοράς έκτρεπομένων ὁ έλεος γίνεται Chr. Stoic. rep. 1046 c (ebenfalls aus dem zweiten Buche περί αγαθοῦ). - Wegen σφόδρα in den Definitionen (z. B. S. 145 Kreuttner) s. Kreuttner S. 26; vgl. Gal. 331 άλγηδόνων σφοδρών. D. L. VII 115 (σφόδρα). Aspas, in eth. Nic. 44, 13 Hevlb. Virt mor. 441 d agodocrata. 447 a τὶ σφοδρον επισφαλές, 449 f 450 f τῶν παῦθν τὸς σφοδρύτητας. 450 b

stellung der drei edlen Leidenschaften (εὐπάθειαι) der Wollung (βούλησις), Freude (χαρά) und Vorsicht (εὐλάβεια) hatte einen Anhaltspunkt bei Chrysippos, insofern er wenigstens die χαρά von den gewöhnlichen Leidenschaften ausnimmt (Chr. Stoic. rep. 1046 b). Doch ist jene schwerlich sein Werk, da der von ihm neben χαρά gestellte Mut (βάρσος) dabei fehlt und Plutarch gerade bezüglich der εὐπάθειαι Chrysippos ganz unverkennbar von seinen Anhängern trennt¹); auch ermöglichte es die Trieblehre den alten Stoikern, welche gewiss die teleologische Bedeutung des Apparates der Affekte nicht übersahen, die nach peripatetischer Anschauung berechtigten Leidenschaften unter die vernünftig praktischen Triebe zu stellen, zu welchen eben die βούλησις gezählt wird²).

# Heilung der Leidenschaften.

Mit dem vierten Buche über die Leidenschaften verlässt Chrysippos bereits den Boden der ethischen Theorie und begibt sich auf das Gebiet der praktischen (parainetischen) Philosophie. Er verlangt wie für den kranken Körper, so auch für die kranke Seele eine Heilkunde (ἰατρική), welche weder in der Theorie (Φεωρία) noch in

σφοδρότερον und S. 167. Auf den etymologisierenden Zug einiger Definitionen ist zu achten: S. 14, 2; 9; 10; 14, 16, 1 u. s. w. Eine scherzhafte Parallele zu diesen bietet die mit Schleiermacher in Verbindung gebrachte Definition der Eifersucht als "einer Leidenschaft, die mit Eifers ucht, was Leiden schafft". — Scharfsinnige Verbesserungen zu Andronikos Apelt, Beitr. S. 331 ff.

<sup>1)</sup> Virt. mor. 449 c airos re Χρίσιππος.

y Vgl. S. 23 ff. und besonders S. 25 f, ferner v. Arnim, Quellenunters. zu Philo S. 120. Der Singular in anderm Sinne περὶ εὐπαθείας bei Teles Stob. flor. IV 49 Meineke. Vgl. Aristot. eth. Nicom. 1159 a, 21. 1171 b, 24. Die χαρά wird als εὐλογος ἐπαροις von der ἡδονή als ἐλογος ἐπ. unterschieden. als Arten der ἡδονή die τέργως (ἡ δι΄ ώτων) und εὐφροσίνη (ἡ διὰ λόγων) Alex. Aphr. in top. 181, 1 Wallies.

der Pflege (θεραπεία)1) hinter jenem zurückbleiben dürfe. Es sei daher Pflicht des Seelenarztes, sowohl in den Seelenleiden (πάθη) als auch in der einem jeden Leiden gebührenden Pflege möglichst genau zu Hause zu sein. Die grundsätzliche Analogie zwischen Körper- und Seelenleiden - wir haben sie bereits 2) nach Chrysippos dargelegt - stelle auch die Ähnlichkeit der beiderseitigen Pflege und die Entsprechung der beiden Heilkünste (iarpetai) unter einander ans Licht. Leider ist uns von den speziellen therapeutischen Anweisungen des Chrysippos nur wenig erhalten. Soviel geht jedoch aus seiner Theorie, die er im vierten Buche in seiner Art rekapituliert hat, hervor, dass er für das beste Mittel gegen die Leidenschaften die Prophylaxis gehalten haben muss, welche der Erziehung und philosophischen Unterweisung die Aufgabe zuwies, dem jungen Menschen schon die richtigen Urteile über die Dinge und vor allem über den Wert der mittleren Dinge beizubringen. Für den Fall aber, dass die Schlechtigkeit bereits von der Seele Besitz ergriffen hatte, muss er geraten haben, die falschen Meinungen durch Mitteilung der stoischen Philosophie (Ethik) samt ihren Beweisen zu entfernen 3).

<sup>1)</sup> Vgl. Chr. Orig. c. Cels. 8, 51 Θεραπεῦσαι, welchem Aristons Senec. ep. 94, 13 percurare mentem entspricht.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) S. 161 ff.
<sup>3</sup>) Chr. Gal. 461 f. Orig. c. Cels. 8, 51 u. s. w.; s. unten. Vgl. Ariston Senec. ep. 94, 17: zwischen der gewöhnlichen Krankheit und derjenigen, die den Ärzten übergeben wird, sei nur der Unterschied, dass diese ein Leiden an einer Krankheit bedeutet, jene ein Leiden an falschen Vorstellungen; die schwarze Galle sei beim Wütenden zu heilen und die Ursache der Wut selbst zu beseitigen. Ebd. § 5 f.: "Um einen Menschen geistig gesund zu machen, muss man den Irrtum zerstreuen, der über den Geist ergossen liegt. Die falschen Vorstellungen über den Wert der Dinge sind auszurotten, so beim Geizigen und Furchtsamen". Ders. Frontonis et. M. Aurelii epist. IV 13 S. 75 f

Doch wollte er, sobald es sich um die Beruhigung einzelner Anfälle handelte, nach seinen eigenen Grundsätzen nur in vorzüglichem Sinne (προηγουμένως) verfahren wissen; in zweiter und dritter Linie aber unter Umständen auch nach Grundsätzen, die seine Anerkennung nicht hatten. "Auch wenn es drei Arten von Gütern gäbe". sagte er im Hinblick auf die Peripatetiker, "müsste man trotzdem die Leidenschaften pflegen, ohne in den Zeiten des Brandes derselben sich unnützerweise mit dem Grundsatze (δόγμα) zu beschäftigen, welcher den von der Leidenschaft Belästigten voreingenommen hat (προκατα- $\lambda \alpha \beta \delta \nu$ )<sup>1</sup>), damit nicht etwa infolge einer unzeitgemässen Verzögerung, die durch Beseitigung (ἀνατοοπή) dieser Grundsätze entstünde, die Gelegenheit zur Pflege verloren geht, solange letztere noch möglich ist. Selbst wenn die Lust das Gut wäre und der von der Leidenschaft Beherrschte so dächte2), so müsste man ihm ebensosehr beispringen und beweisen, dass auch für die, welche die Lust als das Gut und das Ziel setzen, jede Leidenschaft etwas zur Vernunft Unharmonisches ist" (Chr. Orig. c. Cels, VIII 51 patr. 11, 1592 f.; vgl. 1, 64 patr. 11, 780 c Mign.)3).

Naber: "Gute Meinungen und reinere Erwägungen soll der Mensch in sich aufnehmen". — Kleanthes meint, der Tröstende habe nur die Pflicht zu beweisen, dass der Tod kein Übel sei (fr. 93. 94).

<sup>&#</sup>x27;) Nach dieser Stelle (s. dagegen καταλαμβανόμενα S. 158, 4) kann in φαντασία καταληπτική letzteres Wort aktivisch gefasst werden: "Eine Vorstellung, die (von Natur) geeignet ist, den Geist zu ergreifen".

<sup>2)</sup> Auf eine ähnliche Äusserung des Chr. scheint Gal. 457 καθάπερ εἰ καὶ τις τὴν ἡδονὴν ἀγαθὰν οἰόμενος ἐπάρχειν ἔχοι τι βραχὰ περιέλκον εἰς τοἱναντίον anzuspielen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Aus Philodem. de ira (Gomperz, Leipzig 1864) col. I 17 (S. 17) η αλλως ζώς > Βίων ἐν τῷ περὶ ὀργῆς καὶ Χρ. ἐν τῷ περὶ παθῶν θεραπεντικῷ ist nicht viel mehr zu entnehmen, als dass Chr. darin auch über den Zorn handelte und eine massvolle Haltung einnahm. Einzelnes (ἀπροί, μὴ; θος τῆς νέπων col. III u. a.) erinnert an Chr.

Wichtig ist auch, dass Chrysippos die Leidenschaften nicht schablonenhaft betrachtete, sondern einsah, dass jedes Leiden seine eigene Behandlungsweise bedürfe 1). Zu diesem Zwecke hauptsächlich hatte er die besprochene Einteilung der Leidenschaften in Sucht-, Scheu- und Ohnmachtkrankheiten durchgeführt. Entsprechend seiner Ansicht von der gänzlichen, bewussten Verschmähung der Vernunft seitens des Leidenschaftlichen und von der Möglichkeit des Schwachwerdens der falschen Meinungen riet er, in einzelnen Fällen die Leidenschaften erst verrauchen zu lassen. ehe man sich bemühe, sie zu heilen (Cic. Tusc. IV 29, 63)2). Als bestes Trostmittel im Schmerze nennt er die Fügung in den Befehl der Notwendigkeit (Cic. Tusc. III 25, 59f.)3). Ariston meint mit den Kynikern 4), gegen die Leidenschaften bedürfe es vieler (eigener) Übung (ἄσκησις) und vielen Kampfes (μάχη). Pflege man die Seele nicht, so sei sie voll wilder Leidenschaften (Stob. flor. IV 111). Zenon als Mutter derselben eine Art ungeregelter Masslosigkeit ansah (fr. 138)5), so gibt uns Ariston als diejenige Tugend, welche die Begierde ordnet (xooustv), die Mässigung an (virt. mor. 441 a). Zenon selbst flieht den Gegenstand seiner Leidenschaft, da er auch von den Ärzten höre, die beste Arznei gegen Entzündungen sei Ruhe VII 17); Entziehung des Gegenstandes, welcher die leidenschaftweckende Vorstellung nahebringt, mag daher

<sup>&#</sup>x27;) S. S. 174 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) B. Weissenberger, Die Sprache Plutarchs von Chaeronea. Würzburger Diss, Straubing 1895 S. 49, übersieht diese Theorie, wenn er im Eingang der consolatio ad Apollonium (102 a) eine Ungereimtheit erblickt; s. K. Buresch, De consolationum etc. historia. Leipziger Studien 9, 69 Anm. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Ebenso Ariston Senec. ep. 94, 7.

<sup>4)</sup> N. Saal S. 34.

<sup>5)</sup> Chr. virt. mor. 441 d erhält der λόγος daher das Prädikat ἀκό-λαστος.

auch Chrysippos ins Auge gefasst haben. Nach Kleanthes ist die Vernunft das homerische Zauberkraut, durch welches die Triebe und die Leidenschaften entkräftet werden (fr. 66)¹). In einer allegorischen Unterredung zwischen der vernünftigen Überlegung und der Wut (Cleanth. fr. 84) zwingt jene den Wutausbruch, trotz seiner königlichen Allüren sein Begehren noch einmal zu formulieren. Das könnte auf die bekannte ethische Vorschrift abzielen, dass man sich bei einem Zornanfall, ehe man zum Handeln schreitet, fragen soll: Was will ich denn eigentlich?

#### Die antike Kritik.

Auf die Bemängelungen, welche vor allem Chrysippos wegen seiner Lehre von den Leidenschaften seitens des Poseidonios und Galenos 2) erfuhr, näher einzugehen, würde hier zu weit führen. Von der Platonischen Dreiteilung der Seele ausgehend und auf dieselbe ihre Ansicht von den Leidenschaften stützend, vermissen sie eine entschiedene Stellungnahme des Chrysippos zu dieser Frage (Gal. 364 f.) 3) und suchen überall Widersprüche, was ihnen bei der eigenartigen Ausdrucksweise 4) des Chrysippos nicht schwer wird. So wird ἄλογος mit χωρίς λόγου erklärt, wozu natürlich die Ansicht des Chrysippos, dass die Leidenschaft nur Sache des vernünftigen Seelenteiles (λογική δύναμις) sei, nicht mehr stimmen kann (Gal. S. 381. 392). Wenn sich Chrysippos zur Erläuterung der Zenonischen Definition

<sup>1)</sup> Mule wird also von μωλύνω abgeleitet.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) S. zuletzt Bonböffer I S. 266. Galenos schaut den Chr. haupt sächlich durch die Brille des Poseidonios; vgl. Apelt, Beitr. S. 320.

<sup>3)</sup> Doch konstatiert Galenos, dass Chr. nur eine Seelenkraft (S. 468), die λογική δίναμις, die zugleich κριτική ist (590. 591), aber kein eigenes παθητικόν (S. 476. 591), keine ἐπιθυμητική und θυμοειδής δύναμις (S. 288. 590 K. S. 133 fr. 4 Müller) annahm. Polemik des Chr. gegen Platon S. 288 K. Virt. mor. 450c.

<sup>4)</sup> Ein Muster derselben s. z. B. S. 111 f.

des Sprachgebrauchs bedient, vermöge dessen wir sagen, man werde in den Leidenschaften ohne das Urteil der Vernunft (ἄνεν λόγον κρίσεως) dahingetragen 1), so darf sich das nicht zu der Behauptung reimen, die Leidenschaften seien κρίσεις (Gal. S. 378. 381. 392). Die Gesundheit der Seele ist nach Galenos mit deren Schönheit zusammengeworfen (S. 448. 450). Besser ist die Kritik bei Plutarchos 2).

Unser besonderes Interesse beansprucht hier die alte Kritik in den Punkten, wo sie in Chrysippos' Theorie etwas vermisst. Poseidonios sagt, man frage zwar, wie die Seele in den Leidenschaften bewegt werde, und wie sie bewege, zeige dies aber nicht (Gal. S. 398). lenos möchte die einzelnen Gründe wissen, auf welche hin der Leidenschaftliche vom Urteile der Vernunft abfallen soll; ja nicht einmal etwas Genaueres über den einen deutlich bezeichneten Grund, über die Seelenschwäche. sei zu finden (S. 406 f.; vgl. 458). Die Ursache der Schlechtigkeit, die Art ihrer Zusammensetzung, ihre Erzeugung im Menschen sei nicht erklärt (S. 461), die Analogie zwischen Körper und Seele nicht durchgeführt (S. 440 f. 443. 448. 450). Cicero, der kein Mediziner ist, tadelt dagegen, dass zuviel Mühe auf letzteren Punkt verwendet worden sei (Tusc. IV 10, 23). Er (Tusc. IV 5, 9) und Galenos (S. 421, 455) behaupten, die Lehre über das "Wie" der Heilung bereits entstandener Leidenschaften und über das "Wie" der Verhütung sei dürftig oder fehle ganz. Dennoch nennt Galenos das θεραπευτικόν sehr brauchbar zur Heilung (iaois) der Leidenschaften (de loc. affect. VIII 138 K.). Da Chrysippos auch das "Warum"

Auf diese Stelle deutet Galenos zweifellos mit χωρίς κρίσεως;
 S. 370, 396.

<sup>2)</sup> Virt. mor. 447 b ff.

(vgl. Gal. S. 420) nicht betrachtete, muss er sich im allgemeinen auf das "Dass" beschränkt und bewiesen haben, dass die Leidenschaften heilbar sind. Von oberflächlicher Kenntnis der stoischen Psychologie zeugt der Einwurf des Galenos, Chrysippos erkläre nicht, was er unter Teilen des λογιστικόν verstehe (S. 444).

Die Lehre des Chrysippos, die in Wirklichkeit nur eine Begründung und Fortführung der Lehre Zenons ist, wird von Poseidonios, welchem Galenos offenbar hierin folgt, zu der des Zenon in Gegensatz gebracht, indem jener die Leidenschaften als Urteile fassen, dieser aber die Leidenschaften als Zusammenziehungen und Auflösungen ansehen soll (S. 367. 377. 429), die erst nach vorausgegangenem Urteile stattfinden können. Das ist die gleiche Art der Polemik, wie sie gegen das Buch περί ψυχής beobachtet wird: zuerst, heisst es, habe Chrysippos die Darstellung des Zenon bewiesen, dann widerlege er sie (S. 267; vgl. 215). Zenon hatte über das Verhältnis der Leidenschaften zu den Urteilen nichts gesagt; Chrysipppos suchte die Lücke auszufüllen und musste dabei mit eigener Theorie eingreifen. Er war im Rechte, wenn er die bildlichen Definitionen Zenons hier beiseite schob. Jedenfalls ging er ohne Tendenz vor, während Poseidonios tendenziös den Zwiespalt zwischen Zenon und Chrysippos künstlich konstruiert 1).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Aus Galenos ist herauszulesen und S. 478 offen zugestanden, dass Poseidonios dies für Zenon erst folgert.

## Cap. III.

# Untersuchungen zur parainetischen Ethik der alten Stoa.

§ 1.

Allgemeines zur parainetischen Ethik.

Die bisherige Untersuchung begleitete die alten Stoiker bei ihrer Feststellung und Zergliederung der theoretischen Grundsätze und Begriffe. So sehr sich diese vielfach von der damals geltenden Lebensanschauung entfernten, so wenig konnte es Zenon verschmähen, sich mit dem praktischen Leben ins Benehmen zu setzen, wollte er anders auf die Menschen in der Richtung seiner Philosophie einwirken. Er schrieb wie die Peripatetiker und die Akademiker, welch letztere vielleicht eben, weil sie auf das Wissen nichts gaben, grosse Stücke auf den ὑποθετικὸς λόγος hielten 1), über praktische Stoffe, so "über die hellenische Bildung", über den Staat und die Liebeskunst; auch trug er in seinen mündlichen Unterredungen über die gleichen Themata vor, so dass man schliessen darf, seine Denkwürdigkeiten des Krates, die Diatriben und Chrien haben viel schätzbare Einzelheiten in dieser Beziehung enthalten.

Ariston folgte auch hier dem Meister auf seinen letzten Gängen nicht. Verglich die Akademie den Sittenlehrer

<sup>1)</sup> J. Bernays, Ges. Abh. Berlin 1885 I S. 266 ff.

mit dem Arzte, so sagte der nach Popularität haschende Philosoph: Die ethische Philosophie muss im ganzen mitgeteilt werden, wenn sie wirken soll. Wenn die Nieswurz ungeteilt genossen wird, reinigt sie; in ganz kleine Teilchen zerrieben, verursacht sie Atemnot, so auch die Feinmahlerei¹) in der Philosophie. Gegen den parainetischen und hypothetischen Teil der Philosophie liess sich Ariston besonders heftig aus 2): Der Teil der Philosophie, der den einzelnen Vorschriften gibt, wiegt leicht, da er nicht tief in die Seele hinabsteigt. Den grössten Nutzen haben die eigentlichen Gesetze der Philosophie und die Zielbestimmung: wer diese recht verstanden und gelernt hat, kann sich für jeden einzelnen Fall seine Handlungsweise selbst vorschreiben. Wer schleudern lernt, sucht einen bestimmten Punkt, bildet die Hand aus, dass sie das Geschoss nach diesem Ziele richten kann, und gebraucht dieselbe, wenn er durch Schulung und Übung diese Fähigkeit erlangt hat. nach jedem beliebigen Ziele hin; er hat ja nicht nur gelernt, den einen oder den anderen Gegenstand zu treffen. sondern jeden, den er will. So besitzt der, welcher weiss, wie er glücklich leben soll, bereits die Regel dafür, wie er mit Gattin und Kindern leben soll. Regeln derart sind Sache der Amme, des Pädagogen und des Lehrers3). Offenkundigem ist kein Ermahner nötig, bei Zweifelhaftem findet man keinen Glauben. Will man über Dunkles und Streitiges Gebote erlassen, so wird man Beweise bedürfen und dabei finden, dass die Beweismittel, die natürlich der

So ist der feine Ausdruck λεπτολογία etwa annähernd wiederzugeben. — Durch πνίγει wird übrigens Plat. Gorg. 522 a ἰσχναίνων καὶ πνίγων (vom Arzte) erklärt (Saal S. 23).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Das Folgende nach Senec. ep. 94, 2 und 5 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) S. J. Bernays, Ges. Abs. I S. 270 Ann. 1 (τίτθη, nicht τίθη). Bei Seneca kann wegen des Zusatzes nepoti das Missverständnis nicht geheilt werden.

allgemeinen Philosophie zu entnehmen sind, wertvoller sind und für sich genügen. Einem Wissenden Vorschriften zu diktieren, ist überflüssig, einem Unwissenden solche zu machen, ungenügend. Dem letzteren wird auch das "Warum" vorgetragen werden müssen; die Volksmeinung hält aber seine Seele gefangen. Die allgemeine Philosophie nimmt schon für sich den Irrtum vom Geiste weg, heilt die von Lastern befleckte Seele oder reisst die dem Verderben zueilende noch rechtzeitig hinweg. Ferner ist die Aufgabe, den Einzelnen Gesetze zu machen, unerfüllbar: der Wucherer, der Bauer, der Geschäftsmann, der Höfling, der Liebhaber von Gleichaltrigen 1), der Liebhaber von unter ihm Stehenden2), alle verlangen besondere Verhaltungsmassregeln; ebenso ist es bei der Ehe ein bedeutender Unterschied, ob der Mann eine Jungfrau heiratete, oder eine, die sich bereits vor der Ehe einem anderen ergab; ob die Frau vermögend war, ob ohne Morgengabe; ob sie unfruchtbar oder fruchtbar, ob in reiferen oder in jungen Jahren, ob sie Mutter oder Stiefmutter ist. Alle Arten kann man nicht zusammenfassen: die einzelnen erheischen ihre eigene Belehrung, während doch die Gesetze der Philosophie kurz und alles umfassend sind. Ausserdem müssen die Vorschriften der Weisheit bestimmt und zuverlässig sein. Die Dinge, welche sich der festen Bestimmung entziehen, liegen ausserhalb der Weisheit, welche die Grenzen der Dinge kennt. Der parainetische (präzeptive) Teil der Philosophie kann, was er einigen wenigen verspricht, allen nicht halten, während die Weisheit alle umfasst.

¹) Nach Plut. brut. rat. uti 7, 8 zu schliessen, wurden hauptsüchlich nur άγέτειοι geliebt und galt es für unnatürlich, Männer zu lieben, die bereits Kinder hatten.

²) Vgl. Zen. apophth. 45, wo  $\varphi \iota \lambda \delta \pi a \iota s$  wohl einen Kinderliebhaber bedeutet.

Diese Polemik richtet sich also wie gegen die anderen Schulen, so auch gegen den Meister 1) und wohl besonders gegen Aristons Mitschüler, namentlich gegen Persaios, der fast ausschliesslich das Feld der praktischen Ethik bebaut und in den συμποτικά ὑπομυήματα das Benehmen in Gesellschaft bis auf Geringfügigkeiten besprochen hatte 2).

ist. da er über alle diese Kleanthes schrieb, von dem Vorwurfe, den Ariston Themata erhob, mitbetroffen. Aber er geht doch, wie Ariston als Konsequenz gefordert hatte, recht ins Einzelne ein (περὶ βουλής, περί τοῦ δικάζειν) und erklärte ausdrücklich, der parainetische Teil sei, wenn auch nützlich, so doch ohne inneren Halt, wenn er nicht von der allgemeinen Ethik ausgehe, wenn er nicht die ureigenen Gesetze und die Hauptgrundsätze der allgemeinen Philosophie kenne (fr. 92). Wie Kleanthes nicht gleich Ariston der Physik und Logik die Berechtigung absprach und sie nur dadurch etwas herabdrückte, dass er sie nicht als geschlossenes Ganzes gelten liess, sondern in einzelne Teile auflöste, so verhielt er sich auch hier vermittelnd; er wollte offenbar keine grossen Teile, die gegenüber dem Ganzen eine ungehörige Selbständigkeit und gegen einander eine gewisse Ausschliesslichkeit erlangen konnten, sondern durch grössere Zerstückelung sollte ein innigerer Kontakt nach beiden Seiten hin erzwungen werden.

Chrysippos schlug die Einwände des Ariston durch

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. die Vorschriften Zenons über äusseren Anstand D. L. VII 22. fr. 174.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Seine Äusserungen zur allgemeinen Ethik werden nur gelegentlich in populären Schriften vorgekommen sein, wie auch der mehr theoretische Satz, nur der Weise sei immer ein guter Feldherr, in den διάλογοι stand (Athen. IV 162 d ἐν τοῖς διαλόγοις πρὸς Ζένωνα διαμιλλύμενος).

die That 1) in den Wind, indem er zur parainetischen Philosophie eine Reihe von Beiträgen lieferte; protreptische und überhaupt auf Erziehung der Jugend ausgehende Schriften werden nach ihm aus Menschenliebe (φιλανθρωπία) verfasst (fr. 128 Gercke). Für die einzelnen Lebensthätigkeiten hatte er besondere Standestugenden erfunden. Aus einer Anspielung Ciceros (fin. V 29, 89) ist man versucht zu schliessen, dass Chrysippos in seinen Schriften zur Politik (in foro) und zum Familienleben (domi) die gewöhnlichen sittlichen Begriffe mehr berücksichtigte als in der reinen Theorie (in schola).

Thatsächlich hat die allgemeine Ethik der alten Stoiker etwas Transszendentales an sich, da die ethischen Begriffe als losgelöst von allem, an dem sie in der Wirklichkeit hängen, angeschaut und nach ihrem absoluten Werte gewürdigt werden. Jeder ernstere Philosoph, der die Welt als Zusammenhängendes fasste und nicht mit Ariston auf Physik und Logik verzichtete, durfte dabei nicht stehen bleiben, sondern musste den Versuch wagen, eine Probe auf die Richtigkeit der Theorie zu machen; das war aber nur dadurch möglich, dass unternommen wurde, den durch Spekulation gewonnenen Grundsätzen im Alltagsleben ihre Stelle anzuweisen.

Dabei ist wieder ein mehr theoretischer Teil zu unterscheiden, dem die Untersuchung darüber zufiel, welche der konkreten Handlungen dem Begriffe der Tugend und Lasterhaftigkeit entsprechen. Eine andere Aufgabe ist es, Mahnungen und Abmahnungen für einzelne wichtige Lebensgebiete zu erteilen.

Die erstere Aufgabe wurde anschaulicher gelöst, wenn statt des abstrakten Tugendbegriffs der persönliche Begriff

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ob von der Widerlegung, die Poseidonios (Senec. ep. 94, 38) und Seneca (ep. 94 und 95) dem Ariston angedeihen liessen, etwas auf Chr. zurückgeht, darüber fehlt jeder Anhaltspunkt.

des Tugendhaften oder Guten und des Schlechten eintrat. Auf diese Weise bildet die Ausmalung<sup>1</sup>) des stoischen Tugendideals sowohl einen zusammenfassenden Abschluss der gesamten allgemeinen Ethik als auch einen wirksamen Hinweis auf das zu erreichende Ziel.

Zenon und seine Anhänger?) teilten die Menschen in zwei Klassen ( $\gamma \epsilon \nu \eta$ ) ein, in Gute ( $\sigma \pi \sigma \nu \sigma \delta \alpha \tau \sigma \tau$ ) und Schlechte ( $\sigma \alpha \bar{\nu} \lambda \sigma \tau$ )<sup>3</sup>). Die Guten geniessen durch ihr ganzes Leben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Dass schon Zenon von seinem Weisen ein Bild entwarf (descripserit), sagt Cicero (fragm. IV 3 S, 258 Klotz).

<sup>2)</sup> Der Wortlaut des Passus Stob. ecl. II 99, 3-6 W. geht wohl eher auf Chr. (s. D. L. VII 199) als auf Zenon (fr. 148 Pears.) zurück. Vgl. ταις περί βίον εμπειρίαις mit der Chrysippeischen Telosformel ζτν κατ' εμπειρίαν κτέ. Stob. ecl. II 108, 26 ist aus der Schrift des Chr. περί τοῦ κυρίως κεχρησθαι Ζήνωνα τοῖς ἀνίμασιν geflossen (Baguet S. 350); demnach auch Stob. ecl. II 104, 4 W. Bauchanos. Uber die Ansicht, dass der Weise alles φρονίμως καὶ σωφρένως thut, s. S. 138, 2. 142 f. Die stilistische Fassung Stob, ecl. II 99, 12 W, καὶ τὸν μέν σπουδαΐον μέγαν είναι και άδρον και ύψηλον και ισχυρόν. μέγαν μέν ότι-, άδρον δέ ότι-, τψηλον δ'ότι-, και ισχυρον δ'ότι - ist dieselbe wie D. L. VII 98 παν δ' αγαθόν συμφέρον είναι και δέον και λυσιτελές κτέ. συμφέρον μέν οτι -, δέον δ' ότι - λυσιτελές δ'ότι κτέ. Wir geben daher bei den einzelnen Sätzen an, wo Zenons Name überliefert ist. Pearson möchte S. 189 à frenzos für Zenon in die Wagschale werfen; das Wort ist aber noch besser bei Chr. zu belegen (vgl. auch Epict diss. I 18, 23. Procl. in Timae. 18 c von den Stoikern überhaupt und sonst).

<sup>3)</sup> Vgl. D. L. VII 32 f. Neben σπονδαῖοι kommt σοφοί, ἀστεῖοι, (s. z. B. Chrys. D. L. VII 199), ¡ἀγαθοί (Chr. Stoic. rep. 1038 d), neben φαῖλοι auch πονηφοί (Chr. Stoic. rep. 1050 e) und κακοί vor, letzteres besonders auffallend bei Kleanthes im Zeushymnus und fr. 91, 4. wo φαῖλος im Verse gut möglich wäre. Vielleicht ist Herakleitos mit von Einfluss gewesen, an dessen Schilderung der Menge die der Schlechten im Hymnus lebhaft anklingt; vgl. Heracl. Stob. flor. 4, 56 (κακός von den Augen). Bei Chr. macht sich die Scheidung in Gute und Böse bemerkbar in der Definition der μεγαλοψυχία, ferner Senec. ep. 9, 14. Gell. noct. Att. XIV 4, (ἄδικοι — δίκαιοι), Stoic. rep. 1050 e u. s. w. Ariston unterscheidet wegen des Wissens πεπαίδεψενοι und ἀπαίδεντοι Stob. ecl. II 218, 9 W. (vgl. Senec. ep. 94, 11 eruditus—sciens

die Tugenden 1), die Schlechten ebenso die Laster. Daher handelt die Klasse der Guten in allem, an was sie sich macht, gut, die der Schlechten immer schlecht. Ferner führt der Gute, indem er die im Leben gemachten Erfahrungen benutzt, bei seinen Handlungen alles trefflich aus (πάντ² εὖ ποιεῖ) 2), nämlich auf verständige, massvolle Weise und nach den weiteren Tugenden, der Schlechte dagegen alles auf schlechte Weise (κακῶς) 3).

#### Die Guten.

Der Gute ist gross, ausgewachsen, hoch und stark.4) Gross, weil er das erlangen kann, was seinem Vorsatze entsprechend ist und ihm vorliegt; ausgewachsen, weil er nach allen Seiten hin gewachsen ist; hoch, weil er an der und nesciens). S. Herakleitos πεπαιδευμένοι floril. Monac. 200 (IV 283 Meineke). Demokritos πεπαιδευμένοι — ἀμαθεῖς ecl. II 218, 5; Diogenes ἀπαίδεντος II 214, 21, Monimos der Kyniker ebenso II 216, 15. Cleanth. fr. 106. Cramer, Geschichte d. Erziehung II S. 516 Anm. 1566 ber

 Ebenso Cleanth, fr. 80. Für den Guten ist die Seele immer eine am Ziele angelangte (τελεία) fr. 81.

hauptet, ἀπαίδευτος sei bei den Stoikern seltner als ἰδιώτης.

- 7) Wegen der Ansicht, der Weise stelle alles trefflich an und könne auch ein Linsengericht verständig (φρονίμως) bereiten, wird Zenon bereits von dem Sillendichter Timon verspottet (fr. 156 Pears.). D. L. VII 125 spricht für Zenon die Exemplifizierung auf die Musik und auf den noch lebenden (φαμέν... αὐλεῖν) Ismenias; dieser erlebte die Zerstörung Thebens und überlebte Alexander d. Gr. (Rhetor. gr. IX 479. I 491 Walz.; vgl. Plut. reg. apophth. 174 f. Alex. fort. 2, 1). Den Flötenspieler Ismenias scheint Platon noch nicht zu kennen (Rep. 336 a). Der "Musiker" auch Stoic. rep. 1037 e, wo freilich nicht Chr., sondern allgemein die Stoiker genannt sind. Chr. Horat. sat. I 3, 126 f.: Der Weise braucht sich niemals Sandalen gemacht zu haben und ist doch ein weiser Schuster.
- a) Chr. Gal. 406 K.; vgl. Plut. quom. adul. poet. 25 c. Stob. ecl. II 67, 2 W.
- 4) Vgl. zu diesem ethischen Athletenideal Chr. virt. mor. 441 b, wonach ausser μέγας noch χαρίεις, ἐσλθός, καλίς, ἐπιδέξιος, εἰ-απαντήσιος, εὐτράπελος kommen.

einem edlen und weisen Manne geziemenden Hoheit teilhat; und stark, weil er sich die geziemende Stärke erworben hat, indem er unbesieglich und unbezwinglich ist1). Dementsprechend lässt er sich weder von irgend jemand zwingen noch zwingt er jemand; er wird weder gehindert noch hindert er er; wird weder von jemand vergewaltigt, noch vergewaltigt er selbst jemand; weder tyrannisiert er, noch lässt er sich tyrannisieren; er thut weder jemand Übles, noch geschieht es ihm selbst; er gerät weder selbst in Übel, noch führt er einen andern hinein; er lässt sich weder betrügen, noch betrügt er einen andern2); weder täuscht er sich, noch ist er unwissend, noch thut er etwas, ohne es zu merken, noch nimmt er überhaupt etwas Falsches auf. Er ist glücklich (εὐδαίμων), beglückt (εὐτυχής), selig (μαχάριος), gesegnet (ὅλβιος)³), fromm, gottgeliebt 4) und würdevoll. Er ist zur Königswürde, zum Feld-

<sup>1)</sup> Vgl. virt. mor. 452 e το άνυποστατον και άήττητον.

<sup>2)</sup> Vgl. D. L. VII 123 άβλαβεῖς τ' εἶναι. οἱ γὰρ ἄλλονς βλάπτεν οὐθ' αὐτοίς. — Die Stoiker denken wohl an das Idealbild der Götter, das Platon rep. 382 e zeichnet: οἴτε ἄλλονς ἐξαπατῷ πτέ.

a) Zen. fr. 151: Der Weise ist nicht nur glücklich, er ist auch reich, und zwar nur die Weisen sind als ärmste Bettler reich; vgl. Cleanth. apophth. 18. In der Schrift Plut. de virt. et vit. 100 b, die eine Anpreisung des tugendhaften Lebens ist, heisst es S. 121, 17 Dübn. τρυφήσεις ἐν πενία καὶ βασιλεύσεις; stoischer Einfluss verrät sich in der Ausdrucksweise des Aufsatzes, vgl. z. Β. τῆς δὲ ψυχῆς πτοῖαι καὶ ὅνειροι καὶ ταραχαί S. 120, 24 Dübn. mit Chr. Gal, 269 Κ. ἡ περὶ τὴν διάνοιαν ταραχὶ = πάθος. — Alex. in top. 134, 13 Wallies ist mit dem Satze: "Nur der Weise ist reich, schön. edelgeboren (εἰγιενῆς). Rhetor" offenbar ein stoischer Satz gemeint. Nach Horatius ist der stoische Weise dives, solus formosus, rex (Sat. I 3, 124 vgl. 123; 142. Ep. 1 1, 106 f.), liber, honoratus, praecipue sanus (Ep. I 1, 107 f., vgl. Sat. II 7, 83. II 3, 43 ff. 286 f. Wegen rex s. auch Sphairos D. I.. VII 177). Vgl. P. Wendland, Beitr. z. Gesch. d. griech. Philos. Berlin 1895. 8, 51 Anm. 2.

Vgl. Plat. Phileb. 39 e δίκαιος ἀντρ καὶ εἰσεβτς καὶ ἀγαθὸς πάντως ἄρ' οὐ θεοφιλής ἐστι;

herrnamt<sup>1</sup>), zum Staatsdienst, zur Hausverwaltung, zum Erwerb geeignet (Stob. ecl. II 99, 3 W. = Zen. fr. 148 Pears.).

Es scheint selbstverständlich zu sein, dass Bezeichnungen wie: "Der Weise ist reich" nicht im gewöhnlichen, sondern im ethischen Sinne zu nehmen sind?). Aber Chrysippos verteidigte den Zenon gegen den gewiss schon frühe 3) erhobenen Vorwurf, dass dieser die Worte nicht in der ihnen zukommenden Bedeutung (xvviws) gebrauche, in einer Schrift, die unter anderem gerade zu erweisen sucht, dass der Weise im vollsten Sinne des Wortes König zu nennen sei, da das Königsein eine unverantwortliche Herrschaft sei, wie sie nur bei den Weisen bestehen könne (D. L. VII 122. Stob. ecl. II 108, 26). Dabei mussten die Stoiker freilich manchmal ihre Zuflucht zu der Behauptung nehmen, die ursprüngliche Bedeutung einzelner Worte sei im Laufe der Zeit verderbt worden4).

<sup>&#</sup>x27;) Er allein ist nach Zenon (Pearson S. 190) und Persaios (Athen. IV 162 d. Plut. Arat. 23) ein guter Feldherr; s. Hirzel, Unters. II S. 61 Anm. Über die Tugend στρατηγική bei Chr. s. Schuchhardt S. 68. Persaios wie der jüngere Cato versuchten sich in dieser Kunst, freilich mit schlechtem Erfolge. Die Anekdote, Persaios habe durch schlimme Erfahrungen belehrt, den Satz widerrufen, steht mit andern Angaben (Susemihl I S. 70 Anm. 264) direkt in Widerspruch.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) S. Alex. in top. 147, 13 (vgl. 134, 13) Wallies. Im allgemeinen wird Zenon vorgehalten, dass er nicht nur für neue Begriffe neue Bezeichnungen eingeführt (Cic. fin. III 4, 15), sondern auch alten Bezeichnungen neue Bedeutungen untergelegt oder für alte Begriffe neue Worte aufgebracht habe (Cic. fin. III 2, 5; vgl. V 29, 88. Tusc. V 11, 32; 12, 34. Leg. I 13, 38; 20, 53 f.).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Von Arkesilaos (Cic. acad. pr. II 6, 16). Von mehreren Schriften des Chr. gegen Arkesilaos spricht Plutarchos (Baguet S. 351). Arkesilaos gegen die alte Stoa und die Stoa gegen Arkesilaos Cic. fragm. IV 3 S. 258 f. Klotz. Ariston und Arkesilaos D. L. VII 162. Chr. D. L. VII 198. W. G. Tennemann, Gesch. d. Philos. Leipz. 1803 S, 188 ff.

<sup>4)</sup> Vgl. S. 121 f.

So sei es das Zeichen eines Reichen, sich mit dem Seinigen zu begnügen und anderes nicht zu bedürfen; wenn man in späterer Zeit mit dem Begriff "reich" die Ansicht verbinde, als gebe es für den Reichen keine Sättigung im Erwerben, so sei das ein untergeschobener Sinn (David. in Aristot. cat. 20 a, 13 Brand.). Demnach muss stets auf den Zusammenhang geachtet werden, in welchem die Stoiker jedesmal einen derartigen Begriff vorbringen. So hat "reich" in der Lehre von den mittleren Dingen seine gewöhnliche Bedeutung.

Alle Prädikate, welche dem Weisen beigelegt werden 1), hier wiederzugeben, ginge zu weit, da dieselben zum grossen Teile der speziellsten Ethik zufallen. Ja Chrysippos erörtert sogar das Verhalten des Weisen bei einem Sorites (Sext. Emp. math. VII 416)! Hier sollen nur noch einige allgemeine Eigenschaften des Weisen, die von ethischer Wichtigkeit sind, besprochen werden 2).

Die Tugend der Weisheit verbietet selbstverständlich dem Guten zu lügen <sup>8</sup>); er sagt in allem die Wahrheit. Denn nicht in der Aussprache einer objektiven Unrichtigkeit ist die Lüge gegeben, sondern in der Absicht,
welche auf Täuschung und Betrug des Nächsten ausgeht.
Doch darf manchmal der Weise sich des Falschen bedienen, so im Kriege gegen Feinde, sowie wenn er Nützliches voraussieht, und bei vielen andern Lebensvorkehrungen;
dabei will aber der Weise keine Zustimmung seitens des

¹) Chr. schrieb je zwei Bücher über die Begriffsbestimmungen des Guten (ἀστεῖος) und über die des Schlechten (φαῖλος) D. L. VII 199. Panaitios kann sich auf dieses Ideal nicht sehr weit eingelassen haben; s. A. Schmekel, Phil. d. mittl. Stoa S. 213.

<sup>3)</sup> Eine Reihe der stoischen Prädikate des Weisen ὅσιον, εὐσεβές, αἰστηφόν, αἰθέκαστον, φίλον, ἄτυφον, πρᾶον (vgl. D. L. VII 117 ff. Pearson zu Cleanth, fr. 75) finden sich bereits bei Kleanthes (s. S. 91 f.).

<sup>5)</sup> Stob. ecl. II 111, 10 W. ohne Namen. Doch ist Z. 13 eine Ansicht des Chr. wiedergegeben.

Getäuschten hervorrufen, sondern nur Triebe und Handlungen auf den Schein hin 1). Durch diese Deutung wird der erste Satz, nach welchem der Zweck das Mittel heiligen würde, gemildert. Denn mit der stoischen Theorie ist es unverträglich, dass der Weise falsche Vorstellungen, die an sich etwas Schlechtes sind, zu erwecken beabsichtige. Nach Chrysippos gibt es Täuschungen (ἀπάται), die uns zwar schaden, aber nicht schlechter machen (Stoic. rep. 1070 e) 2). Das Zugeständnis kann sich jedoch nur auf den Verkehr des Weisen mit Schlechten beziehen; eigentlich müsste der Weise wünschen, dass es nur Weise gäbe 3). Die geistige Integrität des Weisen musste sich insbesondere darin zeigen, dass derselbe keiner falschen Meinung fähig war; die Begründung für den Satz, dass der Weise nicht lüge, gibt die Vermutung an die Hand, dass sich diese Unfehlbarkeit nur auf das sittliche Wissen bezog. Zenon scheint seine Ansicht, der Weise gebe sich nicht leerem Wahne hin (fr. 153), noch nicht in der Schärfe formuliert zu haben, dass der Weise nicht einmal einer Vermutung fähig wäre (ἀδόξαστος), da in einer offenbar an litterarische Fehden anknüpfenden Anekdote Persaios und Ariston als Gegner wegen dieses Punktes erscheinen; Persaios lässt dem Ariston durch den einen von zwei Menächmen ein Depot geben und durch den andern abverlangen, Ariston gerät in Verlegenheit und wird so widerlegt (D. L. VII 162) 4). Die Stellung

 <sup>&#</sup>x27;Aνευ συγκαταθέσεως Stob. ecl. Z. 15 wird durch Chr. fr. 149.
 150 Gercke erläutert.

<sup>\*)</sup> Dieser Satz ist zunächst nur ein Zugeständnis (δμολογεῖ) an Platon, der erlaubt hatte, dass sich die Herrscher in seinem Staate der Lüge bedienen dürften im allgemeinen Interesse.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Auf diesem Gedanken beruht Stob. ecl. II 99, 19 ff. W. (oben S. 188 mitgeteilt).

<sup>4)</sup> Die Anekdote würde der Phantasie der Verfasser von Deklamationen alle Ehre machen

des Ariston ist begreiflich, da er das Wissen in die Tugendlehre aufgenommen und als Resultat der ethischen Übung die Fähigkeit verlangt hatte, in jedem Punkt sofort das Richtige zu treffen (Senec. ep. 94, 3)1). Deshalb musste gerade ihm der Ansturm des Arkesilaos gegen die Zuverlässigkeit (ἐνάργεια) der Wahrnehmung ein Dorn im Auge sein (D. L. VII 162), und er verfehlt nicht, den Akademiker, der die kataleptischen Vorstellungen leugnet, als den geblendeten Polyphemos zu brandmarken (D. L. VII 163)2). Den Satz des Ariston musste jeder teilen, der das Wissen, sei es in der Ziellehre, sei es in der Tugendlehre, zur Geltung brachte. Es ist daher nicht unwahrscheinlich, dass die Begründung des Dogmas, der Weise nehme niemals etwas Falsches an und gebe überhaupt niemals etwas Akataleptischem seine Zustimmung, weil er weder etwas wähne (δοξάζειν) noch in etwas unwissend sei (άγνοετν) 3), auf Chrysippos' Namen einzuschreiben ist\*). In der näheren Ausführung erscheint δόξα nicht nur als Zustimmung zu etwas Akataleptischem, sondern auch in Aristonischem Sinne als eine schwache Annahme des Verstandes; beides stehe dem Weisen nicht an. Sphairos, der sich durch seine Defini-

¹) Vgl. seinen Ausspruch Stob. ecl. II 218, 7 W.: Ein Steuermann wird weder in einem grossen noch in einem kleinen Fahrzeug seekrank werden; diejenigen aber, die es noch nicht durchgemacht haben, in beiden. So gerät der Gebildete im Reichtum wie in Armut nicht in Verwirrung (οἰ ταράττεται), der Ungebildete in beiden. Vgl. Stob. flor. 94, 15. Die ἀταραξία (vgl. obstinatio animi Senec. ep. 94, 7) ist demnach für Ariston schon durch die ἀδιαφορία gegeben.

<sup>2)</sup> Bemerkenswert ist, dass in dieser Anekdote καταλαμβάνειν in transitivem Sinne einem persönlichem Subjekte als Prädikat gegeben wird.

<sup>3)</sup> Stob. ecl. II 111, 18 W.; vgl. D. L. VII 121.

<sup>4)</sup> Chr. schrieb ein Buch ἀποδείξεις πρὸς τὸ μὰ δοξάζειν τον σοφόν (D. L. VII 201). Πρὸς τὸ bedeutet nach Analogie von D. L. VII 202 soviel wie "zu dem Satze, dass".

tionen als scharfen Denker verrät, wird in einer Schulanekdote eine spitzfindige 1) Verteidigung des Satzes zugeschrieben. Als er sich durch Granatäpfel aus Wachs hatte täuschen lassen, rechtfertigte er seinen Irrtum mit den Worten, er habe nicht in der Richtung Beifall gegeben, dass es wirkliche Granatäpfel seien, sondern in dem Sinne, dass es wahrscheinlich (εὐλογον) solche seien; es sei aber ein Unterschied zwischen der kataleptischen und der wahrscheinlichen Vorstellung, da jene untrüglich (ἀδιάψευστον) sei, diese aber auch daneben treffen könne<sup>2</sup>).

Die Tugenden der Mässigung und der Tapferkeit und der Besitz fester unwandelbarer Urteile über die Dinge bewahren den Guten vor allen Leidenschaften<sup>3</sup>). Er wird daher selbst das lasterhafte Mitleid — die stoische Psychologie rechnete diese Regung zu den Leidenschaften und musste sie demnach als lasterhaft betrachten — nicht kennen; nur der Thörichte und Leichtfertige ist mitleidig (Zen. fr. 144; vgl. 152. D. L. VII 123). Die Weisheit

<sup>1)</sup> Vgl. auch die weitere Anekdote D. L. VII 177 (Mnesistratos).

<sup>7)</sup> D. L. VII 177 entstammt offenbar derselben Quelle wie Athen. VII 354 ff., wohl aus Nikias von Nikaia. Man erkennt die kürzende Manier des Diogenes, während Athenaios teils erweitert teils zusammenzieht. Bei Athenaios ist statt τούτω wohl ούτως zu geben, was wenigstens dem Sprachgebrauche des Chr. entspräche; dem unsinnigen öφνεις (Athenaios) statt ἐόαs lag vielleicht versohriebenes ὄφας (ὕφεις, ὄφνεις) zu grunde.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Zen. Hieronym. adv. Pelag. II 6 patr. 23, 566 d Mign. — Chr. ebd. Gal. 432 K.: Die unnatürliche, vernunftwidrige Bewegung (= Leidenschaft) kommt nicht in die Seele des Guten. Stoic. rep. 1046 b. Virt. mor. 452 b. — fr. 137 Gercke: Die Weisen rasen nicht (μαίνεσθαι = ἐν πάθεσιν είναι). Epictet. diss. I 4, 28 ἀπάθεια und ἀπαθής; vgl. D. L. VII 117 ἀπαθ?. Für Kleanthes s. fr. 75 ἄφοβον, ἄλυπον, ἀνώθυνον; apophth. 18: Reich ist einer, wenn er an Begierde arm ist. Ariston Cic. fin. IV 25, 69. In seiner stoischen Zeit wohl schrieb Dionysios περί ἀπαθείας. Auf den vorstoischen Ursprung des Dogmas der ἀπάθεια weist schon Anon. in eth. Nic. 128, δ Heylb. hin.

lässt sich nie durch persönliche Gunst bewegen; es ist nicht männlich, sich erbitten oder besänftigen zu lassen (Zen. fr. 152). Die Verzeihung (διάλνσις) jedoch, die keine seelische Aufregung voraussetzt, gesteht Chrysippos dem Menschen im Verkehr mit Freunden zu (Stoic. rep. 1039 b). Derselbe gestattet aber bei den Guten nicht einmal den Hass gegen die Schlechtigkeit (μισοπονηφία Stoic. rep. 1046 c). Den körperlichen Schmerz empfindet der Weise wohl; aber er lässt sich durch die Folter kein Geständnis erpressen, da er der Seele nicht nachgibt (Chr. Stob. flor. VII 21. Vgl. Cic. fin. III 13,42). Schneller gelingt es, einen mit Wind gefüllten Schlauch unter Wasser zu tauchen, als den Guten zu zwingen, irgend etwas nicht frei Gewolltes wider seinen Willen zu thun (Zen. fr. 157 Pears.).

Im Besitze aller Tugenden 1), geschützt gegen alles Laster und gegen jede Leidenschaft ist der Weise der Inbegriff aller Glückseligkeit. Die Stoiker haben nicht versäumt, auch das herrliche und prächtige Leben des Guten zu preisen, der thut, was immer ihm dünkt 2). Alle Weisen sind nach Zenon 3) im höchsten Masse glücklich, und Chrysippos meint, das Glück einer Sekunde (τον ἀμερῆ χρόνον) sei dem Wesen und dem Grade nach dem Glücke vieler Jahre gleich (Stoic, rep. 1046 c. Themist. or. 8, 101 d S. 121 Dindorf 4). Kleanthes (fr. 83) und Chrysippos scheuen sich nicht Gott und den Weisen neben einander zu stellen (Stoic, rep. 1057 a. fr. 149 Gercke). Die Guten werden in keiner Weise von Zeus übertroffen (Stoic, rep. 1038 d). Zeus übertrifft (ὑπερέχειν)

<sup>1)</sup> Chr. Stoic. rep. 1046 f; vgl. Stob. ecl. II 65, 12 W.

<sup>\*)</sup> Ariston Cic. fin. IV 25, 69.

<sup>8)</sup> Cic. fin. IV 19, 55.

<sup>\*)</sup> Der krasse Widerspruch, den Plutarchos dort entdeckt, löst sich, wenn die zweite Stelle in parainetischem Sinne gemeint war.

an Tugend den Dion 1) nicht, und Zeus und Dion empfangen, da sie weise sind, in gleichem Masse von einander Nutzen (ωφελετσθαι), wenn sie einander bei einer Bewegung berühren. Denn dies ist das Gut, welches die Menschen von den Göttern haben und die Götter von den Menschen, kein anderes. An Tugend steht der Mensch nicht nach (ἀπολείπεσθαι), er ist nicht geringer an Glück; der Weise, der sich selbst tötet, ist ebenso glücklich als Zeus (comm. not. 1076 a b; vgl. Stob. ecl. II 98, 19 W. Procl. in Timae. 106 f). Nicht einmal die nur einen Augenblick dauernde (ἀμεριαῖα) Glückseligkeit des Menschen unterscheidet sich von der des Zeus, und in keiner Beziehung ist das Glück des Zeus mehr zu erstreben (αίρετωτέραν), schöner (καλλίω) oder erhabener (σεμνοτέραν) als das der weisen Männer (Stob. ecl. II 98, 20 W.)2). Die Begründung dieser kühnen Aufstellungen war offenbar die, dass der Mensch ebenso wie Zeus, der nur ein Verwalter des All ist, ein Stück des Weltgeistes in sich hat (vgl. D. L. VII 119 θείους τ'είναι. έχειν γαρ εν έαυτοις οίονεί θεόν). Das Ideal des Weisen erfährt bei Chrysippos insofern noch eine Steigerung, als Kleanthes alle Seelen bis zum Weltbrande fortdauern lässt, während sein Schüler nur die der Weisen dieser Ehre wert hält (D. L. VII 157). hierin ist der Weise dem Zeus gleich, der beim Weltbrande zu seiner Seele, der Pronoia, zurückkehrt (Chr. comm. not. 1077 d) 3).

¹) Dion ist wohl nur wegen des Gleichlauts (τὸν Δία καὶ τὸν Δίωνα) als Typus des Weisen gewählt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) An dieses Dogma erinnert die Bemerkung D. L. VII 28, Zenon, der ein hohes Alter erreichte, habe alle Menschen an Erhabenheit (σεμνίτης) und Glückseligkeit (μακαριότης) übertroffen.

y) Vgl. Chr. Stoic. rep. 1038 c d. — Ungenau ist es, wenn Horatius sagt: sapiens uno minor est Iove (ep. I 1, 106).
13\*

#### Die Schlechten.

Die Schlechten haben von allem, was die Guten haben, das Gegenteil (Stob. ecl. II 100, 6 W.). So .ist dem Schlechten nichts brauchbar und der Schlechte hat keinen Gebrauch von irgend etwas. Dementsprechend hat der Gute nichts Fremdes (αλλότριον), der Schlechte nichts Eigenes (olxeTov.) da dieses das Gute, jenes das Übel ist" (Chr. Stoic, rep. 1038 ab, 1042 b). Der Weise entbehrt nichts, und doch bedarf er viele Dinge; dagegen bedarf der Thörichte nichts, da er nichts zu gebrauchen versteht, aber er entbehrt alles (Chr. Senec. ep. 9, 14. Stoic, rep. 1038a, comm. not. 1068 c. Stob. flor. 7, 21)1). Die Schlechten sind alle wahnsinnig (Chr. Cic. Tusc. III 5, 10. Stoic, rep. 1048 e)2) und thun alles aus schwächlicher Leidenschaft (Chr. Gal, 406 K.). Sie sind alle unverständig, gottlos (ανόσιοι), gesetzwidrig (παράνομοι) und kommen auf den Gipfel der Unseligkeit (δυστυχία) und des Unglücks (Chr. Stoic. rep. 1048 e). Wie der Weise Gott, so sind diese dem Tiere gleich (Cleanth. fr. 106.3)

#### Die Fortschreitenden.

Zwischen Tugend und Lasterhaftigkeit liegt nach Ansicht der alten Stoa nichts mitten inne.

Die Ähnlichkeit, welche dieser Satz mit der logischen

An letzter Stelle ist statt προσδέχεσθαι wohl προσδεῖσθαι zu lesen. — Vgl. S. 27, 1. 43, 4. 192, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Von Wahnsinn spricht auch Ariston Senec. ep. 115, 8. So ist das lateinische saevire öfter zu verstehen; z. B. Liv. XXII 26, 6, wo Fabius (gravitas, invicto animo) als stoisches Ideal dargestellt wird (s. Wölfflin z. St.).

<sup>3)</sup> Es scheint, als ob Chr. dem Schlechten keine συγκατάθεσιε mehr zutraue, da er mehrfach (fr. 149, 50) Zustimmen und Nachgeben zusammen nennt, also bei jedem an ein anderes Subjekt denkt. Die Lehre von den Leidenschaften zeigt, wie nachgiebig der Schlechte gegen die Vorstellungen aller Art ist. Nur der Weise ist demnach sittlich ganz frei.

Form des Satzes vom ausgeschlossenen Dritten bei Aristoteles 1) hat, deutet darauf hin, dass die Unmöglichkeit einer dritten Klasse von Menschen eben durch die Erwägung bewiesen wurde, der nämliche Mensch könne nicht zugleich gut und nicht gut sein; dabei war jedoch der Satz nötig, dass Menschen Güter sein können 2). Eine andre Begründung ist die, dass alle Menschen Antriebe zur Tugend haben. Kleanthes sagt, die Menschen hätten dieselbe Einrichtung wie die hemiambischen Verse: unvollendet (ἀτελεῖς) seien sie schlecht, vollendet (τελειωθέντας) gut (fr. 82: vgl. D. L. VII 127). Damit ist weiter nichts gesagt, als dass in Hinsicht auf das Ziel nur Gute und Schlechte in Betracht kommen 3). Während jedoch ein Übergang von der Tugend zum Laster nicht mehr eintreten kann, wird mit jenem Satze die Möglichkeit des umgekehrten Falles nicht geleugnet. Betet doch Kleanthes in beweglichen Worten (fr. 48, 32) zu Zeus, der Gott möge die Menschen von ihrer Thorheit befreien, was unsinnig wäre bei Annahme einer unausrottbaren Lasterhaftigkeit, und Zenon sagt, dass auch im Gemüte des Weisen nach Heilung der Wunde die Narbe zurückbleibe (fr. 158) 4). Keinesfalls aber können die ersten Stoiker sich den Übergang so abrupt vorgestellt haben, wie alte Gegner scherzhaft glauben lassen wollen. Die Aufstellung der mittleren Handlungen wäre völlig zwecklos gewesen. wenn Zenon nur Gute und ganz Schlechte hätte gelten lassen wollen 5). In der That geht aus einer Ausserung

<sup>1)</sup> Metaph. 1011 b, 23.

<sup>3)</sup> S. S. 97 f.

<sup>3)</sup> Vgl. S. 58 ff. 127.

<sup>4)</sup> Die Rückübersetzung aus Seneca liefert Philo Iud. de monarch. Η μένουσι γὰρ οἰδὲν Τρτον ἐν ταῖς ψυχαῖς τῶν μετανοούντων οὐλαὶ καὶ τύποι τῶν ἀρχαίων ἀδικημάτων. — Zur Sache vgl. Zen. apophth. 49.

s) Auf diesen Zusammenhang macht Cio. fin. IV 20, 56 aufmerksam.

Zenons hervor, dass er mit vollem Ernste an solche dachte. die eine Annäherung zum tugendhaften Leben vollzogen: jeder kann, drückt er sich aus, aus den Träumen merken. ob er fortschreitet (προχόπτοντος), wenn er im Schlafe sieht, dass er sich weder über etwas Schimpfliches freut. noch etwas Schreckliches und Ungerechtes an sich heranlässt oder thut, sondern wenn gleichsam wie in einer Meerestiefe, die infolge eines stillen Tages bis hinab sichtbar ist, das Vorstellende und das Leidenschaftliche an der Seele von der Vernunft durchströmt hindurchleuchtet (fr. 160)1). Es ist bemerkenswert, dass dem Fortschreitenden nur der negative Vorzug der Enthaltung von lasterhaften Handlungen zugeschrieben wird2), wie auch, dass die Tugend der Verständigkeit gar nicht erwähnt wird. Diese Zenonische Grundtugend ist es offenbar, die dem Fortschreitenden vor allem abgeht, zudem dass die Anlage zur Leidenschaftlichkeit noch in ihm ist. Die Nichtweisen sind teils so, dass sie auf keine Weise zur Weisheit gelangen können, teils so, dass es ihnen gelingt, wenn sie darnach streben. So ist Platon, wenn er nicht weise ist, doch nicht in derselben Lage wie der Tyrann Dionysios; für

<sup>&#</sup>x27;) Die hohe Wertung des Traumes, in welchem die Seele, ungestört von der Aussenwelt, ein reines Innenleben zu führen scheint, erinnert an Aristoteles (Zeller II 2<sup>3</sup> S. 360 Aum. 1 öταν u. s. w.). Epikuros (Zeller, III 1<sup>3</sup> S. 389), aber auch an neuere Denker wie Fichte, Fortlage, Troxler. Ähnliche Lehren des Epikteto's (Bonhöffer I S. 25) empfangen so eine Beleuchtung. Chr. urteilte, im Kampfe gegen die Akademie, anders: Cic. divin. II 61, 126 præsertim cum Chrysippus Academicos refellens permulto clariora et certiora esse dicat quae vigilantibus videantur quam quae somniantibus.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Auch die Widerlegung des Chr. durch Poseidonios Gal. 398 K. hätte wenig Sinn, wenn Chr. neben den σοφοί, welche die Güter für herrlich und unübertrefflich halten, nicht noch προκόπτοντες angenommen hätte, die sich vor der Lasterhaftigkeit in acht nehmen, da sie von derselben grossen Schaden erwarten.

letzteren ist es das Beste zu sterben, weil er an der Weisheit verzweifeln muss, für jenen das Beste zu leben wegen der Hoffnung auf Weisheit (Zen. Cic. fin IV 20, 56)1). Mit Recht wird bei Cicero die Stellung dieser Gruppe unter den Schlechten verglichen mit der Stellung der προηγμένα unter den μέσα; denn ursprünglich hatte Zenon behauptet: alle Nichtweisen seien in gleichem Masse unglücklich (Cic. fin. IV 19, 55). Es lag eben im Charakter des Zenon, auf diesem Wege offenkundige Schwierigkeiten zu umgehen. Die Fortschreitenden bilden demnach durchaus nicht etwa eine gleichberechtigte Mittelstufe zwischen den Guten und Schlechten; die προχοπή auf diese Höhe zu heben, war erst den Peripatetikern vorbehalten (D. L. VII 127; vgl. Stob. ecl. II 133, 6 W.). Chrysippos nahm mehrere Grade unter den Fortschreitenden an; er spricht von solchen, die bis zu einem gewissen Grade fortgeschritten sind (oi ἐπὶ πόσον προκεκοφότες), wie Leukon von Bosporos und Idanthyrsos der Skythe waren (Chr. Stoic. rep. 1043 d), und von einem, der auf dem Gipfel des Fortschreitens ist (ὁ ἐπ' ἄκρον προκόπτων). Dieser Letztere erfüllt alles Zukommende auf alle Weise und lässt keines beiseite. Das Leben desselben ist noch nicht ein glückliches; aber es kommt ihm das Glück von selbst hinzu, wenn diese mittleren Handlungen die Qualität des Dauerhaften (βέβαιον) und des Wesentlichen (ἐχτικόν), wie es zur Tugend gehört, hinzuerhalten und eine eigene Festigkeit bekommen (Chr. Stob. flor. 103, 22)2). Bezeichnet dieser Fortschreitende die äusserste Grenze gegen das Glück hin, so gibt es nach

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Angabe Ciceros ist vertrauenswürdig, da Chr. (Stoic. rep. 1042 d) unter Umständen es für Pflicht des Glücklichen hält das Leben zu verlassen und für Pflicht des Unglücklichen dazubleiben; Chr. würde nicht Platon, sondern den Dion neben den Dionysios gesetzt haben.

<sup>3)</sup> Auf Äusserungen des Chr. über die προκοπή scheint Epict. diss. I 4, 6 ff., (vgl. ebd. 28) anzuspielen.

der entgegengesetzten Seite hin andere Schlechte, die den Gipfel alles Unglücks erklimmen (Chr. Stoic. rep. 1048 e) 1). Chrysippos hatte vielleicht etwas mehr Grund, dem Fortschreitenden ein grösseres Augenmerk zu widmen als Zenon, der nicht von vornherein abgeneigt ist, dem Platon noch die Weisheit zuzuerkennen<sup>2</sup>), und als Ariston, der viele weise werden lässt (Stob. flor. 119, 18). Denn nach jenem darf man zufrieden sein, wenn es einen (fr. 129, 66 Gercke) oder auch zwei (fr. 136, 7. 137, 3 Gercke) Weise gibt3); die andern Menschen sind schlecht (ebd. Cic. Tusc. III 5, 10). Ja er gesteht, dass weder er selbst noch irgend einer seiner Schüler oder Meister gut sei (Chr. Stoic. rep. 1048 e). Kleanthes meint in seinem Gottesbeweis, der wohl durch Cicero weiterwirkte (fr. 51): In Schlechtigkeit wandelt der Mensch die ganze Zeit oder doch die meiste; denn gesetzt, er wird einmal der Tugend Herr, so wird ers erst spät, an der Neige des Lebens 4). Ariston verübelt es den in hohem Alter weise Gewordenen nicht, wenn sie am Leben hängen. Denn wie die, welche spät geheiratet haben, lebensfreudig sind, um ihre Kinder

<sup>1)</sup> Vgl. Zenon über die numeri des zadrinov S. 144.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Nach Tatian ad Graec. patr. 811 b Mign. hielt Zenon die Schlechten für viel zahlreicher als die Guten, nahm also doch eine gewisse Anzahl Guter an.

<sup>\*)</sup> Den Ausdruck, der Weise sei so selten wie der Vogel Phoinix (Greif) bei den Äthiopen, scheint Diogenianos (fr. 136, 9 Gercke) von Chr. entlehnt zu haben.

<sup>4)</sup> Kleanthes will zwar hier nachweisen, dass der Mensch im Vergleich zu Gott οι τέλειον ζώον, dτελὲς δὲ καὶ πολὺ κεχωρισμένον τοῦ τελείον sei. Aber obiger Passus ist, weil ἀρετή und κακία genannt sind, rein ethisch gemeint und für die Ethik verbindlich. (Wegen περιγένευ-θαι vgl. Herakleitos Stob. flor. 3, 84). Vgl. Zen. apophth. 49: "Nichts bedürfen wir so sehr als die Zeit. Denn kurz ist in der That das Leben und lang die Kunst, und noch viel mehr die, welche imstande ist, die Krankheiten der Seele zu heilen".

erziehen zu können, so wünschen auch die, welche spät der Tugend teilhaftig geworden sind, dieselbe zu erziehen (Stob. flor. 119, 18)¹). Chrysippos ermahnt, offenbar in parainetischen Schriften, von früh an nach der Verständigkeit zu streben; denn eine Verständigkeit von nur einem Augenblicke sei nicht einmal wert, dass man den Finger drum rühre (Stoic. rep. 1046 c d)²).

### Gute Anlage.

Innige Beziehung zu der eben besprochenen Frage hat die wohl in letzter Linie von Aristoteles (eth. Nicom. 1114 b, 8) angeregte Diskussion betreffs der guten Anlage zur Tugend, über die Kleanthes sich in der Schrift περὶ εὐφνίας erging. Die Meinungen der Stoiker waren verschieden. Ein Teil behauptete, zur Erlangung der Weisheit sei in jedem Falle unbedingt gute Naturanlage nötig. Ein anderer Teil nahm an, dass der Mensch nicht nur von der Natur aus zur Tugend wohlgeeignet (εὐφνής) werde, sondern dass manche auch durch Ausbildung (κατασκενή) dahingelangten ); letztere beriefen sich auf das Sprichwort:

μελέτη χοονισθείσ' είς φύσιν καθίσταται 4),

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Das Gleichnis und der Gedanke an die späten Weisen sprechen mehr für den Chier als für den Koer, an dessen Tithonos zunächst zu denken wäre. Der Satz im Cato maior — der Dialog nimmt auf den Tithonos Bezug: — nemo enim est tam senex, qui se annum non putet posse vivere (7, 24) hat eine andre Spitze und ganz andren Zusammenhang.

<sup>2)</sup> Vor καίπερ nehme ich mit Wyttenbach Schluss der Worte des Chr. an. Der Gedanke schon Aristot. eth. Nicom. 1098 a, 18 μία γὰρ χελιδών ἔαρ οὐ ποιεῖ (von Simplicius im Kommentar zu Epiktetos wiederholt).

<sup>&</sup>quot;) Ein Niederschlag dieses Streites liegt wohl in dem Satze poëta nascitur, fit orator, sowie in Senec. de ira II 10, 5 neminem nasci sapientem, sed fieri vor.

Derselbe Vers Stob. ecl. II 202, 3 W. Έγχρονίζεοθαι Chr. Gal. 419 K.

und definierten die εὐφνία als Eigenschaft (εξις), die von Natur aus oder infolge Ausbildung zur Tugend geeignet sei, oder als Eigenschaft, gemäss der manche leicht fähig sind, die Tugend aufzunehmen (εὐανάληπτοι). Entsprechend ist die gute Abstammung (εὐγένεια) eine Eigenschaft, die infolge Abstammung (yévos) oder Ausbildung geeignet ist zur Tugend (Stob. ecl. II 107, 14 W.)1). Die erste Ansicht entstaumt wohl den Kreisen, die das Idealbild des Weisen in nebelhafte Ferne rückten und die Tugend nicht für lehrbar hielten. Die letztere ist zweifellos die altstoische<sup>2</sup>) und der Vers lässt unmittelbar an Chrysippos denken. Nach dessen Ansicht sind die Menschen von der Natur teils von vornherein auf heilsame und nützliche Weise gebildet oder roh, unwissend und durch keinerlei Hilfe seitens der Wissenschaft gestützt (fr. 30 Gercke), worin doch liegt, dass die ethische Wissenschaft der natürlichen Schwäche einen gewissen Rückhalt zu geben vermag. Die Charaktere der Menschen, sagt derselbe, werden so und so (τοιά καὶ τοιά) durch die verschiedenen Sitten (fr. 129, 75 Gercke) 3) und durch Erziehung (Stoic. rep. 1043 d) 4)

¹) Vgl. den unechten Brief Zenons D. L. VII 8, wo zur εἰγένεια eine μετρία ἄσκησις und ein Lehrer verlangt wird, damit die εἰγένεια πρὸς τὴν τελείαν ἀνάληψιν τῆς ἀρετῆς schreite. Zuvor heisst es dort: Wer nach Philosophie strebt und der vielgerühmten Lust ausweicht, neigt nicht nur von Natur zum Adel, sondern auch durch seinen freien Willen.

<sup>3)</sup> Poseidonisch kann diese nicht sein; denn Strabo geogr. I 102 a. E. muss die Ansicht, dass die Babylonier und Ägyptier nicht nur durch φέσες, sondern auch durch ἄστροις und ἔθος Philosophen sind, gegen Poseidonios in Schutz nehmen.

<sup>\*)</sup> Hier wird von der ἢθική gesprochen. Das Wortspiel ἔθη-ἔθη ist Aristotelisch (Stob. ecl. II 117, 2 W.; vgl. wegen der ἔθη Aristot. Pol. VII 12, 6; 13, 21 ff.). Simplicius in cat. 76, 34 bekämpft die (alte) Stoa mit ihren eigenen Waffen, wenn er darauf hinweist, dass die Tugend durch φίσις und ἔθος bedingt sei.

<sup>4)</sup> Auch hier ist von ποιοί γίνεσθαι die Rede.

Bei uns dürfte es stehen, hinsichtlich des Charakters irgend eine bestimmte Eigenschaft zu bekommen (ποιοὶ γίνεσθαι) und wesentliche Beschaffenheiten (ξξεις) zu erwerben. Deshalb werden, während viele in schöner Weise zur Tugend angelegt sind, einige, die schlechter angelegt sind, oft besser, indem sie die Mangelhaftigkeit der Natur heilen nach Möglichkeit (fr. 130 Gercke). Als äusseres Erkennungszeichen der guten Anlage zur Tugend betrachtete, einer sokratisch - kynischen Anschauung folgend 1), Zenon die Schönheit (D. L. VII 129)2).

## Τέλος und σχοπός.

Durch die Unterscheidung der σοφοί und προχόπτοντες fällt vielleicht auch auf die Unterscheidung zwischen τέλος und σχοπός Licht, die als Spitzfindigkeit zu gelten pflegt. Nech gewissen Stoikern ist die εὐδαιμονία als σχοπός vorgelegt (ἐχχεῖσθαι), während das Εττεichen des σχοπός, nämlich das εὐδαιμονεῖν, das τέλος ist (Stob. ecl. II 77, 25 W.). Gewiss erinnert diese Unterscheidung an die zwischen χατόφθωμα und χατόφθωσις³). Allein hier wird die begriffliche Trennung mit besonderer Prä-

<sup>1)</sup> S. E. Norden, 19. Suppl.-Bd. zu Fleckeis. Jahrb. 1893 S. 371ff.
2) Vgl. Stob. ecl. II 111, 4 W. βασιλεῖ . . . . καὶ εὐφνίαν ἐμφαίνοντι καὶ φιλομάθειαν (wieder Systematisierung dessen, was Chr. über barbarische Könige wie Leukon und Idanthyrsos bemerkt hatte; vgl. S. 124, 1). — Als προηγμένα δι αὐτά (= κατὰ φύσιν) erscheinen D. L. VII 107 die εὐφνία der Seele (D. L. VII 106. Stob. ecl. II 81, 1 W.), προκοπή, τέχνη, als πρώτον κατὰ φύσιν περὶ τὴν ψυχήν und ὑποτελίς die εὐφνία διοb. ecl. II 48, 1 W. Die εὐφνία ψυχῆς übertrifft hinsichtlich der Tugend die εὐφνία σώματος Stob. ecl. II 82, 2 W. Vgl. Plut. quaest. conv. II 3, 2, 4 ως γὰρ ή προκοπή μέσον εἰφνίας εἰναι δοκεῖ καὶ ἀρετῆς (der Passus ist voll stoischer Terminologie). Gewīsse ἀδιάφορα tragen eine solche εὐφνία bei, dass das Glück davon abhängt Stob. ecl. II 86, 14 W.; vgl. Bonhöffer, Epiktet II S. 195. Εὐφνῖς steht Stob. ecl. II 112, 7 W. synonym mit τέλειος und σπονδαῖος.

<sup>\*)</sup> S. 133. Vgl. S. 19.

tension vorgetragen; sie muss, da sie an einer so hervorragenden Stelle auftritt, wie die Ziellehre ist, einen tieferen ethischen Sinn haben. Derselbe enthüllt sich bei folgender Deutung <sup>1</sup>): Als Ziel  $(\sigma x \circ \pi \circ \varsigma)$  ist das Glück jedem gesteckt, auch dem Schlechten, da alle Menschen Antriebe zur Tugend haben; der Fortschreitende strebt thatsächlich nach dem Ziele; nur der Gute hat es getroffen, nur er hat das  $\tau \epsilon \lambda \circ \varsigma^2$ ).

Hirzel hat die Einführung dieser Unterscheidung dem Panaitios gegeben<sup>8</sup>). Ich halte die Frage noch für offen<sup>4</sup>). Die Aufstellung von ἐποτελίδες durch Herillos und die Verlegung des τέλος von ὁμολογονμένως ζῆν zum ἀδιαφόρως ζῆν durch Ariston waren geeignet, Betrachtungen über den Begriff τέλος anzuregen; dem Herillos (Cic. fin. IV 15, 40) wie dem Antipatros von Tarsos (comm. not. 1070 f) wird eine Zweiheit der Lebensziele vorgeworfen. Die Trennung zwischen σχοπός und τέλος muss in der peripatetischen Schule schon vor Ariston von Kos aufgekommen sein, da dieser dieselbe bereits in die Rhetorik schulmässig hinüberträgt<sup>5</sup>). Die Peripatetiker aber berufen sich da, wo sie die Unterscheidung in der Ethik verwenden,

<sup>1)</sup> Diese wird durch Stob. ecl. II 77, 1 W. unterstützt.

<sup>2)</sup> Vgl. Simpl. in phys. 349 b, 8 Brandis und beachte die Ausdrücke στοχάζεσθαι (ἐφεσις). Simplicius führt die Unterscheidung auf das Aristotelische τέλος und πρὸς τὸ τέλος zurück. Wenn er den ὑνιαίνων, nicht das ὑνιαίνων als τέλος (im Gegensatz zu ὑνίεια) nimmt, so bestätigt das nur die obige Auffassung. Σκοπός als das nur angestrebte Ziel Plut. Alex. virt. 2, 4. 337 a.

<sup>9)</sup> Unters. II S. 554 ff. Der Ausdruck σκοπός scheint der ältere zu sein. Schon Philebos (Plat. Phileb. 60 a) sagt: ἡδονὶν σκοπὰν ὀρθὸν πᾶσι ζώρις γεγονέναι καὶ δεῖν πάντας τούτου στοχάζεσθαι.

<sup>4)</sup> Inzwischen hat auch Frank Olivier, De Critolao Peripatetico. Berlin 1895 S. 23 ff. sich gegen Hirzel ausgesprochen.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) S. G. Thiele, Hermagoras. Strassburg 1893 S. 193 f.

offenbar auf eine fremde Ansicht<sup>1</sup>), und zwar auf die stoische<sup>2</sup>). In der Ausführung des Panaitios Stob. ecl. II 63, 26 W. ist die Unterscheidung gelegentlich einer andern Frage als selbstverständlich vorausgesetzt und nebenbei verwendet<sup>3</sup>). Schon Ariston nahm, um einen einzelnen Satz zu veranschaulichen, den Begriff τέλος streng wörtlich (Senec. ep. 94, 3), und Chrysippos gebraucht neben τέλος den Ausdruck ὑποκείμενος σκοπός technisch (Stoic. rep. 1040 f<sup>4</sup>), wie auch σκοπός in der Definition der εὐστοχία vorkommt<sup>5</sup>). Es ist daher immer noch die sprachlich einzig zulässige Auslegung der Stobaiosstelle (77, 25) vorzuziehen, wonach die Unterscheidung bereits von Kleanthes und Chrysippos herrührt.

Mit diesen allgemeinen Erörterungen zur parainetischen Ethikfindet unsere Darstellung in gewisser Beziehung ihr Ende. Den Inhalt der parainetischen Ethik selbst hier wiederzugeben, verbieten zwei Gründe. Wie die stoischen Bücherkataloge und die Fragmente lehren, geht dieselbe ausserordentlich ins Einzelne; die Schriften des Chrysippos waren zudem von viel Polemik und Dichterzitaten durchsetzt. Weiter

<sup>&#</sup>x27;) Dies beweist das εἰ Stob. ecl. II 130, 21 W. Aristoteles gebraucht σκοπός und τέλος noch synonym, s. d. Index Aristot. s. v. σκοπός (Pol. 1331 b.). Ps. Plat. Sisyph. 391 a ist σκοπός κείμενος Bild, zum Beweise per analogiam). Auch Stoiker gebrauchen bei Ioh. Philop. in anal. pr. 143 a, 21 ff. beide termini synonym.

<sup>2)</sup> Das zeigt der Vergleich von Stob. ecl. II 130, 21 W. mit 77, 25 W.

<sup>\*)</sup> Die Vorstellung der  $d\sigma\pi i\varepsilon$  (Stob. ecl. II 47, 9 W.) schwebt dem Panaitios nicht vor.

<sup>4)</sup> Vgl. Stob. ecl. 47, 7 W. τὸ προκείμενον. 77, 25 ἐκκεῖσθαι. Panaitios gebraucht zweimal (64, 1; 10) einfaches κεῖσθαι.

<sup>5)</sup> Nach Plut. soll. an. 962a unterschieden die Stoiker Chrysippeischer Richtung άρχτ' und τέλος der Tugend, sowie στοχασμός, προκοπή, ὄρεξις τῆς άρετῆς. Vgl. Aristot. eth. Nicom. 1094 a, 23 καθάπερ τοξόται σκοπόν ἔχοντες mit Panait. ecl. 64, 1 τοξύταις εἶς σκοπός.

aber dürfte die Quellenanalyse späterer Schriftsteller, insbesondere der Plutarchischen Moralia, die erst, weil zusammenhängend, uns von der nacharistotelischen Philosophie und, da die Stoiker in ihren parainetischen Schriften auf Aristoteles' exoterische Schriften und Theophrastos' Studien zurückgingen 1), wohl auch von der Aristotelischen exoterischen Litteratur ein lebensvolles Bild gewähren, hier noch wertvolle Züge bringen. Bei Cicero aber, der besonders in der Politik bekanntlich der Stoa so viel verdankt, ist es sehr schwierig, das Eigentum der alten Stoa auszuscheiden. Wir beschränken uns daher darauf, in einzelnen Punkten die Forschung weiterzuführen oder zu ergänzen.

### § 2.

## Zur altstoischen Politik,

# a). Der "Staat" Zenons.

Das eigentliche Gebiet der parainetischen Philosophie war in Griechenland die Politik. Seitdem die Sophisten staatstheoretische Fragen aufgeworfen und Praktiker wie Phaleas und Hippodamos bestimmte Wünsche zur Verbesserung der bestehenden Zustände ausgesprochen hatten, waren die Staatsgebilde des Antisthenes, Platon, Aristoteles und Diogenes entstanden, wohl meist um an einem durchdachten Staatsideale ethische Grundsätze zu messen.

Umgekehrt ging Zenon von seinem Staatsideale aus; denn seit der Abfassung dieses Buches erlebte der Meister

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Man beachte auch, dass zwei in der nikomachischen Ethik nur anspielungsweise vorgebrachte Verse von Chr. verwertet werden (s. S. 118, 2 und 105, 1).

erst seine ganze philosophische Entwickelung<sup>4</sup>). Es würde deshalb nicht Wunder nehmen, wenn sich etwa der Unterschied zwischen diesem Erstlingsversuch<sup>2</sup>) und einem späteren Werke als grösser herausstellen sollte, als der zwischen Platons "Staat" und "Gesetzen" ist.

In der That hat sich, wie bekannt, Zenon von der Richtung dieser Schrift später entfernt; wie weit jedoch, das lässt sich nur mutmassen.

Jene Richtung war die kynische <sup>3</sup>); auch für den Satz, beide Geschlechter sollten dieselbe Art der Gewänder tragen <sup>4</sup>) und kein Körperteil aus Rücksicht auf den Unterschied der beiden absichtlich verhüllt sein (fr. 177) <sup>5</sup>), kann auf kynische Vorbilder verwiesen werden.

<sup>1)</sup> Vgl. Cic. fin. IV 19, 54 ff.

<sup>3)</sup> Wir haben keinen Grund, gegen die einstimmige Überlieferung aller Zitate (bes. D. L. VII 131) statt πολιτεία mit C. Wachsmuth, De Zenone S. 5, als Titel περὶ πολιτείας zu setzen. Stoic. rep. 1033 b ist es nur auf Angabe des Inhalts, nicht des Titels abgesehen, wie ἡττορεύειν beweist. Auch sind nicht alle Einzelheiten jener Stelle auf jeden Stoiker zu beziehen; denn Zenon schrieb nicht περὶ τοῦ δικάζειν.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) E. Wellmann, Fleckeisens Jahrb. 1873. 107, 438. Zu fr. 167 vgl. für Antisthenes Zeller, II 1 <sup>3</sup> S. 248. D. L. VI 103, für Diogenes D. L. VI 73; vgl. 103 f. Über Zenons Verhältnis zu letzterem F. Dümmler, Antisthenica S. 4 f.

<sup>4)</sup> Hipparchia ging zu Krates in die Schule (D. L. VI 96 f.) und nahm dieselbe Kleidung an wie dieser (§ 97), den Philosophenmantel. Über die durch obigen Satz involvierte Forderung der Bildungsgleichheit s. später.

a) Von der emanzipierten Hipparchia wird (D. L. VI 97) erzählt: ἀνέσερε (sc. Θεόδωρος ὁ ἐπίκλην "Αθεος) αὐτῆς θοιμάτιον ἀλλ' οὕτε κατεπλάγη Ίππαρχία οὕτε διεταράχθη ω∫ε γννή. Der Syllogismus, mit welchem dort die Anekdote beginnt, ist derselbe, den Zenon mit dem Worte τρίβειν Sext. E. Pyrrh. III 205 anstellt, vgl. auch die von Chr. in seiner Politeia erzählte Anekdote über Diogenes (Stoic. rep. 1044 b = D. L. VI 69) und einen weiteren Ausspruch des Diogenes (D. L. VI 69 εἰ τὸ ἀριστῶν κτέ). Da in ersterer Anekdote Hipparchia siegt, könnte Zenon in letzter Linie die Quelle sein.

Dieser Charakter des Zenonischen Staates macht aber die Bewunderung und Befehdung, die später gerade diesem und nicht auch denen des Antisthenes und des Diogenes zu teil wurden, noch nicht verständlich. Teilweise lag der Grund hierzu gewiss darin, dass die Gegner der römischen Zeit es nicht mehr mit dem Kynismus zu thun hatten, dessen litterarische Leistungen die mittlere Stoa anzuerkennen keine Pflicht hatte 1). Denn der Streit um die πολιτεία scheint im Zeitalter des Philodemos am heftigsten entbrannt zu sein, da es darauf ankam, den Stoikern bei den Römern den Rang abzulaufen. Wenigstens nimmt die Beanstandung der Knabenliebe mehr auf römische als auf griechische Gefühle Rücksicht. Zum anderen Teile aber ist der Zenonische Staatsogar noch um eine Nuance kynischer als die von den genannten Kynikern erdachten 1). wird offensichtlich durch eine Vergleichung der verschiedenen Formeln, deren sich die drei Philosophen für das Gesetz der Weibergemeinschaft bedienten 2). Ebenso ist

<sup>&#</sup>x27;) Der schwer zu erklärende Ausdruck ἐπὶ τῆς τοῦ κινὸς οἰφᾶς D. L. VII 4 soll vielleicht andeuten, dass die Politik in den grässlichsten Stunden der Hundstage, auf der tiefsten Stufe der Hündischkeit geschrieben wurde. Das örs bei D. L. spricht für temporale Auffassung des sonst gerne lokalen ἐπί c. gen. Ein Wortspiel mit dem salaminischen Κυνός — οἰφα anzunehmen verbietet der Artikel τῆς τοῦ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Antisthenes D. L. VI 11 γαμέσειν τε (80. τον σοφόν) τεκνοποιίας χάριν ταῖς εὐφινεστάταις συνιόντα γυναιξί. Dio genes ebd. § 72 καὶ κοινάς εἰναι δεῖν τὰς γυναῖκας γάμον μηδένα νομίζων, ἀλλα τὸν πείσαντα τῷ πεισθείση συνεῖναι. Zenon VII 131 = fr. 176 καὶ κοινάς εἰναι τὰς γυναῖκας δεῖν παρὰ τοῖς σοφοῖς, ώστε τὰν ἐντυχόντα τῷ ἐντυχούνση χρόσθαι. In diesen knappon Formeln ist nicht nur ἐντυχών, sondern wohl auch χρῆσθαι statt συνεῖναι für Zenon gravierend. Wie abscheulich konsequent Zenon das ausdachte, ist aus Sext. Emp. Pyrrh. III 205. 206 zu erkennen. Beide Stellen sind durch Vermittelung des Chr. erhalten, dem der ganze Passus bei Sextus entnommen ist, und da die πολιτεία des Chr. genannt wird, mag auch die des Zenon zu grunde liegen; ja vielleicht ist der für Chr. falsche Titel ἐν τῆ πολιτεία

das Wort Zenons: "Man glaube nicht mehr Münzen fertigen zu sollen, da sie weder zum Tauschhandel noch in der Fremde nütze sind (fr. 168)" ein völliger Verzicht auf jedes Tauschmittel, während Diogenes doch wenigstens das Knöchelgeld aufnimmt 1). Und wenn der Stoiker den Bau von Heiligtümern und Gymnasien verbietet (fr. 166), so ist er wenigstens konsequenter als der Kyniker, der zwar meint, es sei nichts Unrechtes aus einem Tempel etwas wegzunehmen (D. L. VI 73), aber das Bestehen von Tempeln, wie es scheint, nicht anstössig findet und der körperlichen Übung eine gewisse Berechtigung gibt (ebd. § 70)2). Selbst der Kosmopolitismus ist bei Zenon mit grösserer Klarbeit und Strenge entwickelt als bei Diogenes. Die Ausserung des letzteren lautet allgemein physisch: Die einzig richtige Verfassung ist die im Kosmos (§ 72)3). Zenon wendet das auf die Politik an und drückt sich ganz bestimmt aus. Er will keine einzelnen Städte und Gaue, deren jeder ein einzelnes Sonderrecht habe; alle Menschen auf der Welt sollen Gaugenossen und Mitbürger sein, eine Lebensweise und eine Sitte herrschen in der Herde, die auf gleicher Weide durch ein gemeinsames Gesetz genährt wird (fr. 162) 4).

dadurch entstanden, dass Sextus die Zenonische πολιτεία mit der Chrysippeischen Schrift περὶ πολιτεία verwechselte. — Ἐντυχών ist auch im Sinne der Öffentlichteit zu nehmen; sowohl Diogenes (D. L. VI 69) als auch Krates und Hipparchia (§ 97. Sext. E. Pyrrh. I 153. III 200) scheuten das Ärgernis nicht.

Da Chr. letzteres nur von Diogenes meldet, besteht hohe Wahrscheinlichkeit, dass Zenon das Knöchelgeld nicht erwähnt hatte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Antipathie der Kyniker gegen k\u00f6rperliche \u00fcbungen kann daher f\u00fcr Zenon nicht massgebend gewesen sein, wie Wellmann S. 438 anzunehmen scheint.

<sup>\*)</sup> Epict. diss. II 10, 1 ist unter χόσμον πολίτης ein Bürger des allgemeinen Kosmos (Welteinrichtung) verstanden.

Sollte Zenon nicht auf das Weltreich Alexanders hingewiesen Dyroff, Ehik d. alt. Stos.

Vergegenwärtigt man sich den persönlichen Charakter beider Männer, so erscheint dieser Hyperkynismus Zenons als ein psychologisches Rätsel. Dasselbe löst sich, wenn wir bedenken, dass der "Staat" Zenons gegen Platon gerichtet war 1). Schon in der Wortstellung verrät sich der erregte Ton der Polemik 2). Pearson sah bereits, dass das Verdikt über die Münzen dem Widerspruch gegen Platon (Rep. 371 b) seine schroffe Form verdankt. Ebenso entpuppt sich das Verbot der Tempel, Gerichtshöfe und Gymnasien als eine Anklage auf Inkonsequenz gegen Platon, der in seinen "Gesetzen" wohl den Bau von Mauern als unnötig erklärt (778 d), aber Tempel (758 a. 771 a. 778 c), Gerichtsgebäude (766 d. 778 d) und Gymnasien (778 d) verlangt 3). Platon hatte ferner keine schrankenlose Weibergemeinschaft aufgestellt; Mann und Weib werden von Behörden in planvoller Weise zusammengeführt und für den Verkehr der Geschlechter gelten be-

haben? Ein Kyniker Onesikritos, ein Schüler des Diogenes, zog mit Alexander und schrieb eine Erziehung desselben (D. L. VI 84).

<sup>&#</sup>x27;) Stoic. rep. 1034 f, wo jedoch nur der "Staat" Platons genannt ist. Clem. Alex. strom. V 594 b patr. 139 a Mign.; vgl. Hirzel, Unters. II 25 ff. Wellmann S. 437. Bei diesem Verhältnis ist es begreiflich, weshalb der Skeptiker Cassius vor allem diese Schrift zur Zielscheibe seiner Angriffe wählte; aus den διατριβαί hätte er noch ärgere Dinge beibringen können. für welche Platon nicht ebenfalls haftbar gemacht werden konnte.

<sup>2)</sup> D. L. VII 32 f. treten die Prädikatssubstantive (ἐχθρούς u. s. w., πολίτας) mit auffallender Kraft an den Anfang der Sätze.

<sup>3)</sup> Gegen den Bau der Tempel macht Zenon geltend, ein Tempel habe keinen (sittlichen) Wert und sei nicht heilig; denn er sei das Werk von (unweisen) Baumeistern und Handwerkorn (Clem. Alex. strom. V 426 ist — des Plutarchos Angaben entsprechend — nach άχιον einzusetzen οὐκ ἔστιν, nach οἰκοδύμων ein δ³). Da Zenon die Handwerker nicht verächtlich machen wollen kann, ist wohl hiermit ein Hieb gegen Platon geführt, welcher die Handwerker im "Staate" von oben herab behandelt.

stimmte Gesetze unter Androhung schwerer Strafen (Rep. 459 e ff.). Wurde gegen diese Art der Weibergemeinschaft1) Einspruch erhoben, so war die Zenonische Fassung des kynischen Gebotes fast unvermeidlich 2). Platon hatte dem Eros eine grossartige Rolle zugedacht und ihm die schönsten Kinder. Erkenntnis und Tugend (Rep. 402 e f. 485 b c. Leg. 836 c d) gegeben; dagegen setzt Zenon die Behauptung: Der Eros schafft wohl Freundschaft und Freiheit, auch Einigkeit, aber nichts anderes. Er ist nur ein Mithelfer zum Heile des Staates (fr. 163)3). Mit diesem halben Zugeständnis an den Eros hat sich aber Zenon eine starke Abweichung von Antisthenes zu schulden kommen lassen, welcher den Eros verdammte 4). Auf die allgemeine Verwandtschaft im Platonischen "Staate" zielt es daher, wenn Zenon sagt: "Privatfeinde, Reichsfeinde, Sklaven und Fremde sind für einander alle die, welche nicht gut sind, und zwar sowohl die Eltern für die Kinder als auch die Brüder und die Verwandten für die Ver-

¹) Vgl. besonders Rep. 461 b ὅταν δὲ δὴ οἶμαι αἴ τε γυναῖκες καὶ οἱ ἄνδρες τοῦ γεννᾶν ἐκβῶσι τὴν ἡλικίαν, ἀφήσομέν που ἐλευθέρους αὐτοῦς συγγέγνεο θαι ῷ ᾶν ἐθὲλῶσι πλὴν θυγατρικαὶ ωπροὶ καὶ ταῖς ἄνῶ μητρὸς καὶ γυναῖκας αὐ πλὴν υἰεῖ καὶ πατρὶ καὶ τοῖς τοὰ τῶν εἰς τὸ κάτω καὶ ἐπὶ τὸ ἄνω. Dagegen gestattet Platon 461 e die Verbindung von Bruder und Schwester unter gewissen Bedingungen.

<sup>2)</sup> Die Äusselung über den Verkehr zwischen Mutter und Sohn richtet sich demnach gegen Platons Verbote in diesem Punkte (Rep. 462 b—e). Eine ähnliche Spitze in der Frage der Knabenliebe werden die Ausführungen über die διαμηρισμού (Plut, quaest, conv. III 6, 1. Philodem. de philos. col. XIII) gehabt haben; διαμηρίζειν, ein wohl von der Komödie entlehntes Wort, steht von Knabenliebe Zen. fr. 179, 181; vgl. D. L. VII 172. Schon Aristoteles Pol. 1262 a, 37 hatte hier Ausstellungen gemacht.

<sup>8)</sup> Dass Polemik geübt wird, besagt das kräftige ällov & o'devos. Aus D. L. VII 129 ist zu schliessen, dass nicht der Eros die Tugend, sondern die Tugend den Eros erzeugt.

<sup>4)</sup> S. Hirzel II S. 37.

wandten. Bürger, Freunde, Verwandte und Freie!) sind nur die Guten" (fr. 154. 149)²). Damit gewinnt die Verwerfung der enkyklischen Fächer, das Verlangen gleicher Kleidung für Mann und Frau³), die doch auch schon Platon teilweise für gleichberechtigt erklärt hatte, und das absonderliche Gesetz der Entblössung⁴) eine gewisse Schärfe, und auch sonst wird der Widerspruch gegen Platon nicht ausgeblieben sein⁵). Die scheinbaren Berührungen zwischen Zenon und Platon sind daher nur dieselben, die zwischen Platon und dem Kynismus stattfinden⁶). Ganz ohne Folgen ist die Beschäftigung mit Platon für Zenon nicht gewesen; doch scheinen diese mehr in der Form sich geltend gemacht zu haben ¬).

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. Zen. fr. 157. 163. Aus D. L. VII 122 ist zu entnehmen, dass Zenon sagte: Die Weisen sind frei. Chr. teilte diese Ansicht.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Die Folgerung des Skeptikers, dass bei den Stoikern Eltern und Kinder Feinde seien, da sie nicht weise sind, beruht auf böswilliger Ausbeutung des Begriffes σοφός.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Sokrates will (vergleichsweise) für beide verschiedene Kleidung Symp. 2, 3. (Pearson zu fr. 177).

<sup>4)</sup> Vgl. Plat. Leg. 833 c f. 772 a, Rep. 457 a (452 a f.). Zeller III 1 3 S. 281 Anm. 4. Doch kann Zenon nicht an gymnastische Übungen gedacht haben, was Pearson (zu fr. 177) richtig hervorhebt.

<sup>5)</sup> Platon duldete die Privatverehrung der Götter nicht (Leg. 910c). Zenon meinte, man solle die Städte nicht mit Weibgeschenken, sondern mit den Tugenden der Bewohner schmücken. Diese Stelle zieht Wachsmuth, De Zenone I S. 5, mit Recht zur πολιτεία, da sie Stobaios (flor. 43, 88) im Abschnitte περὶ πολιτείας aufführt; vgl. Epiphan. Diels Doxogr. 592, 21 (D. L. VII 119).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Die Bemerkung R. Pöhlmanns, Geschichte des antiken Kommunismus und Sozialismus. München 1893 S. 611 Anm. 3, wird überflüssig durch die Klammern, die Cobet D. L. VII 131 mit Recht anbringt.

<sup>7)</sup> Der Gedankengang ist im allgemeinen und in einer Einzelheit derselbe. Mit dem δίκαιος begann Platon, mit dem σοφός Zenon. In die Mitte fallen bei beiden Weibergemeinschaft und verwandte Fragen (Ständeunterschied). Gegen Schluss hat Platon die besten Staatsformen

Zenons Politeia ist nach all dem Gesagten an den Schluss der kynischen Staatsideale zu stellen. Sie ist eine Steigerung des Staates der Weisen¹), zu dem schon Antisthenes den Grund gelegt hatte (D. L. VI 11). Wenn Platon am liebsten den Philosophen die Leitung seines Staates übertragen will, so lässt Zenon den ganzen Staat aus Weisen bestehen; dafür, dass er in seinem Idealstaate auch den Thoren einen Platz gönnte, fehlt jeder Anhaltspunkt. Im Gegenteil ist der Wegfall aller richterlichen Thätigkeit, aller Tauschmittel des Weltverkehrs und der formalen Bildung nur dann denkbar, wenn jedes Staatsglied ein sittliches Ideal ist und sich in der Tugend voll befriedigt findet²). Die Frage der Gütergemeinschaft hat

und die εὐδαιμονία, Zenon die Negation aller Staatsformen durch die Internationale und die damit verbundene Eudaimonie; denn Ton und Inhalt von fr. 162 lassen in demselben einen Schlussgedanken vermuten, und Plutarchos sagt εἰς ἐν τοῖτο συντείνει κεφάλαιον. Der stoische Unterweltsmythos (Hirzel, Unters. II S. 25 Anm. 1) passt sehr schlecht zu dem bisher bekannten Inhalt der πολιτεία. Die Einzelheit ist die gleiche. Reihenfolge ἰερά, δικαστήρια, γυμνάσια Plat. Leg. 778 c ff., Zen. D. L. VII 33, wobei beide Male die ἰερά stärker hervortreten. Auch der Ausdruck Platons hat abgefärbt; s. z. B. δημιουργεῖν D. L. VII 134 ju. K. Brinker, Das Geburtsjahr des Stoikers Zeno u. s. w. Progr. des Realgymn. Schwerin 1888 S. 8 ff.

<sup>&#</sup>x27;) σοφοί D. L. VII 121, 131, σπονδαΐοι D. L. VII 32. Besonders aus der Konklusion des Gegners erhellt, dass Zenon von σοφοί gesprochen hatte. Vgl. was Pöhlmann, Gesch. d. antik. Komm. S. 1130 f aus Plutarchos mitteilt. Für den Tugendstaat spricht auch Cic. fin. IV. 119, 54. Hirzel, Unters. II S. 34 Anm., bezieht in prima constitutione mit Recht auf die πολιτεία. Der Ausdruck weist auf eine schriftliche Fixierung (vgl. das Wortspiel § 53 litteram-paginas), ja constitutio steht gerne für "staatliche Einrichtung". Der rhetorische Ausdruck constitutio, der logische Begriff der Stoiker prima constitutio (genus quoddam probationis perimpossibile), constitutio Senec. ep. 94, 2 (= σίνθημα, wie collectio ep. 82, 9 = σνλλογισμός) haben nichts damit zu thun. Quod aliud alio melius esset aut peius erinnert an Zen. D. L. VII 32.

unter dieser Voraussetzung weiter keine Bedeutung, weshalb auch Zenon, wie es scheint, von derselben gänzlich schwieg. Mit der Beseitigung jeder staatlichen Form geht die totale Uniformierung des ganzen Menschengeschlechtes Hand in Hand. Die individualistische Tendenz des Kynismus ist damit noch nicht verlassen1); denn eben die allgemeine Gleichheit und das allgemeine Gesetz, dem jeder für sich nachlebt, ermöglicht die Versenkung in sich selbst und überhebt die Staatsglieder der Sorge für die Gemeinde. Will man ein Gemeinschaftsprinzip finden, so ist dies einzig in der Gemeinsamkeit der sittlichen Interessen zu suchen; die ses Prinzip hatten aber auch schon die Kyniker. Die Aufhebung der Ehe beweist mehr als alles andere, dass jede altruistische Auffassung des Staatslebens bei Zenon geschwunden ist. Keinesfalls gab er sich die Mühe, eine Organisation für seinen weltumspannenden Staat zu ersinnen, was bei der Enge der antiken Erfahrung trotz des makedonischen Weltreiches unmöglich war. Ist jedes einzelne Staatsglied gut, so ist es auch das Ganze?). Dabei konnte es ihm freilich nicht einfallen. die Städte in eine Reihe von Eremitenklausen aufzulösen: er erkennt in seinem "Staate" die Städte an 3).

<sup>1)</sup> Ich kann hier Pöhlmann, Gesch. d. antiken Kommunismus S. 611 ff., nicht beistimmen.

²) Zenon hat nach Ausweis des Bücherkatalogs mehrbändige Werke verschmäht; so umfasste auch die Politeia nur ein Buch, wie die Art der Zitate beweist (ἐν ἀρχῖ, die zweihundertste Zeile; vgl. C. Wachsmuth, Rhein. Mus. 34, 39 f. 1879). Das Thema der Politeia füllte aber bei Platon viele Bücher; was bei Zenon durch den Wegfall des Dialogs an Raum gewonnen ward, ging durch die Polemik zum guten Teile wieder verloren. Unter diesen Verhältnissen kann Zenons Politik nicht eingehende positive Bestimmungen enthalten haben.

a) D. L. VII 33 ἐν ταῖς πόλεσιν. Stob. flor. 43, 88 τὰς πόλεσ. In der Schilderung des Wiedererwachens der Welt nach dem Weltbrande (fr. 55) teilt Zenon in Stadt, Dorf und Ackerland ein.

Diogenes hatte gelegentlich deduziert, die Stadt sei etwas Gutes (D. L. VI 72)1). Kleanthes begründet später diesen Satz in einem eigenen Syllogismus: Wenn eine Stadt eine zum Wohnen geschaffene Einrichtung ist, in die man fliehen kann, um Recht zu geben und zu nehmen, ist dann eine Stadt nicht etwas Gutes? Nun ist aber die Stadt ein derartiger Wohnsitz. Also ist sie etwas Gutes (Stob. ecl. II 103, 9). Entfernt sich auch die Begründung vom Geiste der Zenonischen Politeia, so ist doch kaum zu bezweifeln, dass der bewiesene Satz selbst mit dieser Schrift nicht im Widerspruche lag. Nach einem andern Stoiker2) wird der Begriff πόλις dreifach gebraucht, im Sinne eines Wohnsitzes, im Sinne einer Vereinigung von Menschen und drittens in beiden Bedeutungen zusammen: als gut gelte die πόλις im Sinne einer Menschenvereinigung wie auch in der doppelseitigen Bedeutung wegen der Beziehung auf die Einwohner (Stob. ecl. II 103, 17 W.). Das Verbot der Absonderung in Städte ist nur im kosmopolitischen Sinne zu nehmen und im Gegensatze zu der einseitig nationalen Auffassung des Platon und Aristoteles, die sich von der Vorstellung der griechischen Stadtgemeinde nicht hatten losreissen können<sup>3</sup>) und sich gegenüber der griechischen Sonderbündelei lediglich zu einem gemeinhellenischen Staatsideale aufgeschwungen hatten 4). In dieser Beziehung ist der Titel einer Zenonischen Schrift von eigentümlichem Interesse. Kein Grieche, der περὶ παιδείας schrieb, hat sich veranlasst gefunden, zu betonen,

<sup>1)</sup> S. S. 222.

<sup>3)</sup> Wahrscheinlich Chr.; vgl. Diels Doxogr. S. 465, 14, wonach der Kosmos ein System aus Göttern und Menschen und gleichsam ein Staat ist (464, 23). Für ἐνοικούντων Z. 22 ist vielleicht ἐναρχόντων zu geben.

<sup>3)</sup> R. Schöll, Über die Anfänge einer politischen Litteratur bei den Griechen. Festr. d. bayr. Ak. 1890 S. 36.

<sup>4)</sup> Plat. Rep. 470 c-e. Arist. Pol. VI 1, 1327 b, 19.

dass er speziell die griechische Bildung im Auge habe, da sich die griechische Art für den Griechen von selbst verstand. Zenon ist der einzige, der den hellenischen Charakter sofort im Titel (περὶ τῆς Ἑλληνικῆς παιδείας) hervorheben zu müssen glaubte¹). Mit welchen Motiven der kosmopolitische Gedanke bei Zenon zusammenhing, zeigt die Nachricht²), er habe sich stets als Bürger seiner Vaterstadt betrachtet wissen wollen, die halbsemitische Einwohnerschaft hatte. An der Forderung des Kosmopolitismus hielt die Stoa fest, und es ist nicht unwahrscheinlich, dass dabei bereits die alte Stoa sich nicht nur auf Antisthenes und Diogenes, sondern auch schon auf den verehrten Sokrates berief³).

Eine Kritik des Zenonischen Staatsideals, welches den Verzicht auf jede Staatsordnung bedeutet und den anarchistischen Konstruktionen unserer Tage gleicht wie Platons Staat den sozialistischen, ist hier füglich nicht

<sup>1)</sup> Vielleicht im Gegensatz zu nepl tre Kupov naidelas?

Antigonos von Karystos D. L. VII 12. Antipatros Stoic. rep. 1034 s.

<sup>&</sup>quot;) Die schlecht beglaubigte Anekdote (vgl. O. Apelt, Beitr. zur Gesch. d. griech. Philos. S. 339 ff.) findet sich bei Cicero (Tusc. V 37, 108), aber auch bei Epiktetos (diss. I 9, 1), ausserdem Plut. de exil. 600 f (hier ist wohl elinos zu lesen statt elines). In alien drei Fällen ist stoische Quelle sehr wahrscheinlich. Die von Zeller II 1 S. 140 Anm. 6 mit Recht beanstandete Form der Frage bei Cicero und Epiktetos weist auf die Chrienlitteratur. Das Apophthegma scheint mir auf den Kyniker Diogenes (D. L. VI 72) erst übertragen, da die feine Pointe (Κίσμιος analog 'Αθηναΐος bezw. Ρύδιος, Κορίνθιος, lateinisch Mundanus analog Romanus) durch ποσμοπολίτης verloren geht. Dieselbe Pointe hat eine Anekdote bei Chr. (Athen, IV 159 d), nur dass bei Koomios noch mit dem Adjektiv κόσμιος (s. D. L. VII 100) gespielt ist. vgl. Epikt, προς τον πυθόμενον ποδαπός έστιν είπειν .... ότι Κίσμιος mit Chrys, πυνθανομένου δέ τινος αίτοι ποδαπός έστιν ἀποκρίναοθαι ότι Πλούσιος. Auf Sokrates beruft sich in anderer Frage Kleanthes fr. 77.

am Platze. Für wichtiger halten wir, wie schon anderwärts geschehen ist, darauf aufmerksam zu machen, dass Zenon und seine Nachfolger¹) auch später im allgemeinen, zumal in den Schriften περὶ πολιτείας, die kynische Richtung nicht verliessen. Zenon selbst trug in seinen διατριβαί und in der ἐρωτική τέχνη noch recht drastische Ansichten vor, die als Erläuterung zu einigen Äusserungen der Politeia dienen können²). Kleanthes erwähnt, lobt und zitiert in der Schrift περὶ ἐπιστήμης die Politik des Diogenes³). Chrysippos erkennt in seiner Schrift περὶ πολιτείας 4) die Politeia des Zenon an (D. L.

<sup>&#</sup>x27;) Ob die Polemik des Persaios gegen Platons Gesetze dem Kynismus schuld zu geben ist, oder ob Persaios sich als besseren Kenner des spartanischen Staatswesens aufspielen wollte, sei dahingestellt. — Nominalistisch und als Feind der φύσις drückt sich wieder Ariston aus: φύσει γὰρ οἰκι δετι πατρίς, ώσπερ οἰδ οἰκος οἰδ ἀγρὸς οἰδδ χαλκεῖον. οἰδδ ἰατρεῖον ἀλλὰ γίνεται, μᾶλλον δ' ὀν ομάζεται καὶ καλεῖται τούτων ἔκαστον ἀεὶ πρὸς τὸν οἰκοῦντα καὶ χρώμενον. Formell spricht für den Chier das ἐλεγς; sachlich auch die am Schlusse angedeutete σχέσις πρός τι. Die Stelle gehört ihm ganz; denn Plutarch hat dort (de exil. 600f) lauter Zitate: 1) Ariston, 2) Platon, 8) Tragiker.

<sup>7)</sup> Fr. 179. Fr. 180 muss demselben Werke angehört haben, da Sextus den Passus wieder in seinen beiden Werken anführt. Die gewaltsame Logik dieser Begründungen, welche alle feinen physischen und ethischen Unterschiede übersah, war echt stoisch, wie Seneca de ira I 16. 1 neque enim mihi irasch, cum sanguinem mitto lehren mag. Die tiefste Wurzel solcher Anschauungen war der Pantheismus, wie aus Clement, Homil. 5, 18 patr. 2, 188 Mign. erhellt.

Th. Gomperz, Zeitschr. f. d. österr. Gymn. 29, 253 (1878).
 fr. 113.

<sup>4)</sup> Er schrieb mehrere Schriften über Politik (vgl. Stoic. rep. 1033 b). Dass er aber eine zweite Schrift περὶ πολιτείας verfasste, ist sehr fraglich, da sonst die Zitate nicht einfach mit ἐν τῷ περὶ πολιτείας eingeleitet sein könnten. Zu πολιτείαι aber im Aristotelischen Sinne (G om perz, Zeitschr. f. d. östert. Gymn. 1878, 254) hatte der Ethiker keine Veranlassung; ἐν ταῖς πολιτείαις muss nicht einen Buchtitel bedeuten. Sollte in ΑΛΛΗΣΛΣ ein Partizip auf — τοας stecken (ἀνα-

VII) 34)¹) und findet nichts Anstössiges im Genusse des Menschenfleisches²) und in der Blutschande³). Er folgt sogar in der hyperkynischen Fassung des Gesetzes der Weibergemeinschaft. In der sachlichen Begründung geht er freilich nicht viel über Platon (Rep. 462 e ff.) hinaus, wenn er sagt: Wir werden alle Kinder in gleichem Masse lieben wie Väter, und die Eifersüchtelei wegen Ehebruchs wird wegfallen (D. L. VII 131). Chrysippos scheut sich nicht, eine widernatürliche schamlose Handlung und das daran gefügte gemeine Apophthegma des Diogenes beifällig zu erzählen (Stoic. rep. 1044 b)⁴). Auch

μνήσας)? Auch in der Schrift περὶ πόλεως καὶ νόμου scheint Chr. der Politik des Diogenes gedacht zu haben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. § 131, we das Zitat aus Zenon durch Chr. vermittelt ist. <sup>2</sup>) S. S. 179 ff.

<sup>8)</sup> D. L. VII 188. Sext. Emp. Pyrrh. III 246 = math. XI 192 Pvrrh. III 205. Nach Pyrrh, I 160 wäre der Verkehr mit Müttern und Schwestern ein αδιάφορον. Stoic. rep. 1044f nennt Chr. το μητράσιν η θυγατράσιν η άδελφαις συγγενέσθαι in einem Atem mit φαγείν τι und προελθεῖν ἀπὸ λέχους ἡ θανάτου. Epiphan. Diels Doxogr. S. 593, 1; der Zusatz eis de ra alla gevegeinnes Zivere kann natürlich nicht sagen, dass Chr. mit ersterem etwas dem Zenon Fremdes aufgebracht hätte. Das Verdienst des Chr. wird der Hinweis auf fremde Völker, wie Perser, Magier, Ägypter (vgl. Sext. Emp. Pyrrh. III 205 mit III 246 "bei vielen besteht die Sitte"), auf Tiere und auf Hera und Zeus (Homeros 2 356) gewesen sein; das Material der ganzen Sextusstelle scheint wieder von Chr. entlehnt (s. S. 148), zumal auch der Genuss des Menschenfleisches (§ 207) erwähnt wird. Ps. Plut. parall. Graec. et Rom. 28, 312d ist der Name Χρύσιππος erdichtet; sollte nicht Χρύσερμος (vgl. 3. 306 c) zu lesen sein? Statt Tolovnep hat schon Baguet S. 353 Bolovnep.

<sup>4)</sup> Chr. ist hier augenscheinlich missverstanden: die Handlung des Diogenes ist in der Schätzung des Chr. keine Lusthandlung, sondern die Befriedigung eines natürlichen Bedürfnisses wie Essen und Trinken. Das beweist der Zusammenhang der Stelle. Diogenes hätte, da er Weibergemeinschaft empfahl, anders handeln können; in dem erwähnten Falle will er in der Stillung des Bedürfnisses möglichst einfach sein. Das bedeutet allerdings eine Karrikatur der Vorschrift, einfach zu leben.

edlere Züge seiner "Verfassung", wie das Gebot der möglichsten Einfachheit in der Stillung der menschlichen Bedürfnisse, die Verbannung der Lust als eines Motivs bei seinen Bürgern (Plut. ebd.), der Tadel gegen die unnütze Beschäftigung des Menschen mit Dingen und Tieren, welche die Natur von selbst gedeihen lässt (Stoic. rep. 1044 c d)¹), das Verdammungsurteil über einen hässlichen Auswuchs des Genusslebens, die Rhyparographie ²), fallen nicht aus dem Rahmen der kynischen Tendenz heraus. Sicherlich aber haben wir auch hier einen Staat der Weisen ³).

# b). Über einige Änderungen in Zenons Ansichten.

Zu einem teilweisen Rückzuge von der Position der Politeia hat Zenon selbst das Signal gegeben. Indem Zenon im allgemeinen auf der Verwerfung des Geldes beharrte, liess er doch den Gebrauch desselben in gewissem Sinne zu. An und für sich sei der Gebrauch des Geldes sittlich gleichgiltig und ein Erstreben und Fliehen desselben zu untersagen. Es gebe aber auch einen gesetzmässigen und wohlanständigen Gebrauch des einfachen, nicht überflüssigen Geldes, und dieser sei im bevorzugenden Sinne zu handhaben, damit die Menschen, frei von Furcht und Bewunderung den andern Dingen gegenüber, von den

<sup>1)</sup> Auch hier ist Plutarchos zu scharf. Chr. kann nicht über den Geschmack für die Reize der Natur richten, da er an andern Stellen von der Freude der Natur selbst an Schönheit und Buntheit spricht und sogar behauptet, der Pfau sei um des Schweifes willen da, nicht umgekehrt (Plut. ebd.), sondern nur über Gartenkünstelei u. ä.

Chr. Plut, ebd. Gegen die schmutzige Kunst, die eine Parallele zur Phlyakographie der Alexandrinerzeit bildete (vgl. Arist. Pol. 1336 b,
 Lessing, Laokoon II Anm. 2), ging wohl die Schrift πρὸς τὰς ἀταζωγραφήσεις.

<sup>4)</sup> Stoic, rep. 1044 c u. e. D. L. VII 131. Auf denselben bezieht sich wohl der Satz, dass Schadenfreude (Chr. Stoic, rep. 1046 b), Hass gegen die Schlechten und Gewinnsucht nicht existiere (1046 c).

mittleren Dingen in der Regel des Naturgemässen sich bedienen und des Naturwidrigen lediglich auf Grund der Vernunft und nicht etwa der Furcht sich enthalten können (fr. 169)<sup>1</sup>). Gern pflegte Zenon die Verse des Euripides auf Kapaneus, welche den schönen λόγος ἐπιτάφιος der Hiketiden (861 ff.) zieren, vorzubringen:

βίος μὲν ἦν πολύς, ἤχιστα δ' ὅλβ $\varphi$  γαῦρος ἦν '  $\varphi$ ρόνημα δέ οὖδέν τι μεῖζον εἶχεν ἢ πένης ἀνήρ  $^2$ ).

Wohl hat hier Zenon nicht mehr die Weisen allein, sondern die Menschen überhaupt im Sinne; aber die Begründung. dass das Geld den Menschen eine innere Unabhängigkeit verleihe, ist eine ernstgemeinte, die nur dann der Grundlage entbehrt, wenn etwa der Naturzustand bei den Menschen herrschte. Die Anerkennung der Wirklichkeit, die darin liegt, scheint eine Frucht der deterministischen Weltanschauung gewesen zu sein, in die sich Zenon mit der Der Staat der Weisen konnte vom Zeit versenkte 3). deterministischen Standpunkte4) aus nur als ein Zukunftsprojekt erscheinen, dessen Verwirklichung dem Schicksal anheim gegeben werden musste. Der Philosoph durfte sich höchstens dazu berufen fühlen, dem Idealzustande die Wege zu ebnen. Es fehlt auch nicht an Anzeichen dafür, dass schon die alten Stoiker einsahen, wie nahe

Quelle ist hier Poseidonios (VI 233 f. 233 d è èμὸς Ποσειδώνιος).
 Der Zusatz οἰδὲν γὰρ ἡ φέσις gehört nicht mehr dem Zenon.

<sup>2)</sup> S. S. 119.

<sup>3)</sup> Fr. 169 stammt aus Zenons späterer Zeit, da die Begriffe προηγμένα und καθήκον vorausgesetzt werden; vermutlich aus der Schrift περι νίμου, da die erwähnte Furcht nur die Furcht vor dem Strafgesetze sein kann und eine Vergleichung von Chr. Stoic. rep. 1040 b mit Ariston Senec. ep. 94, 11 (vgl. D. L. VII 89) beweist, dass Zenon die Übung der Gerechtigkeit meint, die jedem das Seine zuteilt, also sein Eigentum lässt.

<sup>4)</sup> S. S. 214, 3.

ihre derartigen Konstruktionen an das Fabelhafte heranrückten, und dass das Verhalten des Einzelnen in den bestehenden Staaten ein anderes sein müsse 1). So konnte Zenon einerseits die Sätze der Politeia als Forderungen des ethischen Denkens festhalten und andererseits doch in der parainetischen Ethik die Lehren, die er durch das Studium in anderen Schulen gewonnen hatte?), verwerten. Der Gegensatz zwischen kynischer Idealethik und Wirklichkeitsethik ist in der Stoa seit dieser Zeit bewusst fortgebildet worden3). Immerhin wäre es also möglich, dass Zenon den Umgang mit einem Weibe, das von den Gesetzen bereits einem andern vorher überlassen wurde, und die Vernichtung fremden Eigentums (fr. 178) als naturwidrig beim vernunftbegabten Wesen erklärte; damit ist ja zugleich gesagt, dass diese Handlungen mittlere sind. In anderen Punkten bedeutete das Ab-

<sup>1)</sup> Vgl Zeller III 1° S. 283 Anm. 3. Der Passus εἰ καὶ μτὰ ἐν ταῖς καθεστώσαις πολιτείαις τὸ τοιοῦτο ποιεῖν bei Origin. c. Cels. IV 45 âhnelt dem, was Sextus Emp. Pyrrh. III 249 sagt: ἄπερ οἰκ ᾶν τολμύσειαν διαπράττεσθαι, εἰ γε μὴ παρὰ Κύκλουψι ἢ Λαιστριγίσι πολιτεύοιντο. Εin Zusammentreffen von Sextus und Origenes statuiert auch P e a r s o n zu fr. 178 S. 210, wozu für φιλοσόφων τινες A. Elter, De gnomol. I S. 11 ff., zu vergleichen ist. Den Homervers ἰ 297 hat Sextus (math. XI 195) schwerlich selbst beigebracht. Die Stoiker scheinen sich demnach auf mythische Politien berufen zu haben. Darin liegt für sie eine gewisse Entschuldigung; s. auch Zeller III 1° S. 282 Anm. 7, Wellmann S. 440 f, dessen Erklärung jedoch nur auf die erste der dort Anm. 16 angeführten Zenonstellen passt.

<sup>7)</sup> Vgl. die Anekdote D. L. VII 25, wonach Beziehungen zur Akademie stattfanden. Die Berührungen mit Aristoteles liegen auf der Hand; eine Einzelheit Diels Doxogr. S. 418, 10 'Αριστοτέλης και Ζήγουν. Eine Vergleichung der peripatetischen und stoischen Buchtitel ergibt manche Gleichheiten.

<sup>3)</sup> Wenn ich Bonhöffer II S. 71 recht verstehe, widerspricht die Theorie des Epiktetos dieser Aufstellung nicht.

weichen vom Ideale der Politeia nur ein Zurückkehren¹) auf die Basis des Kynismus, so wenn Chrysippos die Besudelung der Altäre und Tempel nicht gelten lässt (Stoic. rep. 1045 b) und somit die Existenz der Tempel nicht bedroht; engherzig und abergläubisch ist aber auch dieser nicht, da er das Tempelgehen vom Bette oder vom Tode weg oder das Sterben in den Heiligtümern nicht für eine Entweihung der Gottheit hält (ebd. 1044 f). Vollständig verlässt Chrysippos diesen Boden, wenn er die enkyklische Bildung für wohl brauchbar ausgibt, und Kleanthes, wenn er die von Zenon in reine Ethik verwandelte Politik wieder als besonders wichtigen Teil neben die allgemeine Ethik setzt.

### c) Die Stellung der Stoiker zu den Gesetzen.

Es versteht sich bei dem Inhalt des politischen Ideals der Stoiker von selbst, dass sie entweder den Begriff "Gesetz" mit den Sophisten in nichts auflösen oder demselben eine weitere Bedeutung geben mussten, als sie die Praxis des griechischen Rechtes vorsah. Die deterministische Richtung des Systems drängte zur Entscheidung in dem zuletzt angegebenen Sinne. Chrysippos erklärt ausdrücklich, das Gesetz sei durch Natur und nicht durch Satzung da²). Auch hatte Diogenes geschlossen, das Gute bedürfe, um nützlich zu sein, den Staat, also sei der Staat etwas Gutes; aber auch der Staat bedürfe, um nützlich zu sein, des Gesetzes, also sei das Gesetz etwas Gutes (D. L. VI 72). Schon die Politeia Zenons wollte ein Gesetz, das gemein-

The contract of

<sup>&#</sup>x27;) Für Kleanthes s. S. 215; vgl. seine Schrift περὶ τοῦ δικάζειν. Die gleichnamige Schrift des Chr. scheint die Schwierigkeiten des Richteramtes in kasuistischer Weise auseinandergesetzt (Stoic. rep. 1045 d) und die Berechtigung der Strafe durch Beweis der vollen Verantwortlichkeit des Verbrechers gelehrt zu haben (Ebd. 1049 d e).

<sup>7)</sup> S. S. 96.

sam sei für alle Völker. Mit der Aufnahme der pantheistischen Weltanschauung musste sich wie die Telosformel, so auch der Begriff des gemeinsamen Gesetzes zu dem des allgemeinen Gesetzes ausdehnen, das die Welt umspannt, und diese Auffassung ist bei Kleanthes im Hymnus und bei Chrysippos 1) deutlich zu erkennen. Zenon selbst mag bereits in der Schrift περὶ νόμου die erweiterte Fassung erläutert haben, wie der Titel der Antisthenischen Schrift περὶ νόμου ή περὶ καλοῦ καὶ δικαίου vermuten lässt (D.L. VI 16). Das natürliche und göttliche Gesetz definierte Zenon, indem er sagte, es befehle das Richtige und verbiete das Gegenteil (fr. 39). Chrysippos nahm diese Bestimmung in die Definition auf, mit welcher er sein Buch περὶ νόμου 2) begann: Das Gesetz ist der König über die göttlichen und Dasselbe muss sowohl Aufseher menschlichen Dinge. über das Schöne und Hässliche als auch Herrscher und Führer und dementsprechend die Richtschnur für das Gerechte und Ungerechte und für die von Natur gesellschaftlichen Lebewesen sein, teils das anordnend, was zu thun ist, teils verbietend, was nicht zu thun ist<sup>8</sup>) Denn das Gesetz befiehlt das Geschehen des Schönen an und ver-

<sup>&#</sup>x27;) Gesetz und Schicksal (fr. 103 Gercke), Zeus (fr. 10 Gercke), Nemesis (fr. 55, 4 Gercke) sind identisch. Nemesis hat Chr. etymologisch mit Nomos zusammengebracht. — Bekannt ist Herakleitos' Stellung zu den Gesetzen: Das Volk muss kämpfen für die Gesetze; würde die Sonne ihr Mass überschreiten, die Erinnyen, die Helferinnen der Dike ( $= \lambda \delta \gamma o s$ ,  $\nu \delta \mu o s$ ), würden sie zu finden wissen: alle menschlichen Gesetze werden vom göttlichen genährt (Stob. flor. 3, 84). Die Dike nennt Kleanthes im Hymnus auf Zeus fr. 48 v. 35.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Oder vielmehr περὶ πόλεως καὶ νόμου (Philodem. bei Gomperz, Zeitschr. f. d. österr. Gymn. 1878, 254. Stoic. rep. 1035 b π. ν. κ. πολιτείας; vgl. Antisthenes περὶ νύμου ἡ περὶ πολιτείας D. L. VI 16). — Περὶ νύμου schrieb auch Sphairos.

<sup>3)</sup> Vgl. 8. 93 (vóμος und ἀγαθόν).

bietet das Geschehen des Hässlichen und ist demzufolge der Führer für beides (Marcian, Digest, de leg, senatusg, consult. 1, 3, 2, S. 11, 25 Mommsen. L. Spengel, Συναγωγή τεχνῶν S. 177 f. Anm.)1). Da aber das Handeln des Menschen durch Triebe erzeugt wird, so ist das Gesetz für ihn die gesunde Vernunft2). Somit kann nach stoischer Ansicht allein die Weisheit (σοφία), die das Wissen der göttlichen und menschlichen Dinge ist (Plut. plac, philos, procem. Diels Doxogr. S. 273, 11) zum gesetzmässigen Leben befähigen. Das Gesetz ist etwas Gutes 3); demnach dürfte auch der Gesetzmässige (νόμιμος) gut sein 4); gesetzmässig ist nämlich ein Mann, der sowohl dem Gesetze zu gehorchen als auch das von demselben Angeordnete zu thun weiss. Gesetzkundig (vouexós) ist derjenige, welcher das Gesetz auszulegen ver-Keiner der Schlechten ist gesetzmässig oder steht gesetzkundig (Stob. ecl. II 96, 10. Vgl. Stob. flor. 44, 12. ecl. II 102, 4 W.). Wie das Gesetz, so ist auch der Staat etwas Gutes; daher ist jeder Verbannte (φυγάς) schlecht, insofern er des gemäss der Natur ihm zukommenden Gesetzes und Staatswesens beraubt wird (Stob. ecl. II 103, 9 W.)5). Den Wert der Gesetze muss Chrysippos

<sup>1)</sup> Letztere Stelle ist von Osann, Beitr. z. griech. u. röm. Litteraturgesch. Darmstadt 1835, 265, beigebracht.

<sup>&</sup>lt;sup>?</sup> Chr. Stoic, rep. 1037 f (aus der Schrift περὶ νόμου). fr. 55, 4 Gercke; vgl. die von Gercke Index verb. s. v. νόμος S. 773 f. gesammelten Stellen, besonders Stob. ecl. II 102, 5 W.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Das Gesetz erkennt Chr. auch Stoic. rep. 1049 d an, wo er meint, man dürfe das Gesetz nicht zum Mitschuldigen an der Gesetzübertretung machen.

<sup>4)</sup> Vgl. D. L. VII 94.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Diese Stelle ist wohl Chrysippeisch, da sich einzelne Sätze als Eigentum des Chr. ausweisen. — Der Kyniker Teles (Antigonos von Karystos S, 300 ff.) muss bereits zu Kleanthes' Lebzeiten die qvydåss verteidigen.

in der Erziehung zum Bessern erblickt haben, da er von einer Führung durch bessere Gewöhnungen hindurch gemäss den Gesetzen spricht (fr. 129, 72 Gercke). Gesetz und Strafe gehören zusammen; mit dem Begriffe Gesetz ist bei Chrysippos die Vorstellung, dass auf eine bestimmte Handlung eine bestimmte Folge eintreten müsse, notwendig verbunden (vgl. fr. 122 Gercke). Verboten werden die Vergehungen, geboten die guten Handlungen. Vergehungen und gute Handlungen, Tugend und Schlechtigkeit, Schönes und Hässliches, Lobenswertes und Tadelnswertes, Ehrung und Züchtigung bedingen sich gegenseitig (fr. 55, 6 Gercke).

Die Götter stellen sich zwar manchmal 1) ungerechten Handlungen entgegen; aber die Schlechtigkeit überhaupt zu beseitigen, ist weder möglich, noch wäre es schön (Chr. Stoic. rep. 1051 b). Im Widerspruche zu Platon (Rep. 380 c) hielt Chrysippos daran fest, dass die Götter Unglück über uns schicken<sup>2</sup>), aber nur damit, wenn die Schlechten gestraft werden, die übrigen sich ein Beispiel daran nehmen und es weniger wagen, etwas derartiges zu thun (Chr. Stoic, rep. 1040 c). Erkannte Chrysippos somit die sichtbaren Übel des Diesseits als Züchtigungs- und Belehrungsmittel an, so musste er, wenn er die Fortdauer der persönlichen Seele nicht annahm, den Gebrauch der Hadesvorstellungen als Abschreckungsmittel tadeln, wie sie bei Platon (Rep. 330 de. 363 d. 364 b, vgl. aber auch 386 ff.) vorgeschlagen Durch die nüchterne, auf Erfahrung gegründete Erwägung der schlimmen Folgen, welche Ungerechtigkeit auf Erden nach sich zieht, soll der Gerechte sich bestimmen lassen, nicht durch die Leidenschaft der Furcht; die Lehre von den göttlichen Züchtigungen im Jenseits

<sup>1)</sup> Ich lese èviore statt èvious oder èviour.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Er führte Hesiod, op. 242 f. an. Vgl. Chr. Stoic. rep. 1040 b. wo Eurip. fr. 98 Nauck zitiert wird.

Dyroff, Ethik d. alt. Ston.

könne leicht verleumdet werden 1) und bewirke das Gegenteil, indem sie viele Urteilsstörungen und entgegenwirkende verführerische Vorstellungen heraufbeschwöre, da sie sich in nichts von der Akko und Alphito unterscheide, mit denen die Frauen die Kinder von schlimmen Streichen abzuhalten suchen (Chr. Stoic, rep. 1040 b)

Aus ihrer Auffassung des Gesetzes erwuchs für die Stoa die weitere Pflicht, zu prüfen, ob die bestehenden Gesetze sich dem Begriffe fügten, und namentlich, ob die gesunde Vernunft in allen diesen zum Ausdruck gelange?). Chrysippos soll alle bestehenden Gesetze und Staatsformen für verfehlt angesehen haben (fr. 137, 7 Gercke) 3); selbst die Gesetze eines Kleisthenes, Lykurgos und Solon wurden von den Stoikern schlecht und unverständig genannt (Stoic. rep. 1033 f). Alle diese Gesetze widersprachen dem politischen Ideal der alten Stoa in vielen Punkten, und gerade auf das tugendhafte Leben waren dieselben nicht berechnet. Eben aber auch die Stellung des Menschen als eines vernünftigen, sterblichen, von Natur gesellschaftlichen Lebewesens weist ihn auf ein tugendhaftes, glückseliges, naturgemässes Leben hin (Stob. ecl. II 75, 7 W.) 4).

### d) Sozialismus.5)

Nach dem Gesagten<sup>6</sup>) fiel das politische Gesetz für die Stoikermitdem Tugendgesetz zusammen. Die staatserhaltende Tugend ist dem Chrysippos vor allem die Gerechtigkeit<sup>7</sup>);

<sup>1)</sup> Er meint wohl, die Götter erschienen so als rachsüchtig.

<sup>2)</sup> Kleanthes schrieb περὶ νόμων.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Es ist nicht wahrscheinlich, dass sehon Chr. sieh für eine beste Staatsform im Sinne des Dikaiarchos aussprach.

<sup>4)</sup> S. die Anm. Wachsmuths dazu.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Vgl. Pöhlmann, Gesch. d. autik. Kommunismus u. Sozialismus. München 1893 I S. 610 f.

<sup>6)</sup> S. S. 223 f.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) S. S. 42. 83, 1. 96. 106. Vgl. Chr. Stoic. rep. 1040 e f.

Ariston meint, in dem Kapitel1) der allgemeinen Ethik über die Gerechtigkeit sei die ganze Politik und Gesellschaftslehre enthalten (Senec. ep. 94, 11)2). Chrysippos bezieht sich auf seine Theorie von 'der Stufenordnung der Geschöpfe. Es gibt, sagt Cicero in seinem Sinne, ausser dem Weltall selbst nichts, dem nichts fehlte, und das nach allen Seiten hin passend, vollendet und in all seinen Zahlen und Teilen ausgefüllt3) wäre. Wie des Schildes halber das Futteral, die Scheide wegen des Schwertes, so ist abgesehen vom Weltall selbst alles Übrige um anderer Dinge willen geschaffen, wie die Feld- und Baumfrüchte, welche die Erde zeugt, um der Tiere willen, die Tiere aber um der Menschen willen, so das Pferd zum Fahren, der Ochse zum Pflügen, der Hund zum Jagen und Wachen (Cic. nat. deor. II 13, 37)4). Um der Menschen und Götter willen ist alles ausser ihnen da. Daher können

comm. not. 1070 d. Auch Kleanthes berief sich im zweiten Buche περί τδοντς für die Behauptung, das Ehrbare und Nützliche sei eins, auf Sokrates, der im einzelnen lehrte, wie der gerechte Mann mit dem glücklichen eins sei, und den verwünschte, der zuerst das Gerechte vom Zuträglichen schied, als ob dieser eine gottlose That begangen habe; in der That seien die, welche das Nützliche von dem nach dem Gesetze Gerechten trennen, gottlos (fr. 77); demnach ist Kleanthes unter den vor Panaitros fallenden Stoici bei Cic. off. III 3, 11, und wenn fin. III 21, 71 von Chr. stammt, auch dieser mitverstanden.

<sup>1)</sup> Locus = λόγος, τόπος.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Gerechtigkeit heisst ihm die Tugend, insofern sie sich an den Verkehrs- und an den Rechtsbeziehungen zu den Nebenmenschen (κοινωνέμασι καὶ συμβολαίσις τοῖς πρὸς ἐτέρους virt. mor. 441 a) beteiligt.

<sup>3)</sup> S. Exkurs 2, 3.

<sup>4)</sup> Chr. wird dort zweimal genanut; bald darauf (II 15, 40) Kleanthes. Zweimal finden sich Syllogismen nach Art der Chrysippeischen Plut. fr. inc. 95, 31. III 57, 43 Paris. (es. carn.). Cic. ebd. II c. 63 bis 64; vgl. Tusc. 1 23, 69. Doch konnte oben nur einiges ausgehoben werden, da bei Cicero die Göttlichkeit und Weisheit der Welt bewiesen werden soll.

die Menschen die Tiere zu ihrem Nutzen gebrauchen ohne Ungerechtigkeit (Cic. fin. III 20, 67). Zwischen den Menschen und den übrigen Lebewesen besteht kein Rechtsverhältnis wegen der Ungleichheit (Chr. D. L. VII 129. Cic. fin. III 20, 67)1). Die Hähne sind zu unserem Nutzen da; denn sie wecken uns, picken die Skorpione auf und sind ein Vorbild für den Kampf, indem sie einen gewissen Wetteifer hinsichtlich der Stärke einflössen. Trotzdem darf man auch diese verzehren, damit die Unzahl der Jungen das Mass des Nützlichen nicht überschreite (Chr Stoic. rep. 1049 a). Die Menschen selbst aber sind auf Gemeinschaft und Gesellschaftlichkeit eingerichtet. Es gibt für die Menschen untereinander Rechtsfesseln (Cic. fin. III 20, 67). Zweckmässig ist es einzusehen, dass die Kinder von den Eltern geliebt werden. Hier ist der Anfang, von dem aus sich die allumfassende Gemeinschaft des menschlichen Geschlechtes verfolgen lässt. Das muss man zuerst sehen an der Gestalt und den Gliedern des Körpers, welche bezeugen, dass es von der Natur selbst auf die Fortpflanzung berechnet ist. Denn das liesse sich nicht vereinigen, dass die Natur einerseits die Fortpflanzung wollte, aber andererseits nicht für die Liebe zu den Kindern sorgte 2). Ja auch an den Tieren kann man die Absicht der Natur erkennen. Wenn wir die Mühe bei deren Erzeugung und Erziehung wahrnehmen, glauben wir die Stimme der Natur selbst zu hören<sup>8</sup>). Wie wir daher offenbar von Natur dem Schmerze abgeneigt sind, so werden

¹) Diogenes Laertios verdankt seine Mitteilung dem Poseidonios (περὶ καθήκοντος), aiso wohl auch Cicero. Vgl. Plut. de esu carnium 999 a ναί. φασίν (sc. οἱ Στωικοί), οὐδὲν γὰρ ἡμῖν πρὸς τὰ ἄλογα δίκαι ὑν ἐστιν (so bei Bernardakis mit Recht).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. mit diesem (§ 62) eigentümlichen Syllogismus D. L. VII 85 οἔτε γὰρ ἀλλοτριῶσαι εἰκὸς ἦν κτέ. S. unten S. 237.

B) Vgl. Chr. Stoic. rep. 1038 b.

wir augenscheinlich auch von der Natur selbst angetrieben, die Erzeugten zu lieben. Es gibt also auch eine natürliche gemeinsame Empfehlung der Menschen unter einander, dass ein Mensch dem andern eben deswegen, weil er Mensch ist, nicht fremd scheinen darf. Wie nämlich unter den Gliedern einige gleichsam für sich geschaffen sind, wie Augen und Ohren, einige aber auch den Gebrauch der übrigen unterstützen, wie Beine und Hände, so sind die wilden Untiere nur für sich geschaffen, aber Steckmuschel und Steckmuschelhüter<sup>1</sup>), Ameisen, Bienen und Störche thun auch manches um anderer willen. Noch viel mehr ist diese Gemeinschaft Sache des Menschen. Daher sind wir von Natur geeignet zu Vereinigungen<sup>2</sup>), Gesellschaften und Staaten.

Da aber die Welt ein gemeinsamer Staat von Göttern und Menschen<sup>3</sup>) unter Regierung der Götter ist und jeder einzelne Mensch ein Teil dieses Ganzen<sup>4</sup>), so müssen wir den gemeinsamen Nutzen dem unsrigen vorziehen, wie auch die Gesetze das Wohl aller dem Wohle des Einzelnen voranstellen<sup>5</sup>). Selbst der Verräter des Vaterlands ist nicht

<sup>1)</sup> Vgl. Chr. Athen. III 89 de. Plut. soll. an. 980 b, wo ως φασιν vielleicht wie oft bei Plutarchos in ως φησιν zu ündern ist. (Danach Cic. fin. III 19, 63. nat. deor. II 48, 123). S. Baguet S. 270. Auch der Hinweis auf die Glieder des menschlichen Körpers, auf die wilden Tiere, worunter besonders gewisse Fische zu verstehen sind (Chr. Stoic. rep. 1038 b), deuten auf Chr.

<sup>2)</sup> Vgl. S. 93 (xocvwvias).

³) Vgl. Chr. Diels Doxogr. 465, 14. 464, 23 (an letzterer Stelle deutet auf Chr. auch die Etymologie  $Ze\dot{v}_{7}-\zeta\tilde{\gamma}_{7}$ ), s. 464, 18; vgl. Stob. ecl. II 103, 17 W.

Vgl. Chr. D. L. VII 87.

b) Hier ist auch Cic. rep. I 1, 1; 2, 2 zu vergl., woraus sich ergibt, dass Chr. gegen die Epikureer (vgl. I 3, 4; 6, 10) kämpfte.

tadelnswerter ') als der, welcher die allgemeine Wohlfahrt um seiner eigenen willen vernachlässigt (Cic. fin. III 19, 62-64)<sup>2</sup>).

Die Testamente und Empfehlungen seitens Sterbender sind aus dieser Anlage des Menschen entstanden, ebenso die Bestimmung, dass niemand in vollständiger Einsamkeit sein Leben zubringen solle 3). Besonders aber werden wir von Natur zur Geselligkeit angeregt durch den Trieb zum Unterrichten und Lehren 4). Wie die Stiere von Natur aus gegen die Löwen für die Kälber kämpfen, so werden die kräftigen Männer (wie Herkules und Bacchus) 5) von Natur zum Schutze der Menschen angetrieben. Nennen wir ja Zeus den Retter und Schirmer. Vernachlässigen wir uns einander, so dürfen wir auch nicht verlangen, den Göttern wert zu sein. Wie wir die Glieder eher brauchen, als wir ihren Zweck einsehen, auf gleiche Weise sind wir von Natur zur staatlichen Gemeinschaft geeinigt. Soust würde Gerechtigkeit und Wohlwollen unmöglich sein. Da es also natürlich ist, dass zwischen dem Menschen und seiner Gattung ein allgemeines staatliches Recht bestehe, so ist derjenige, welcher dasselbe beobachtet, gerecht, und derjenige, welcher es übertritt, ungerecht (Cic. ebd. 20, 65-67).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vaterlandsverrat ist wohl eine schimpfliche Handlung (S. 136, 4); doch sollte man nach stoischer Ansicht eher das Vaterland als die Dogmen preisgeben (Gal. Quod anim. mor. IV 819 K.).

<sup>2)</sup> Hier wird ein auch von Stobaios angeführter Vers (ἐμοῖ θανίντος γαῖα μιχθήτω πυρί) zitiert.

<sup>3)</sup> Vgl. D. L. VII 123.

<sup>4)</sup> Vgl. Stob. ecl. II 94, 12 W., wo fast alles sonst mit Ausnahme von Z. 18 Chrysippeisch ist: Es ist den Guten eigen, Werke zu schreiben, welche denjenigen zu nützen vermöchten, die mit Büchera in Berührung kommen; schlecht ist es, Dinge zu schreiben, die den Lesern schaden (94, 18 W). S. oben S. 185 und vgl. Gal. Quod animi mores IV 817 K.

b) Beide nennt — in anderem Zusammenhange — Kleanthes apophth. 8 zusammen.

Aber wie man, wenn auch das Theater allen gemeinsam ist, sagen kann, dass jeder Einzelne seinen Platz besitze, ebenso verhindert der allgemeine Staat oder die Welt nicht, dass jeder Privateigentum habe (Cic. ebd. 20, 67)<sup>1</sup>).

Damit aber die Gegenseitigkeit der Menschen gewahrt werde, sollen sowohl die Förderungen (ἐψελήματα), als auch die Hinderungen (βλάμματα) allen Bürgern gemeinsam und, da sie entweder Güter oder Übel sind, gleichmässig verteilt sein. Die Vorteile (εὐχρηστήματα) und Nachteile (δυσχρηστήματα) sind wohl allen gemeinsam, aber, da sie vorgezogene oder zurückgesetzte Dinge sind, nicht gleichmässig verteilt. Nur die guten und schlimmen Handlungen können nicht gemeinsam sein (Cic. ebd. 21, 69)²).

# e) Die Anteilnahme des Weisen an der Politik.

Die ganze theoretische Ethik der Stoa zeigt, dass der Weise wie alle Dinge, so auch die für die Allgemeinheit nützliche Politik am trefflichsten betreibt, vorzüglich

<sup>1)</sup> Wenn auch das Bild nicht von Chr. stammen sollte, so geht doch der Gedanke von ihm aus. S. folgende Anm.

<sup>2)</sup> Wenn das Vorhergehende, so ist auch dies Chrysippeisch als Konsequenz aus jenem. Über βλάμματα ώφελήματα, ευχρηστήματα s. S. 131 f. 145. In dem folgenden Passus über die Freundschaft - ein ώφέλημα — ist der Cic. off. III 10, 42 ausgesprochene Chrysippeische Gedanke (wie es in der Rennbahn erlaubt sei, nach dem Siege zu ringen, nicht aber dem Nebenbuhler ein Bein zu stellen oder ihn mit der Faust wegzujagen, so dürfe auch im Leben jeder für sich das erstreben, wa's zum Bedürfnis gehöre, es aber nicht einem andern wegnehmen) eingeflochten, ebenso des Chr. Ansicht, dass die Freundschaft nicht des persönlichen Nutzens wegen gesucht werden dürfe (D. L. VII 188 f.). dass es dem Weisen fremd sei, nicht nur jemand Unrecht zu thun, sondern auch zu schaden (S. 188), dass das Recht gives sei, nicht Store (S. 96). Wenn die guten und schlimmen Handlungen von den Förderungen und Hinderungen ausgenommen werden - das geschieht bei Cicero -, so mussten erstere sonst unter letztere aufgenommen sein; wirklich rechnet Chr. die άμαρτήματα zu den βλάμματα S. 131 f.

als Leiter des Staates, doch auch als Berater des Staatsleiters. Die Frage, ob die Teilnahme an der Politik sittlich erlaubt sei, haben die Stoiker im allgemeinen, allerdings nicht ohne Klausel, bejaht. Zenon meint, der Weise bleibe frei, auch wenn er einem König seine Dienste widme (fr. 179); Chrysippos 1) sagt, der Weise solle in die Politik eintreten, wenn nichts hindere (D. L. VII 121; vgl. Stoic. rep. 1034 b. Cic. fin. IV 25, 68)2), und die Königswürde freiwillig auf sich nehmen, indem er von derselben seinen Erwerb beziehe3); könne er selbst nicht König sein, so werde er doch mit Königen zusammenleben und zu Felde ziehen (Stoic. rep. 1043 c-e), und zwar nicht nur mit solchen, die eine hohe Stufe des sittlichen Fortschrittes erreicht haben4), sondern auch - so wird Chrysippos weitergefahren haben - mit echten Barbaren 5), wenn sie nur gute sittliche Anlage und Lernbegierde zeigen 6). Von jedermann und zur Bereicherung konnte gewiss auch nach ihm der Weise keinen Lohn nehmen?).

<sup>1)</sup> S. auch Chr. Stoic, rep. 1033f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Cic. fin. III 20, 68. Stoic. rep. 1033 d. 1043 a b.

<sup>3)</sup> Die Kunst, König zu sein, ist eine Tugend (βασιλικί).

<sup>4)</sup> Chr. nennt als solche Leukon den Pontiker und Idanthyrsos den Skythen (vgl. comm. not. 1061 d. Strabo VII 3, 8. II 23, 16 Kramer).

<sup>5)</sup> Als solche standen Anacharsis Sext. E. math. VII 48; 55 (wegen der Kyniker s. E. Norden 19. Suppl. z. Fleckeisens Jahrb. 1893, 398 Anm. 1) und Abaris in besonderer Achtung (s. Strabo a. a. O. Herakleides).

<sup>9)</sup> S. Stob. ecl. II 111, 4 W. — Auf Vorschriften für die, welche die Freundschaft von Königen suchen, spielt Ariston Senec. ep. 94, 14 an. Auch dies Problem ist bereits von Aristoteles besprochen (vgl. Stob. ecl. II 144, 1 W. D. L. V 31).

<sup>7)</sup> Wenn auch Stob. ecl. II 110, 3 W. Chr. nicht gemeint sein kann, da er σοφιστεύειν für "Unterrichten" gebraucht, freilich im Wortsinne von "Weish eitlehren" (s. D. L. VII 189 σοφία), so ist doch dort gewiss seine Ansicht getroffen; denn etwas Ähnliches ist der Kern von ('hr. D. L. VII 188—189 und ist Stob. flor. 45, 29 deutlich ausgesprochen.

Für den Satz, dass der Weise Politik treiben werde, sind bei dem Rhetor Theon fünfundzwanzig der Beweisart des Chrysippos sehr nahe kommende Gründe erhalten. Um zu veranschaulichen, wie stoische Gedanken selbst in die Rhetorenschulen drangen, teilen wir hier einige jener Beweise mit 1). 1. Es ist naturgemäss (κατά φύσιν) 2). Auch die Tiere haben eine Art πολιτεία und dann jede Herde ihren Führer 3). Bei Barbaren wie bei Hellenen und sogar bei den Göttern herrschen immer die besten (σπουδαιότατοι). 2. Der Weise muss die Glückseligkeit des Staates für dringlicher erachten als das Vermeiden der Mühen 4). 3. Niemand versteht besser recht zu urteilen 5), das Nützliche anzuraten, Gesetze und Beschlüsse zu beantragen. In keiner Thätigkeit wird er schöner seine Tugend und seine Gottähnlichkeit<sup>6</sup>) zeigen. 4. Sittlich schöne Politik ist etwas Heiliges (ὅσιον) und den Göttern angenehm<sup>7</sup>). 5. Auch den Verstorbenen (κατοιγομένοις) ist es erfreulich, wenn ihre Angehörigen gut regiert werden 8). 6. Der Staat bedarf einen, der für ihn vorsorgt, und gerade einen Guten; denn ohne einen solchen könnte ein Staat wohl nicht bestehen (συστηναι). 7. Der Weise findet so in allernützlichster Weise seinen

<sup>&#</sup>x27;) Schon Scheffer (s. Walz Rhet. Graec, I 246 Ann. 17) bemerkt, dass über jene Frage zwischen Stoikern und Epikureern eine Kontroverse herrschte. Die These wird dort wie die über die Kinderzeugung I 249 als "praktische" bezeichnet.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. Cic. fin. III 20, 68 (wahrscheinlich Chrysippeisch).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vgl. Antipatros bei schol. Apollon. Rhod. II 89 und oben S. 230.

<sup>4)</sup> Vgl. den an vorletzter Stelle angeführten Grund.

<sup>5)</sup> Chr. D. L. VII 122: kein Schlechter hat in Betreff der Güter und Übel Einsicht.

<sup>6)</sup> Vgl. S. 194 f.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. Cic. fin. III 20, 66. Vgl. S. 91. 188.

<sup>&</sup>quot;) Hier ist der Text nicht ganz in Ordnung. — Vgl. Cic. fin. III 19, 64; 20, 65.

Lebensunterhalt 1). 8. Die Politik des Weisen ist bedeutenderen und schöneren Thaten, nicht nur für ihn persönlich, sondern auch fürs allgemeine, vorzuziehen (προηγετιαι)<sup>2</sup>). 9. Ein vernachlässigter Staat ist, wenn er einen Umschlag (μεταβολή) ins Böse genommen hat, schwer wieder einzurichten, da die Reue zu spät kommt3). 10. Wenn das Arbeiten gegen das Vaterland sittlich hässlich, so ist die Politik sittlich schön; wenn jenes unzuträglich, so diese zuträglich; wenn jenes unerfreulich, so diese erfreulich 4). 11. Wenn das der Politik Ähnliche, wie z. B. die Sorge für die Jugend, sittlich schön, zuträglich, erfreulich ist, so gilt das Gleiche auch von der Politik 5). 12. Wenn der Weise den Menschen einen allgemeinen Staat (χαθολική πολιτεία) vorschlägt, wie Platon in der Politik, so muss er - das verlangt die Gerechtigkeit auch in seinem Vaterlande Politik treiben 6).

Die anderen bei Theon angeführten Gründe scheinen teils von dem akademisch gesinnten Rhetor selbst aufgebracht zu sein (No. 13. 17), teils fehlt der Bezug zu den Stoikern.

# f) Politische Tugenden.

Zu den politischen Tugenden zählt der Stoiker bei Cicero (fin. III 21, 72) auch die Dialektik, weil ohne diese Kunst, welche Zustimmung zu Falschem und Täuschung durch Wahrscheinlichkeit fernhalten und das über

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. die S. 232 zitierten Chrysippstellen. Walz weist daher mit Recht Scheffers Bemängelung der Stelle zurück.

<sup>2)</sup> S. auch Grund No. 7 bei Theon.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Vgl. Chr. D. L. VII 121, wonach der politisierende Weise Schlechtigkeit verhindern kann. Wegen μεταβολί vgl. S. 67, 157, 4.

<sup>4)</sup> S. S. 94. 136, 4.

b) Vgl. Chr. D. L. VII 121, wonach der Weise als Politiker zur Tugend antreiben kann, und S. 185. 230.

e) Vgl. Cic. fin. III 20, 67 in urbe communi; 19, 64 communem urbem et civitatem.

Güter und Übel Gelernte festhalten lehrt, jeder von der Wahrheit abgelenkt und zu fehlerhaftem Nichtwissen und zu Unbesonnenheit verleitet werden kann; ebenso die Physik, weil, wer naturgemäss leben'), wer über Güter und Übel richtig urteilen'), wer die Sprüche der sieben Weisen?) recht deuten, wer Gerechtigkeit') und Freundschaft pflegen will, wer fromm und gegen die Götter dankbar sein will, von der Verwaltung der ganzen Welt'), vom Leben der Götter, von der Übereinstimmung der Menschennatur mit der kosmischen'), also von der Physik ausgehen muss (fin. III 22, 73).

Dieselben politischen Tugenden werden für Chrysippos auch anderweitig wahrscheinlich<sup>3</sup>). Andere, wie die οἰκονομική, πολιτική<sup>4</sup>), deutet er in seiner Polemik gegen Ariston (Cic. fin. IV 25, 68) an; mit letzteren werden noch βασιλική, στρατηγική, ὑητορική, δικαστική, εὐχαριστία, νομοθετική, ματτική, ja sogar eine συμποτική und ἐρωτική erwähnt<sup>5</sup>). Aus Cic. fin. III 21, 70 f. ist zu schliessen, dass er auch eine Tugend zur Pflege der Freundschaft annahm. Fast über alle diese Tugenden hat Chrysippos Spezialschriften herausgegeben.

Die Fragmente der Schriften über die Freundschaft lehren, dass darin Chrysippos Vorsicht im Schliessen von

<sup>1)</sup> Vgl. 39 f. 42.

<sup>\*)</sup> Wegen des dort genannten Spruches sequi deum s. S. 34, 6, 40, 2, wegen tempori parere S. 95, 4, wegen nihil nimis die ganze Lehre von Trieb und Leidenschaft, wegen γνώθη σεαντόν Zen. fr. 189.

<sup>3)</sup> S. Schuchhardt S. 68 ff. und vgl. den Satz des Poseidonios (Hirzel Unters. II 289 Anm.) Gal. Quod anim, mor. 817 Κ. σοφοί... οἴτε στγγράμματα γράφοντες οἴτε διαλεπτικήν ἡ φυσικήν ἐπικεικνήμενοι θεωρίαν, wonach Poseidonios diese Ansicht nicht teilte.

Wohl auch eine 'veerent (cura valetudinis) und πραγματική (ordo gerendorum negotiorum).

b) S. Schuchhardt S. 68 ff. Die ἐφωτική auch Cic. fin. III 20, 68. Stob. flor. 63, 31 angedentet.

Freundschaften und Unterscheidung der verschiedenen Freunde, aber Treue und Nachsicht bei geschlossener Freundschaft, jene der Schrift über die Wohlthätigkeit (περὶ χαρίπων), dass der Philosoph Vorsicht im Erteilen von Wohlthaten, Rücksicht auf die Verhältnisse des Gebers und Empfängers, stets vergeltungsbereite Gesinnung des Empfängers anriet¹). Von dem Inhalt der letzteren Schrift ist vielleicht durch näheres Eingehen auf Seneca (de beneficiis), der manches vermisst (II 4, 4), noch mehr zu gewinnen, sobald das Eigentum Hekatons (I 3, 9) ausgeschieden ist.

### g) Ehe.

Das Nehmen von Frauen und Erzeugen von Kindern<sup>2</sup>) leitet der Stoiker bei Cicero (fin. III 20, 68) aus der Idee der Weltgerechtigkeit und aus der Pflicht, naturgemäss zu leben, ab <sup>3</sup>). Derselbe Sinn liegt in dem Chrysippeischen Ausspruch, der Weise solle heiraten, damit er den Zeus Gamelios und Genethlios nicht verletze (Hieronym. adv. Jovinian. I 318. II S. 280 Mign.)<sup>4</sup>). Ein Widerspruch zu dem Satze von der Weibergemeinschaft ist durch den vorliegenden nicht begründet, sobald man beide nicht als

<sup>1)</sup> Ebenso Kleanthes in περί χάριτος fr. 99, 98.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Vgl. Stob. eel, II 94, 14. D. L. VII 121. Das Wort συγκατα-βαίνειν "sich herablassen" ist bezeichnend. — Γαμεῖ καὶ παιδοποιεῖθ' gebraucht auch Menandros fr. 404 (III 117 Kock) zusammen.

<sup>3)</sup> Vgl. Chr. D. L. VII 121.

<sup>4)</sup> Einer ähnlichen allegorischen Ausdrucksweise bedient sich Chr. auch in der Schrift περὶ χαρίτων (Diels Doxogr. 547 b, 34. Senec. benef. I 3, 8). Vgl. Wyttenbach zu Plut. de rect. rat. audiendi 44e. Ariston scheint eine schlimme Ehe für verwerflicher als die Ehelosigkeit gehalten und sich auf das lakedaimonische Gesetz berufen zu haben, welches eine Strafe auf die Ehelosigkeit (ἀγαμίον), eine andere auf verspätete Heirat (ὀψιγαμίον), die grösste auf Missheirat (κακογαμίον) gesetzt hatte (Stob. flor. 67,16. Wegen des stoischen Charakters s. Wendland. Quaest. Muson. S. 58 Anm.

Gebote, sondern nur als Zugeständnisse (μέσα) fasst. Bei "Heiraten" ist ferner nicht an Unauflöslichkeit der Ehe zu denken und wohl zu beachten, dass der Satz in der Regel mit dem von der Kindererzeugung verknüpft ist¹). Die Stoa wollte demnach mit Antisthenes²), der gleichfalls die Weibergemeinschaft anordnete³), sagen: Der Weise wird nur wegen der Kindererzeugung heiraten⁴).

Wieviel von der Chrysippeischen Schrift περὶ γάμου in diejenigen des Antipatros, Musonios, Seneca und Plutarchos<sup>5</sup>) überging, lässt sich schwer sagen. Auch hier scheint der Rhetor Theon<sup>6</sup>) stoische Gründe für die bejahende Antwort auf die praktische Frage, εὶ παιδοποιητέου, beizubringen, wenn er empfiehlt, man solle von der Ehe und allen notwendigen Vorbedingungen der Kindererzeugung ausgehend beweisen, dass jene sittlich schön, zuträglich, erfreulich seien, also auch die Kindererzeugung; ferner man solle ebenso bezüglich der Folgen derselben, nämlich der Alterspflege (γηροκομία), Altersstütze (γηροβοσκία), des Wohlergehens (εὐπραγία) und der Freuden der Kinder u. ä. verfahren.

Den Schluss von dem Leben aller Menschen auf das Leben einzelner Stände (Bauer, Kaufmann, Soldat, Reicher, Armer, König) rät Theon ebenfalls für die Frage, εὶ γαμητέον<sup>7</sup>).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Zen. fr. 171.

<sup>2)</sup> S. S. 208, 2.

<sup>3)</sup> F. Dümmler, Antisthenica S 5f.

<sup>4)</sup> Pearson übersieht, dass fr. 171 ebenfalls der moliteia angehört.

<sup>5)</sup> Man vgl. z. B. Chr. Stob. flor. 103, 22 ἐδίαν πῆξεν λάβωσι mit Plut. coniug. praecept. 138 f σέμπηξεν λαβόντων und beachte ausser der ganzen Manier den allegorischen Hinweis auf Aphrodite und Hermes (138 c) und die Chariten (138 d). Wyttenbach z. St. zitiert Cornutus und Seneca. Vgl. A. Elter, Bonner Progr. 1897, 10 ff.

<sup>6)</sup> I 249, 10 Walz.

<sup>7)</sup> I 253, 10; 18 Walz. Dort erinnert der Hinweis auf die πάθη, 7θη und προτροπαί und βίων περιστάσεις an die Stoa. Theon scheint den Forderungen Aristons (S. 183) thatsächlich nachkommen zu wollen.

#### § 3.

### Zur altstoischen Pädagogik.

Die Pädagogik der Stoa ist von Cramer in seiner Geschichte der Erziehung und von Kämmel in Schmids Encyklopädie (s. v. Stoiker) dargestellt worden. Eine anschaulichere Vorstellung von der altstoischen Erziehungslehre, als sie diese Gelehrten geben konnten, lässt sich, glaube ich, erzielen, wenn wir die einzige selbstständige Schrift zur Pädagogik, welche aus dem Altertum unverstümmelt erhalten ist, auf ihre Quelle hin prüfen.

Es ist dies die pseudoplutarchische ¹) Schrift "über die Kindererziehung". Derselben hat nämlich eine Chrysippeische Schrift — mittelbar oder unmittelbar — als Hauptvorlage gedient. Dies soll im Folgenden dargelegt werden ²), wobei die altstoischen Ansichten über Erziehung von selbst zur Sprache kommen. Was sich sonst noch nachtragen lässt, wird am Schluss beigefügt werden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Echtheitsfrage (s. über dieselbe ausser Wyttenbach, Animadv. in Plut. Moralia I 1 ff., noch B. Weissenberger, Die Sprache Plutarchs von Chaeronea. Straubing 1895 S. 41 ff.) thut hier übrigens wenig zur Sache. Wichtig wäre es zu wissen, wie die Schrift unter des Plutarchos Werke geriet.

<sup>2)</sup> Die nachfolgende Abhandlung war im wesentlichen bereits geschrieben (1893), als ich durch C. Weyman, welcher von meiner Arbeit Kenntnis hatte, aufmerksam gemacht wurde, dass inzwischen von Alfred Gudeman, P. Cornelli Taciti dialogus de oratoribus. Boston 1894, proleg. p. XCIX—CIII die Aufgabe zum Teil schon gelöst war (s. Weyman, Lit. Centralblatt 1894 Nr. 41 Sp. 1499). Ich gebe hier im ganzen nur das wieder, was ich unabhängig von Gudeman fand.

# A) Eine Schrift des Chrysippos als Vorlage der pseudoplutarchischen Schrift über die Kindererziehung.

#### 1. Das Thema.

Dass Chrysippos das gleiche Thema behandelte wie Pseudoplutarchos, wird sich unten ergeben. Erhöht würde die Wahrscheinlichkeit einer Benutzung der Chrysippeischen Schrift durch Ps.-Plutarchos, wenn sich auch eine Gleichheit des Titels herausstellen würde.

In der That lässt sich letzteres mit Sicherheit annehmen. Denn Plutarchos¹) beabsichtigt, wenn er behauptet, Chrysippos habe περὶ παιδοιροφίας geschrieben, durchaus nicht, Buchtitel gewissenhaft zu nennen, sondern ihm kommt es nur darauf an, den Inhalt zu bezeichnen. Dies ergibt der ganze Zusammenhang der betreffenden Stelle und wird bestätigt durch die Thatsache, dass eine andere dort gemeinte Schrift nicht, wie Plutarchos vermuten liesse, περὶ νόμον καὶ πολιτείας, sondern περὶ πόλεως καὶ νόμον²) betitelt war, während eine weitere die Aufschrift περὶ πολιτείας trug, und dassebensowenig das περὶ ἀγαθῶν καὶ κακῶν bei Plutarchos einem Buchtitel bei Chrysippos vollständig entspricht, da dessen bezügliche Schriften die Namen περὶ ἀγαθῶν und περὶ ἀγαθῶν καὶ κακῶν εἰσαγωγή hatten³). Nicht erfindlich ist,

<sup>1)</sup> Stoic. rep. 1035 b.

<sup>2)</sup> S. S. 223, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Über die Titel der Chrysippeischen Schriften s. Baguet S. 118 ff.

warum Chrysippos gerade nur über "die Kinderpflege in den ersten Lebensjahren" hätte handeln sollen, was doch  $\pi\alpha i$ dorpo $\phi$ i $\alpha$  der Etymologie nach bedeutet 1).

Angesichts der formellen Unzuverlässigkeit der Plutarchstelle ist es daher richtiger, sich an des Quintilianus "in praeceptis de liberorum educatione compositis" zu halten, wodurch die Übersetzung περὶ παίδων ἀγωγῆς gefordert wird; dieser Titel ist auch allgemein angenommen, und noch niemand wurde durch das stilistisch notwendige "praeceptis compositis" veranlasst, etwa an einen Titel wie παιδευτικοί νόμοι zn denken. Diese Aufschrift führte die Schrift des Peripatetikers Aristoxenos; aber sie befasste sich in der That mit νόμοι, nämlich den pädagogischen Vorschriften der Pythagoreer²).

So ist denn nicht nur jede Schwierigkeit beseitigt, die man von dieser Seite her gegen eine Vergleichung des Inhalts erheben könnte, sondern eine solche wird eben durch den Vergleich der Buchtitel erst recht nahe gelegt.

Für den weiteren Gang der Untersuchung ist es jedoch wissenswert, welchen vorplutarchischen Schriftstellern Schriften über diesen Gegenstand zugeschrieben werden.

Die Titel der antiken pädagogischen Schriften finden sich an leicht zugänglicher Stelle bei L. Grasberger, Erziehung und Unterricht im klassischen Altertum<sup>3</sup>) zusammengestellt. Überblicken wir die dort verzeichneten Autorennamen, so ent-

<sup>1)</sup> Vgl. Xenoph. Oecon. 7, 21 η τῶν νεογνῶν τέπνων παιδοτροφία. Stob. flor. 98, 72 liest Wyttenbach bei Teles ὁ πρῶπος (sc. χρῶνος) ὁ κατὰ τὴν παιδοτροφίαν, was Feddersen. Über den ps.-plat. Dialog Axiochus. Realschulpr. Cuxhaven 1895 S. 14 f., mit dem folgenden πάλιν παιδοτροφίαν und Antiphon sophist, fr. 12 stützt.

<sup>2)</sup> D. L. VIII 15 beweist, dass es sich um ähnliche Sprüche wie die bei Ps.-Pl. 12 d—f handelte; vgl. vor allem μὴ παντὶ ἐμβάλλειν δεξιάν.

<sup>\*)</sup> Würzb. 1866 II S. 11. Danach wohl bei Elias Dassaritis, Die Psychol. u. Pädagogik des Plut, Erlanger Dissert, Gotha 1889 S. 40 Anm.

decken wir, dass aus vorplutarchischer Zeit in Griechenland nur Stoiker, Peripatetiker und Neupythagoreer ausfindig zu machen sind. Denn die Schrift des Aristippos περί παιδείας ist nicht echt, und von Demokritos ist dieser Buchtitel gar nicht überliefert, sondern erst Mullach hat die Fragmente pädagogischen Inhalts unter der Rubrik περί παιδείας gesammelt.

Aber es ist überhaupt nicht zulässig, Schriften, welche περί παιδείας überschrieben sind, ohne weiteres als pädagogische anzusehen! Hepi maideias bedeutet nur soviel wie "über Bildung und Wissenschaft", und im Titel der bekannten mivaxes des Kallimachos und seiner Nachahmer (Hermippos, der Kallimacheer; Hermippos von Berytos) ist ἐν πάση παιδεία nur in diesem weiteren Sinne zu verstehen. Die Schrift des Antisthenes περὶ παιδείας hatte, wie der Nebentitel περί ονομάτων und das einzige sichere Fragement derselben (Epictet, diss. I 17) beweisen, logisch-grammatischen 1), die des Peripatetikers Klearchos philosophie- oder kulturgeschichtlichen Inhalt, und bei Zenon zeigt in περὶ τῆς Ἑλληνικῆς παιδείας der adjektivische Zusatz, bei Theophrastos die Nebentitel περί άρετῶν ἢ περὶ σωφροσύνης<sup>2</sup>) an, dass παιδεία nicht im engen Sinne von "Kindererziehung" genommen werden darf.

<sup>1)</sup> So auch P. Wendland (brieflich). Die Schrift περὶ ἐπιερόπου  $\hat{\eta}$  περὶ τοῦ πείθεσθαι (D. L. VI 16) besprach eine einzelne Frage der Ετλίκ, vielleicht der Pflichtenlehre (vgl. D. L. VII 110). Wegen ἐπίτροπος s. Ps.-Archyt. Stob. ecl. II 229, 25. 231, 10 W. Die Schrift des Kynikers Onesikritos πῶς ᾿λλέξανδρος ἔχθη ist nach D. L. VI 84 mit Xenophons Kyropädie zu vergleichen. Sie war in lobendem Sinne gehalten; Onesikritos hatte den Alexandros auf dessen Zügen begleitet. Wegen ἔχθη s. Chr. Gal. 461 K. ἀχθείη ("erziehen").

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Auch der Umstand, dass Theophrastos eine Schrift π. π. ἀγωγ. verfasste, spricht dagegen, dass περὶ παιδεία; nur über Kindererziehung handelte. Wozu zwei Schriften über das gleiche Thema? Nach D. L. V 50 hätte Theophrastos noch ein zweites verschiedenes Buch

Dyroff, Ethik d. alt. Stoa.

Sehen wir daher von den Schriften περὶ παιδείας ab und beschränken uns auf die Schriften, welchen genau der Titel περὶ παίδων ἀγωγῆς zukommt, so bleiben nur Theophrastos, der erste, welcher diese Aufschrift wählte, und Chrysippos übrig. Denn ob die dem Hieronymos von Rhodos gehörige Stelle pädagogischer Natur in einer Schrift περὶ παίδων ἀγωγῆς stand, ist fraglich; sie könnte ebenso gut aus einer grösseren Schrift (den ὑπομνήματα?) entnommen sein. Sicher ist das bei Zenon der Fall. Die Abhandlung περὶ παίδων ἀγωγῆς war nur ein Abschnitt seiner Diatriben 1). Was des Kleanthes' Schrift περὶ ἀγωγῆς (ohne παίδων) bezweckte, ist uns nicht mehr verständlich²). Doch auch angenommen, wir hätten es hier

π. π. ἀγωγ. veröffentlicht. Das ist aber sehr zweifelhaft (s. H. Usener, Analecta Theophrastea. Leipzig 1858 S. 18).

<sup>1)</sup> Die Diatriben waren schriftlich überliefert (D. L. VII 34. Sext. E. Pyrrh. III 245, wo auch das Präsens quoi wichtig ist). darf sie mit den Dissertationen des Epiktetos vergleichen. Unsere Behauptung im Texte ist durch die Erwägung hervorgerufen, dass das, was Sextus mitteilt, auf Kindererziehung in keiner Weise hindeutet, und dass die doppelte Erwähnung von παίδων άγωγης nur dann einen Sinn hat, wenn dies ein Titel war. Wenn π. π. αγωγ, in den Skeptika der vorläufigen Angabe der Disposition steht. aus den früher (VII 1) geschriebenen 'Ynorvnigere einfach herübergenommen worden. Auch Theophil. Antioch. adv. Autol. 3 patr. 6, 1129 Mign. εἰς τὸ ἐκ παίδων μανθάνειν την άθεσμον κοινωνίαν führt darauf, dass das von Sextus Angeführte in einem Abschnitt über Kindererziehung vorgebracht war. Von seinem Zeitgenossen Sextus kann Theophilos a. O. und 6, 1125 Mign, nicht abhängen, doch scheint er dieselbe Quelle benutzt zu haben (vgl. 6, 1125 ἀπορρίψειεν). Danach stellte Zenon im Kapitel über Kindererziehung Handlungen wie adelgosostias und apperoβasias (s. fr. 179 Pears., wo μη παιδικά durch Ariston Senec. ep. 94, 14 alia pares, alia inferiores amaturo zu erläutern ist, und fr. 181) als gleichgiltig dar.

<sup>\*)</sup> Über die verschiedenen Gebrauchsweisen von άγωγή s. Alex. Aphr. in top. (287 a. 40 Brandis); ob dieselben hier erschöpft sind, ist mir zweifelhaft. Immerhin ist περὶ ά, im Kleantheskatalog zur politischen

bei all diesen Philosophen mit Abhandlungen zu thun, die den Nachkommen als hervorragend auffielen, so ergibt sich doch aus dem Bisherigen, dass wir die Vorlage unter der peripatetischen oder stoischen Litteratur zu suchen haben. Die Neupythagoreer dürfen wir, je nach der Richtung des einzelnen, bekanntlich entweder mit den Peripatetikern oder mit den Stoikern zusammenstellen; auch die pädagogischen Fragmente bezeugen das.

Die soeben ausgesprochene Thatsache ist nicht weiter verwunderlich. Die Akademiker und Skeptiker waren aller Dogmatik abhold und mussten sich, wo sie positive Bestimmungen geben wollten, an eine der genannten Schulen anschliessen; ihnen war mehr daran gelegen, schlagfertige Dialektiker auszubilden 1). Die Epikureer aber kannten nur die eine Erziehung durch die Epikureische Lehre und haben, wie Chrysippos ihnen vorwarf 2), mehr zur Entsittlichung der Jugend beigetragen, als dass sie sich mit Schriften abgegeben hätten, welche eine systematische Anleitung zur sittlichen Hebung der Jugend bezweckten. Nach Quintilianus verwarf Epikuros jeden planmässigen Betrieb einer Disziplin 3). Ganz anders, wie wir sahen 4), die Stoiker.

Auf diese Weise führt uns schon die allgemeine Betrachtung des von Pseudoplutarchos gewählten Themas in eine engere Wahl zwischen Peripatetikern und Stoikern; eingehendere Prüfung soll finden, welche unter den beiden Richtungen er vorzog!

Ethik gestellt, und so ist παίδων ἀγωγή (= ή διὰ τῶν ἡθῶν τοῦ τρόπου καταπόσμησις) das Nächstliegende. Vgl. S. 241, 1. 252. Π. ἀ. schrieb schon Alexinos (S. Sudhaus, Rhein. Mus. 1893. 48, 152 ff.).

<sup>1)</sup> S. Quintil. inst. or. XII 1, 35; 2, 25.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) S. S. 104.

<sup>3)</sup> Inst. or, XII 2, 24, II 17, 15.

<sup>4) 8. 185 230 235, 3,</sup> 

### 2. Die Disposition.

Platon hatte in seinem "Staate" die Pädogogik ohne schematische Anordnung in das kunstvolle, aber verwickelte Gespinst seines Dialogs verwoben. Auch in den "Gesetzen" war zwar noch kein festes Prinzip gefunden, aber doch im siebenten Buche der Anfang zu einem solchen gegeben, wenn die Erziehung 1) vor der Geburt (788 d-789 e), 2) in den ersten drei Jahren nach der Geburt (789e-793d), 3) bis zum sechsten Jahre (793e -794 c), 4) vom siebenten Lebensjahre an (794 c-824 c) betrachtet wird. Dagegen hatte Aristoteles eine feinere Anordnung ersonnen<sup>1</sup>): 1) Einheit, 2) Zweck, 3) Mittel der Erziehung; beim dritten Teile warde der Erziehungsgang dargestellt, und zwar a) die Erziehung vor der Geburt, b) die Erziehung in den ersten sieben Jahren, also die der Säuglinge, dann die der Kinder bis zum fünften und weiter bis zum siebenten Lebensjahre, c) die öffentliche Erziehung vom siebenten bis zum einundzwanzigsten Jahre mit einem Einschnitt in der Mitte, welcher sich durch die Altersreife (ήβη) ergibt.

Die pseudo-plutarchische Schrift hat trotz mancher Ähnlichkeiten eine andere Einteilung. Nachdem der Zweck der Erziehung eingangs derselben — recht abrupt — angedeutet ist, wird sofort zu den Erziehungsmitteln übergegangen und 1) über die richtige Beschaffenheit der Eltern und ihrer Verbindung (1a—2a), 2) über die Bedeutung von Naturanlage, Vernunft und Gewöhnung (2a—3b) gehandelt und 3) über den Erziehungsgang, aber diesmal nicht nach Jahren, sondern nach den Erziehungsorganen: und zwar a) über Mütter (3c—d), Ammen und Kindermädchen (3d—f), b) Kameraden (3f—4a), c) Päda-

S. Fr. Susemihl, Aristoteles' Politik II. Teil. Leipzig 1879.
 XXXV ff.

gogen (4a-b), d) Lehrer (4b-c). Hier wird (4c-5c) über die Wichtigkeit einer richtigen Auswahl der Unterrichtsorgane (παιδενταί 4 d-f; es sind besonders Lehrer 4c und Philosophen 5c gemeint)1), über den Wert der Bildung (παιδεία) überhaupt (c. 8), über die zweckentsprechende Behandlung der Unterrichtsgegenstände, nämlich Rhetorik (c. 9), Philosophie (c. 10, 7c-8b), Grammatik (Litteratur 8b), Gymnastik (c. 11), über die Unterrichtshilfen, Züchtigung, Lob und Tadel (c. 12; vgl. 12c), über Überbürdung (c. 13. 9b-c), über Beziehung von Haus und Schule (9 c-d), Übung des Gedächtnisses (9 d-f), über den Inhalt des erziehlichen (ethischen) Unterrichts im allgemeinen (c. 14) und bezüglich einer Besonderheit desselben (c. 15) gesprochen. Dann wird e) ganz ausdrücklich vom Regiment der Pädagogen und Lehrer, die ja zeitlich länger zusammenwirken, zum Regiment der Väter hinübergelenkt (c. 16-20; s. besonders 12 c. 13a. c. d-f. 14a).

Es soll nicht betont werden, dass hier, obwohl nach dem Beispiele Platons die Erziehung vor der Geburt betrachtet wird, gerade das übergangen ist, was nach Poseidonios auch Chrysippos trotz dem Platonischen Vorgange übersehen hatte, die Diätetik der Mütter vor der Entbindung (Gal. S. 466 K.). Aber das Einteilungsprinzip für den Erziehungsgang lässt sich für Chrysippos höchst wahrscheinlich machen.

Aus den Angaben des Quintilianus über eine Schrift des Chrysippos, in der mit Recht bisher stets die von Quintilianus an anderer Stelle namentlich erwähnte Schrift über Kindererziehung erblickt wurde, ist zu folgern, dass Chrysippos in genauerer Weise als Platon und Aristoteles

<sup>1)</sup> Vgl. D. L. VII 6, wo Zenon παιδευτές des makedonischen Königs und Volkes genannt wird.

für die Thätigkeit der Amme (inst. or. I 1, 4; 10, 32) Vorschriften gab, und gerade an diesem Punkte werden wir unten eine wörtliche Übereinstimmung zwischen Chrysippos und Pseudoplutarchos aufdecken. Dass der Stoiker verschiedene Arten von Ammen unterschieden hatte, erhellt aus der zweiten Stelle (I 10, 32 nutricum illi quae etc.).

Weiter hatte sich Chrysippos über das Kindermädchen geäussert: und das "quoque", welches Quintilianus (instit. or. I 1, 16) hiebei gebraucht, erlaubt den Schluss, dass Chrysippos ähnlich wie Platon die an die Kindermädchen erhobene Forderung vorher schon an die Eltern gestellt hatte. Ferner legt die Polemik des Galenos gegen Chrysippos (Quod an. mor. IV 816. 817. 818K.) die Vermutung nahe, dass der Philosoph Eltern (roveic). Lehrer und Pädagogen, die wissend (ἐπιστήμονες) sein sollten, auseinandergehalten habe; auch von Erziehung durch einen Philosophen spricht Chrysippos Gal. 461 f. K. Es ist daher wohl keine Frage mehr, dass derselbe auf die Erziehungsorgane überhaupt ein grösseres Gewicht legte als Platon und Aristoteles, welch letzterer fast noch mehr als Platon die freilich nicht übersehenen τροφός, παιδαγωγός und didagrales neben dem Politischen zurücktreten lässt. Dazu kommt, dass auch Ariston Senec. ep. 94, 9 Amme, Pädagog, Lehrer, Philosoph nach einander vorbringt, und dass bei Zenon der Pädagog, dem der Zögling Rechenschaft abzulegen hat, und der hauptsächlich als tadelnd gedacht ist, fr. 1881), der Lehrer, den er mehr für das höhere Alter bestimmt ansieht, apophth, 45, erscheint. Entsprechend werden in der von Elter auf Chrysippos zurückgeleiteten

¹) Hiermit soll nicht gesagt sein, dass jene Einteilung ausschliesslich stoisch war; schon Krates Stob. flor. 98, 72 (s. Feddersen, Progr. Cuxhaven 1895. S. 14) (weniger der pseudo-platonische Axiochos 366 d) teilt nach den Erziehungsorganen ab in anderem Zusammenhange; doch ist seine Einteilung noch nieht so einfach.

Schrift des Plutarchos de audiendis poëtis 36 e μέτης — τίτθη — πατής — παιδαγωγός unterschieden 1).

Besonders auffallend aber ist, dass Ps.-Plutarchos und Quintilianus, der, wie schon von vornherein vermutet werden darf, den Chrysippos noch öfter benutzt haben wird, als er angibt, mehrfach in ihrer Gedankenfolge zusammenstimmen. Man vergleiche:

|           | PsPlut. |     | Quintil. |  |
|-----------|---------|-----|----------|--|
| Amme      | 3 d e   | ==  | I 1, 4   |  |
|           | (3 f    | cf. | I 1, 5)  |  |
| Kameraden | 3 f-4 a | =   | I 1, 8   |  |
| Pädagogen | 4 a     | =   | I 1, 8   |  |
| Lehrer    | 4 b     | ==  | I 1, 10  |  |
| Erholung  | 9 c     | =   | I 3, 8   |  |

Gewisse Verschiedenheiten in der Anordnung<sup>2</sup>) lassen sich durch die Verschiedenheit der Zwecke — Quintilianus spricht mehr als Rhetor denn als Pädagog — und durch die bei römischen Schriftstellern beliebte eklektische Manier erklären. Dass Quintilianus eigene Weisheit vorbringt, wenn er zwischen den Abschnitt über die Ammen und die Kameraden einen solchen über die Eltern einschiebt und so die Ordnung etwas verwirrt, ist daraus zu ersehen, dass dieser mit römischen Beispielen ausgestattet ist. So trübt auch Ps.-Plutarchos 8 e mit einem ungeschickten Einschiebsel offenkundig die gute Ordnung. Doch wird

¹) Beiläufig sei hier auch auf Plut. Philopoem. c. 4 (διδάσκαλοι, παιδαγωγοί als Vertreter der ersten Erziehungsstufen) und amator. 754 d βρέφους τίτθη, παιδος διδάσκαλος verwiesen.

| *) | Ps          | sPlut. |     |   | Quintil.  |
|----|-------------|--------|-----|---|-----------|
|    | Amme        | 3 е    | ==  | 1 | 1, 22; 37 |
|    | Lehrer      | 4 c    | =   | I | 1, 6      |
|    | Strafen     | 9 a    | === | I | 3, 14     |
|    | Gedächtnis  | 9de    | === | I | 1, 36     |
|    | aiozpoloyia | 9 f    | =   | I | 2, 6 ff.  |

man zugeben müssen, dass die Strafen bei Quintilianus immerhin noch in ähnlicher Umgebung an die Reihe kommen wie bei Ps.-Plutarchos. Viel mehr gestört ist die Ordnung im Dialog des Tacitus, wie die von Gudeman gefundenen Parallelen beweisen; allein auch dort werden Mutter, Amme, Pädagog hervorgehoben. Dagegen scheint Varro in seinem Logistoricus "Catus oder über die Kindererziehung" sich an die oben erläuterte Reihenfolge gehalten zu haben; denn er resumiert fr. 5 Riese also: Educit enim obstetrix, educat nutrix, instruit paedagogus, docet magister. Varro führte wie Chrysippos mehrere Ammen an; fr. 8 sagt er von der Stillamme: eam nutricem oportet esse adulescentem etc. und von einer bestimmten Amme handeln auch fr. 10 und 11. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass er hiebei stoischem Einflusse folgt 1).

<sup>1)</sup> Mag er auch zuweilen die Stoiker verspotten - das steht der satira wohl an -, so hat er doch gelegentlich Stoiker benutzt, wie besonders Norden gezeigt hat. So zieht er ling, lat, V die stoische Definition der Zeit herbei (Baguet S. 172) und eignet sich die bildliche Unterscheidung der Dialektik und Rhetorik an (Isidor. etym. II 23 patr. III 140 Mign.), als deren Urheber Cicero (orat, 32, 113, fin. II 6, 17) den Zenon nannte; Isidorus hätte, falls Varro den Zenon angeführt hätte, gewiss den Zenon zum Prunk zitiert. Ein Logistoricus aber ist auch wegen der Vermischung von Geschichte und Philosophie die Schrift des Ps.-Plutarchos; ein Epikureer würde die Geschichte nicht verwertet haben. Etymologien liebt Varro wie Chrysippos (auch im Catus). inst. or. I 1, 21 ut corporum mox fortissimorum educatio a lacte cu nisque initium ducit bezieht sich entweder auf Varro fr. 7 hisce manibus lacte fit, non vino: Cuninae propter cunas, Ruminae propter rumas, so dass Quintilianus den Chr. durch Varro kennen würde, oder beide variieren selbständig die gleiche Vorlage. Auf stoischer Theorie basiert der Satz (fr. 24), alles, was nicht notwendig ist, damit ein wirkliches Gut entstehe, sei bei dem Unterrichte der Knaben mittelwertig (mediocria = μέσα). Weitere Berührungen später. Jedenfalls konnte Varro an der Autorität des Chrysippos nicht vorübergehen. Ob jedoch der von Varro fr. 9 zitierte Ariston der Stoiker war, stehe dahin; der

Somit werden wir auch durch die Anordnung, die Ps.-Plutarchos einhält, an Chrysippos verwiesen.

## 3. Das Gedankenmaterial.

Der Gedankenstoffdes Ps.-Plutarchosistim konstruktiven Teil seiner Schrift aus der Philosophie genommen. Als parainetische Schrift konnte sie aber des dekorativen Beiwerks nicht entbehren. Die philosophischen Bestandteile sind daher von den rhetorischen zu trennen, und da in der nacharistotelischen Zeit die Pädagogik ein Teil der Ethik ist, ist das Pädagogische unter den Begriff des Philosophischen aufzunehmen.

## a) Das philosophisch-pädagogische Gedanken material.

Wytten bach hat in seinem wertvollen Kommentare zu unserer Schrift eine Anzahl von Berührungen mit Platon 1) und Aristoteles 2) nachgewiesen.

Von Platon dürfen wir hier absehen: Die Übereinstimmung bezieht sich nur auf Ausdrücke, Wendungen, Bilder und Einzelheiten<sup>3</sup>). Keinesfalls spricht dieser Umstand gegen eine stoische Quelle. Denn die Stoiker verehrten Platon und eigneten sich nicht nur Platonische Ausdrücke<sup>4</sup>), sondern auch Platonische Theoreme an, so bekanntlich die Aufstellung der vier Kardinaltugenden, der vier

Gedanke erinnert an Plat. Rep. 377 a. Leg. 765 e. 788 d. Gal. 465 K., könnte aber ebensogut stoisch sein: magnum enim, ut Ariston scribit, in primordio pueruli, quemadmodum incipiat fingi; ad id quasi evadet.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Zu 1 b (2 Stellen), c, d, 2 e, 3 a, c, e (3 St.), 6 a, c, 7 d, e, 8 c (2 St.), 10 b, 11 f (2 St.), 12 a, b, c, 13 a, b, d, 14 a, b.

<sup>2) 1</sup> a. b. 2 a (2 St.). f. 3 e. 7 e. 8 a. 9 c.

<sup>3)</sup> So lässt sich auch der Gedanke 9 a μιμεῖοθαι τὰς τἰτθας nur zum Teil mit Plat. Leg. 791 e. Aristot. Pol. 1336 a, 35 vergleichen.

<sup>4)</sup> S. S. 212, 7.

Hauptleidenschaften u. s. w. Chrysippos bekämpfte (und benutzte) Platon in Besonderheiten und beruft sich fr. 26,19 Gercke. Stoic. rep. 1045 f. ff. zustimmend auf denselben.

Sorgfältigere Erwägung verdient die Frage, wie es mit den Anlehnungen an Aristoteles steht, da neben dem Stoiker ein peripatetischer Pädagog in Frage kommt. Die nur stilistischen Berührungen 1) sind wiederum auszuschliessen. Die Stoa und unter den alten Stoikern vor allen Chrysippos gingen in die Schule des Aristoteles 2).

Aber auch auf die sachlichen Anklänge ist nicht viel mehr Gewicht zu legen als bei Platon. Aristoteles war in manchen Punkten der praktischen Ethik der Lehrer schon der alten Stoa.

So ist die Unterscheidung von φύσις, λόγος und ἔθος bei der Erziehung (Ps.-Pl. 2a) gewiss Aristotelisch 3). Was sollte aber Chrysippos verhindert haben, den Gesichtspunkt, der ihn bei der Einteilung der Philosophie in Physik, Logik und Ethik beherrschte, auf die Pädagogik zu übertragen? Man wird einwenden, Ps.-Plutarchos spreche von ἔθος, Chrysippos von ἤθος. Wie gering der Unterschied ist, beweist Ps.-Plutarchos selbst, wenn er sagt: καὶ γὰρ τὸ ἤθος ἔθος ἐστὶ πολυχρόνιον, καὶ τὰς ἤθικὰς ἀρετὰς ἐθικὰς ἄν τις λέγη, οὐκ ἄν τι πλημμελεῖν δόξειεν (2 f). Sicher war jene Unterscheidung zu des Ps.-Plutarchos Zeiten gang und gäbe; er sagt, sie sei bei den

<sup>1)</sup> Zu βέλτιον 1 a vgl. z. B. noch Aristot. Pol. 1330 a, 32.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. Stoic.rep. 1045 f. Es ist daher verkehrt, wenn Aug. Schlemm, De fontibus Plutarchi commentationum de aud. poet, et de fort. Diss. Göttingen 1893, auf derartige Berührungen hin Teile der Schrift über das Lesen der Dichter einem Peripatetiker zuteilen will.

<sup>s) S. Wyttenbach z. St. Aristot. Pol. 1331 b, 40. 1334 b, 7. 1337 b,
g. Die bei Wyttenbach zitierte Archytasstelle Stob. ecl. II 229,
W.) ist peripatetisch beeinflusst.</sup> 

Künsten und Wissenschaften 1) etwas Gewöhnliches (2a). Sie war demnach nicht mehr ausschliesslich peripatetisch.

In der Pädagogik will nun Ps.-Plutarchos unter lóyos die μάθησις, unter έθος die άσχησις (=μελέτη) verstehen (2a). Hier bringt Wyttenbach einen Aristotelischen Ausspruch von bestechender Ähnlichkeit bei (D. L. V 18)2). Aber die Begriffe φύσις, μάθησις und μελέτη sind allgemein Sokratische; z. B. Xenoph. memor. III 9, 2 νομίζω μέντοι πάσαν φύσιν μαθήσει καὶ μελέτη πρὸς άνδρείαν αὔξεσθαι (Η 6. 39; vgl. III 3, 11)3). Auch hat Wyttenbach auf eine Reihe verwandter Stellen aufmerksam gemacht, welche auf eine weite Verbreitung jener Anschauung schliessen lassen. Zu betonen ist, dass er auch Philon Iudaios und Epiktetos Vor allem aber vergleiche man S. 201 f.! zitiert 4). Ganz deutlich erklärte Musonios μάθησις ohne ἄσκησις für unnütz<sup>5</sup>) und verbreitete sich über die Beziehungen zwischen loros und & 9056).

Wenn Ps.-Plutarchos 2 a im Hinblicke auf die Erlangung der vollkommenen δικαιοπραγία vier Stufen: ἐρχαί, προκοπαί, χρήσεις und ἀκρότητες annimmt, so muss der vorzugsweise stoische Charakter der ersten drei Begriffe nicht erst erwiesen werden; für ἀκρότης ist der Satz des Chrysippos zu vergleichen,

<sup>&#</sup>x27;) Beiläufig verweise ich wegen κατά τῶν τεχνῶν καὶ τῶν ἐπιστημῶν auf Plat. rep. 522 c τέχναι τε καὶ διάνοιαι καὶ ἐπιστῆμαι; ebd. nochmals Aristot. Pol. 1288 b, 10 ἐν ἀπάσαις ταῖς τέχναις καὶ ἐπιστῆμαις. Diese Unterscheidung hat selbstverständlich auch in der Stoa ihre Geltung.

<sup>2)</sup> S. auch eth. Nicom. 1099 b, 15.

<sup>3)</sup> Schon Epicharmos dachte in Sokratischer Weise über das Verhältnis von φύσις und μελέτη (Ε. Hardy, Der Begriff der φύσις in der griech. Philos. Berlin 1884. I S. 12. Anm.).

<sup>4)</sup> S. jetzt Bonhöffer, Die Ethik d. Stoik. Epiktet II S. 147. Kleanthes hält apophth. 12 ein aoneiv für notwendig.

b) Stob. flor. 29, 78. II 25 Meineke; vgl. μάθησιν άφετῆς ἢ ἄσκησι» · Musonii reliquiae S. 143, 5 Peerlkamp.

<sup>6)</sup> Stob. ecl. II 194, 15, 26 W.

wonach die Tugend die  $\mathring{\alpha}$ x $\varrho\acute{\sigma}\tau\eta\varsigma$  für die besondere Natur jedes Einzelnen ist¹), und seine Aufstellung eines  $\mathring{\epsilon}\pi$   $\mathring{\alpha}$   $\times$   $\varrho$   $\circ$   $\nu$   $\pi\varrho\sigma\acute{\sigma}\tau\omega\nu^2$ ). Es ist demnach erlaubt, Ps.-Plut. 2 a b nicht nur das Begriffsmaterial, sondern auch die Gedanken als stoisch in Anspruch zu nehmen.

Ps.-Plutarchos greift sogar 2 c in den Streit über die εὐφνία ein, der sich im stoischen Lager entspann³), indem er ausdrücklich behauptet: Die nicht gut Veranlagten (οὐκ εὐ πεφυκότες) können durch richtiges Lernen und Übung (μάθησις καὶ μελέτη) den Mangel der Natur, soweit es geht, wieder gut machen; wer das Gegenteil annehme, befinde sich in vollem Irrtum⁴). Mit fast denselben Worten sagte schon vorher dasselbe Chrysippos ⁵). Unter diesem Gesichtspunkte gewinnt dann die Nebeneinanderstellung von Ps.-Plut. 3b καὶ ἔθη καὶ παιδεῖαι καὶ διδασκαλίαι καὶ βίων ἀγωγαί mit Chrys. fr. 129,67 Gercke ἄσκησις und διδασκαλία, Chrys. Stoic. rep. 1043 d ἀγωγαί und ἔθη, fr. 129, 71 ἡ διὰ τῶν βελτιόνων ἐθῶν ἀγωγή an Bedeutung für unsere Frage §).

Das Aristotelische Wortspiel † 905— 6905 2 f mit dem zugrunde liegenden Gedanken kehrt bei Chrysippos wieder 7).

<sup>1)</sup> S. S. 61.

<sup>2)</sup> S. S. 199.

<sup>3)</sup> S. S. 201 f.

<sup>4)</sup> Ps.-Plutarchos bleibt sich konsequent; s. über 9 e S. 270f.

ό) Fr. 130 Gercke διὸ πολλῶν καλῶς πρὸς ἀρετὴν περικότων φανλύτερον τινες πεφικότες ἀμείνοις γίνονται πολλάκις τὴν ἔνδειαν τῆς φύσεως ἰασάμενοι τῆ παρ' αὐτῶν ἔξουσία, Vgl. Gal. IV 818 K. Für τούνδεχόμενον hat Wytten bach u. a. Epiktetos namhaft gemacht. S. auch Gerckes Index. Aus jenem Fragmente geht hervor, dass Ps.-Pl. 2 c statt ἀναδραμεῖν εἰπ Wort zu lesen ist wie "heilen" (ἰασάμενοι, oder ἀναπληροῦν nach 9 e τὴν ἐλλειψεν τῆς φύσεως; 9c).

<sup>9)</sup> Wyttenbach fordert daher 3 a mit Recht πρὸς ἀρετῆς κτῖσιν statt des affektierten κύησιν. Vgl. Musonios Stob. ecl. II 193, 7 und beachte das καί 12 d.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Fr. 129, 75 Gercke.

Dass 8a bei der Schätzung der drei Lebensweisen (πρακτικός, θεωρητικός, ἀπολαυστικός) nur die Termini Aristotelisch, der Gedanke aber stoisch ist, hat bereits Wyttenbach angegeben 1).

Hingegen ist 9 c wohl der Gedanke Aristotelisch, der Ausdruck (ἄνεσις—σπουδή) aber stoisch.

Wenn Ps.-Plutarchos 9 f. 10 a wünscht, dass die Knaben von der αἰσχεολογία ferngehalten werden, so ist das allerdings ein Aristotelischer Gedanke (Pol. 1336 b, 4). Aber obgleich die Stoiker selbst in ihren Schriften unzarte Äusserungen durchaus nicht scheuten, so konnten sie dergleichen bei Knaben ganz gut tadeln. Zenon (apophth. 12. 38. 4. 5) und Kleanthes (apopth. 21) litten freche Reden nicht; und wenn Zenon Schamhaftigkeit im Auftreten (fr. 174) verlangt, wird er das Gleiche in der Rede gefordert haben.

C. 18. 13 d heisst es, der Vater solle manchmal den ἐπιθνμίαι der Söhne nachgeben, und 13 e, er solle sich zuweilen erzürnen. Das scheint freilich der Lehre von der ἀπάθεια zu widersprechen. Allein die Söhne werden noch nicht im vollen Besitz der Vernunft gedacht²), und so entspricht Nachgiebigkeit ganz einem Chrysippeischen Grundsatze³). Unter Zürnen aber ist ein verstellter⁴), also immer noch von der Vernunft beherrschter Zorn verstanden. Im

<sup>1)</sup> S. auch D. L. VII 130.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Wie die Tiere, so gebrauchen auch die Kinder (βρέφη) die Gabe der vernünftigen Überlegung nicht; dass dieselbe infolge einer andern Seelenkraft zum Genusse dessen, was sie begehren, im Gegensatz zur Überlegung hineilen, gestehen die Anhänger des Chr. bald zu, bald leugnen sie es. So Galen S. 484 K. Dass Chr. selbst Stoic. rep. 1045 b ἐπιλογισμός statt des hier gebrauchten λογισμός verwendet, macht diese Ansicht noch nicht unchrysippeisch. Was aber von den Kindern gilt, das gilt sicher auch von den unweisen erwachsenen Söhnen.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) S. S. 176 f.; vgl. auch 12 e die Regel, einen Wütenden nicht zu reizen, da man den Zürnenden nachgeben müsse (ἐπείκειν).

<sup>4)</sup> S. S. 190.

übrigen ist jene Stelle ganz mit der praktisch milden, abwägenden Art des Chrysippos im Einklang, besonders wenn 13 f Nachsicht mit einem Rausche empfohlen wird. Dort (13 de) finden sich auch die Ausdrücke άμαρτήματα, άμαρτίαι 1); dort der Gedanke, dass wir die Fehler der Freunde ertragen sollen, was mit ähnlichen Worten Chrysippos geraten hatte 2). Wird (13 f) Nachsicht mit dem Salbengebrauch geheischt, so geht eben daraus hervor, dass das bei einem Manne nicht verziehen würde 3). An anderer Stelle (10 b. c—e) will auch Ps.-Plutarchos, dass die Jugend über den Zorn Herr zu werden lerne, und drückt sich dabei eher stoisch als peripatetisch aus 4).

Nachdem somit gezeigt ist, dass die hauptsächlichsten Berührungen mit Aristoteles nicht nur keinen Widerspruch gegen stoische Lehren ergeben, sondern in Einzelheiten auf die Stoa, voran auf Chrysippos führen, so ist den leichten weiteren Anklängen an ersteren alle Bedeutung entzogen.

Hätte der Verfasser unsrer Schrift die Platonischen und Aristotelischen Ausführungen über Kindererziehung benutzt, so müssten zahlreichere, mehr das Wesen der Erziehung angehende Ähnlichkeiten vorliegen. Man kann sich aber im grossen Ganzen keinen grösseren Unterschied in der Behandlung der Frage denken, als er zwischen den betreffenden Abschnitten der Platonischen Republik und Gesetze, ferner der Aristotelischen Politik einerseits und unserem Büchlein andererseits besteht. So beherrscht bei

<sup>1) &#</sup>x27;Αμαφτήματα, άμαφτάνειν auch 14 a.

<sup>2)</sup> Stoic. rep. 1039 b c.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Gegen den Salbengebrauch Zen. fr. 174. apophth. 41. Chr. S. 106. Athen. XIII 565 c.

<sup>4) 10</sup> c τὸ ἀξερητον ἀνδρός ἐστι σοφοῖ. 10 e τὸ πολὶ τῆς ἀκρατοῖς καὶ μαινομένης ὑφαιρεῖν ὀργῆς. — Der ϑνμός wird 10 d damit zusammengehalten. Den dort angeführten Apophthegmen ähnelt ein Zenonisches (apophth. 55).

jenen die Rücksicht auf das Wohl des Staates alle einzelnen Bestimmungen; bei Ps.-Plutarchos ist von politischer Richtung nicht die Spur.

Zwar wird Vereinigung der politischen Macht mit Philosophie 8a—b als Ideal gepriesen¹). Aber dort liegt eine Abschweifung in das Gebiet der Philosophie vor, und pädagogische Konsequenzen werden nicht gezogen. Im Gegenteil wird 12ef das Pythagoreische Gebot χυάμων ἀπέχεσθαι nicht ohne Beifall mit ὅτι οὐ δεῖ πολιτεύεσθαι erläutert²). Da die Pythagoreer selbst Politik trieben, ist es umso berechtigter, die Auslegung einem Manne schuld zu geben, welcher persönlich von Politik nicht viel wissen wollte ³).

Ps.-Plutarchos befürchtet wie Aristoteles schlimme äussere Einflüsse für den Zögling; aber während Aristoteles allgemeine, politische Gesetze für alt und jung erlässt, erblickt ersterer das Präservativ lediglich in der Auswahl der besten Erziehungsorgane. Man könnte doch von einem zur Zeit der römischen Herrschaft geschriebenen Buche erwarten, dass es auf das Vaterland hinweisen würde<sup>4</sup>). Nichts von alledem! Das Büchlein ist eben unter dem Zeichen der Individualethik entstanden, die, von Platons Schülern und wohl auch von Theophrastos angebahnt, erst in der Politeia des Zenon zum vollen Durchbruch

<sup>&#</sup>x27;) Der Ausdruck (τελείους δ'ανθρώπους) ist stoisch.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Die Bemerkung 7 a, dass die übermässige ττς λέξεως σμικρολογία ἀπολίτεντος sei, ist natürlich nicht hierher zu ziehen (vgl. Plut. Stoic. rep. 1034 b). Über Zenons semitische Knauserei s. übrigens S. 298.

<sup>3)</sup> Vgl. S. 231 f. 232, 7.

<sup>4)</sup> Chr. spricht (s. S. 136, 4) von πόλεις, nicht von πατρίδα προδιδόναι. Vgl., was im Anfang der Schrift "Über die Widersprüche der Stoiker" gesagt wird (1034 a) und die Predigt des stoisierenden Tebes Stob. ecl. II 65 Meineke (auch Musonios dorts. II 70). Selbst πατρίδα τιμῶν (ὑπερορῶν) D. L. VII 108 ist matt genug. Wärmer wird schon Antipatros.

kam und von da, abgesehen von den politisch gebundenen Schülern Zenons Persaios und Sphairos, in der Stoa geltend war, bis deren Vertreter Fühlung mit dem römischen Volksbewusstsein suchten.

So wenig Positives die bisherige Untersuchung zutage förderte, so wichtig ist das, was sich weiter aus derselben ergibt. Man könnte nämlich den Kynismus des Verfassers aus der herabwürdigenden Beurteilung der Lebensgüter εὐγένεια, πλοῦτος, δόξα, κάλλος, ύγίεια, ἰσχύς 5 d und etwa noch daraus ableiten, dass eine bekannte Anekdote 2a dem Diogenes und nicht, wie sonst, dem Stoiker Zenon (apophth. 12) gegeben wird. Jedoch die Geschichte dieser Anekdote ist zu unbekannt, um einen Schluss daraus ziehen zu dürfen 1), und Chrysippos sowie andere Stoiker erzählen von Diogenes öfter ähnliche derbe Aussprüche?). Jenes Urteil über die μέσα aber kann, wie schon Gercke 3) bemerkte, mit gleichem Rechte als stoisch angesprochen werden 4), und zwar als altstoisch im Gegensatz zu Panaitios und Poseidonios, welche χορηγία (= πλοῦτος), ἰσγύς und ὑγίεια zu den Gütern rechneten 5). Andererseits wird man vom kynischen Standpunkte aus die Verurteilung jener sogenannten Güter ziemlich matt finden, was ebenfalls dem Charakter der Chrysippeischen Parainese entspricht<sup>6</sup>).

Kynisch ist gewiss auch der Preis der Mühe (πόνος 2 d—f). Aber der mitten hineingestellte Satz ἀλλὰ τὸ παρὰ φύσιν τῷ πόνφ τοῦ κατὰ φύσιν ἐγένετο κρεῖττον (2 d)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Einen ähnlichen Gedankon sprach neben Zenon auch Kleanthes aus (fr. 110 Pears.). Zenon (apophth. 55) wird auch 10 d nicht erwähnt, obwohl dort ein geeigneter Platz war.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) S. Exkurs 1.

<sup>3)</sup> Rhein. Mus. 41, 471.

<sup>4)</sup> D. L. VII 102; vgl. Cebet. tabul. c. 36 ff. (stoisch).

<sup>5)</sup> S. S. 122, 2.

<sup>6)</sup> Chr. Stoic, rep. 1034 b.

stimmt in seiner etwas unbestimmten Haltung besser mit der orthodoxen stoischen Lehre 1). 9 b—c gibt Ps.-Plutarchos dann auch deutlich seine Ansicht über den relativen Wert des πόνος zu erkennen 2).

Gegen den Verdacht des Kynismus nun ist Ps.-Plutarchos durch seine Beziehungen zu Platon und Aristoteles geschützt. Bezeichnend ist hier seine Stellung zu den eyzuzhia παιδεύματα. Er sagt 7 c. der Knabe solle sich auch mit den sogenannten enkyklischen Bildungsmitteln befassen, aber nur wie im Vorübergehen, gleichsam um einen Geschmack zu bekommen, die Hauptrolle solle die Philosophie spielen; denn bei allen enkyklischen Fächern sei das Vollendete eine Unmöglichkeit. Das ist nicht ganz so kynisch wie noch der Satz der Zenonischen Politik und des Ariston, diese Fächer seien zum Glücke wertlos. Eine der Differenzen zwischen Zenon und Chrysippos. welche Diogenes Laertios meint 3), bestand wohl darin, dass Chrysippos im Anschlusse an Aristoteles 4) erklärte, sie seien wohl brauchbar 5); es würde aber seiner ganzen Philosophie widersprechen, wollte er denselben neben der Philosophie mehr als untergeordneten Wert zumessen<sup>6</sup>).

S. S. 112. Zen. Cic. Tusc. II 12, 29. Aber auch fr. 201
 Pears.

<sup>2)</sup> Echt Chrysippeisch sind hier die Gegensatzpaare: 9 c ἐγρήγορσις – ἔπνος, πόλεμος – εἰρίνη, χειμών – εἰδία, ἐνεργοὶ πράξεις – ἑορταί; auch der Hinweis auf das Leblose, das Bild von Lyra und Bogen, ἄνεσις; die Feststellung von σύμμετροι und von ἰπερβάλλοντες πένοι (9 b).

<sup>3)</sup> D. L. VII 179,

D. I., V 31 εύχρηστα δέ καὶ τὰ ἐγκύκλια μαθήματα πρὸς ἀρετης ὀκάληψικ.

δ) D. I., VII 129 εἰχρηστεῖν δὲ καὶ τὰ ἐγκίκλια μαθήματα.

<sup>6)</sup> S. ausser Hirzel, Unters. zu Ciceros philos. Schriften II 523, 1 noch E. Norden, Beitr. z. Gesch. d. griech Philos. 19. Suppl.-Bd. zu Fleckeis. Jahrb. 1893 S. 418, 1.

Es ist demnach nicht notwendig, bei Ps.-Plutarchos zu dem Auskunftsmittel des Synkretismus zu greifen '), sondern es lässt sich dem Autor oder seiner Vorlage eine ganz bestimmte philosophische Richtung zuerkennen, nämlich die der alten Stoa, welche zwischen Aristoteles und Kynismus die Mitte hielt.

Ehe wir uns freilich zu dieser Annahme vollständig verstehen können, müssen Beweise für den speziell stoischen Gehalt der Schrift beigebracht sein. Unsere weitere Aufgabe ist es, zuerst nach solchen zu suchen.

Der stoischen Schicksalslehre könnte 13 c τῆ τύχη μὲν ἐλεύθεροι, τῆ προαιρέσει δὲ δοῦλοι entnommen sein²). Die Lehre von der πρόνοια ist mit echt stoischer Logik und stoischer Ausdrucksweise verwertet: 3c σοφὸν δ'ἄρα καὶ ἡ πρόνοια. διττούς ἐνέθηκε ταῖς γυναιξὶ τοὺς μαστούς, Γνα, κᾶν εὶ δίδυμα τέκοιεν, διττὰς ἔχοιεν τὰς τῆς τροφῆς πηγάς. Man glaubt, den Stoiker des zweiten Buches der Ciceronischen Schrift de natura deorum zu hören, in welchem nicht wenig Chrysippeisches Gut erhalten ist; vor allem ist die Bemerkung hervorzuheben, dass die vorsorgende Natur denjenigen Tieren, welche viele Junge hervorbringen, wie Schweinen, Hunden, eine grosse Menge Zitzen gegeben, während diejenigen nur wenige haben, welche wenige gebären (II 51, 128).

Wenn wir 3 d und 2 f an die Tierwelt verwiesen werden, so entspricht das ganz der Weise der Stoiker<sup>3</sup>). 6 b τὸ γὰρ πολλοῖς ἀρέσχειν τοῖς σοφοῖς ἐστιν ἀπαρέσχειν lässt sich mit Aussprüchen des Zenon (fr. 202) und Kleanthes (fr. 100. 101. 107) in eine Linie stellen, welche

<sup>1)</sup> Dies thut L. Grasberger, Erziehung und Unterricht a. a. O.

<sup>)</sup> Vgl. D. L. VII 8, we in  $\varphi \dot{v} \sigma \epsilon = \pi \varrho o a \iota \varrho \dot{e} \sigma \epsilon \sigma \iota$  (Cobet  $\pi \varrho o a \iota \varrho \dot{e} \sigma \epsilon \iota$ ) der nämliche Godanke verborgen ist.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) S. S. 119, 4. Exkurs 6, 2.

das Urteil der Menge verächtlich machen; Wyttenbach (z. St.) hat zwei entsprechende Äusserungen des Chrysippos beigebracht (D. L. VII 182. Stob. flor. 45, 29); vgl. auch fr. 137, 6 Gercke.

Der Gedanke 7 d: περὶ μέν γὰς τὴν τοῦ σώματος ἐπιμέλειαν διττὰς εὐςον ἐπιστήμας οἱ ἄνθρωποι τὴν ἰατρικὴν καὶ τὴν γυμναστικήν, ὧν ἡ μὲν τὴν ὑγίειαν, ἡ δὲ τὴν εὐεξίαν ἐντίθησι. τῶν δὲ τῆς ψυχῆς ἀρρωστημά των καὶ παθῶν ἡ φιλοσοφία μόνη φάρμακόν ἐστι ist, soweit er die Heilkünste angeht, in den weitschweifigen Erörterungen des Chrysippos Gal. S. 437—438 K. ausgesprochen 1); ich betone hier nur die Begriffe ἀρρωστήματα, εὐεξία und den Umstand, dass jene Partie in der Schrift περὶ παθῶν stand 2).

Der 7d e anschliessende Satz, durch die Philosophie und mit ihr lasse sich erkennen, τί τὸ καλὸν ³) τί τὸ αἰστοχρόν ¹), τί τὸ δίκαιον τί τὸ ἄδικον, τί τὸ συλλήβδην αἰφετόν τί τὸ φενκτόν. πῶς θεοῖς πῶς γονεῦσι πῶς πρεσβυτέροις πῶς νόμοις πῶς ἀλλοτρίοις πῶς ἄρχουσι πῶς φίλοις πῶς γυναιξί πῶς τέκνοις πῶς οἰκέταις χρηστέον ἐστί gibt die Hauptbegriffe der stoischen Güter- und Pflichtenlehre unverkennbar wieder. Verschiedene lasterhafte Handlungen, wie Schlemmerei, Verschwendung, Würfelspiel u. ä., werden 12b und c als ἀδικήματα bezeichnet (vgl. 14b. 5b), und 4f findet sich ein Ausfall gegen die φιλαργυρία und μισοτεκνία ³).

<sup>1)</sup> S. S. 161 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Ps.-Plut. 7 ab liegen in οὐ μόνον ὑγιεινόν, ἀλλὰ καὶ εὐεκτικόν und οἰκ ἄνοσον μόνον, ἀλλὰ καὶ εὕρωστον dieselben Termini zugrunde (wegen ἄνοσον vgl. νοσήματα. wegen εὕρωστον vgl. ἀρρωστήματα). Betreffs des dort folgenden τὸ μὲν γὰρ ἀσφαλές κτέ s. Gercke. Chrysippea S. 700, der mir jedoch nicht ganz richtig zu urteilen scheint.

<sup>3)</sup> Vgl. 13c καλά και συμφέροντα. 13d συμφέρον.

<sup>4)</sup> Vgl. 9 a zalá - aiszpá.

<sup>9</sup> S. S. 164, 1.

Die 7e aufgestellten Pflichten haben ihren Platz in der stoischen Pflichtenlehre; man vergleiche z. B. Ps.-Plut. γονέας τιμᾶν mit D. L. VII 108 γονεῖς τιμᾶν, Ps.-Plut. Θεούς σέβεσθαι mit D. L. VII 119 θεοσεβεῖς τε τοὺς σπονδαίους (s auch § 120), Ps.-Plut. φίλους ἀγαπᾶν mit D. L. VII 108 συμπεριφέρεθαι φίλοις. Die Forderung, gegen die Sklaven nicht übermütig (vgl. 11 c. 13 e) und in den Vergnügungen nicht ausgelassen (ἐκλύτους 7e. 8 a) zu sein¹), die Gleichachtung von Arm und Reich (13 a b) seien nur beiläufig erwähnt.

Bezeichnend ist die Stellung des Ps.-Plutarchos in der Frage der ἀρφενομιξία. Wenn 11 d—12 a auch das Wort ἀδιάφορον nicht gebraucht ist, so liegt doch der stoische Gedanke zugrunde<sup>2</sup>). Das hiebei beobachtete gewundene, zögernde Auftreten erinnert an die stets verklausulierende Weise des Chrysippos.

Dass der Mensch, obgleich er an Körperkraft manchen Tieren nachsteht, doch durch die Vernunft alle lebenden Wesen überragt (Ps.-Pl. 5c), hat vor allem die Stoa gegenüber den anderen Schulen festgehalten 3).

Diese einzelnen Sätze und Gedanken, die sich als stoisch gefärbt zeigten, würden nur den Schluss gestatten, dass Ps.-Plutarchos die stoische Ethik stark ausnutzte. Er hat jedoch zweifellos eine besondere Schrift über Kindererziehung aus stoischen Kreisen vor sich gehabt. Denn seine Fassung des Erziehungszweckes

Ps.-Plut, spricht sich gegen das Übermass in den ħδοναί auch 5 a. 6 b c. 12 c. aus; vgl. 13 a. f. 14 a.

<sup>7)</sup> Vgl. D. L. VII 129 f. Sext. E. Pyrrh, III 200. Cleantb. fr. 109 ἀδιάφορον; tadelnd aber ist fr. 108, welches nach einem Apophthegma Zenons (apophth. 7) gebildet ist. Zen. D. L. VII 21. Athen. XIII 603 e und D. L. VII 13; dagegen D. L. VII 17.

S. besonders Chrys, fr. 129, 50 Gercke. Wegen des Ausdrucks ἀνθρωπίνη φίσις 5 e. 14 c s. S. 35. 39.

ist stoisch. Das Büchlein beginnt mit der Frage: Welche Erziehung müssen die Kinder geniessen, damit Charakter gut (σπουδαΐοι) wird (1 a), und auf diese Frage wird weiter stets Rücksicht genommen: die Keime (2b), die Kindermädchen (3d), die Gespielen (3f), die Sklaven (4a), der Pädagog (4b), die Erziehung überhaupt (5c) soll gut (σπουδαΐος) sein 1). Mit Wärme betont Ps.-Plutarchos, die wahre Erziehung und Bildung führe zur Tugend und Glückseligkeit (εὐδαιμονία 5c), das Glück liege nur in der Tugend und Bildung (6a), die Gerechtigkeit sei über alles zu achten, und gegen dieselbe dürfe man nicht verstossen (12e). Das entspricht vorzüglich der stoischen Ansicht vom Ziele der Erziehung?). Zwar will auch Platon gute Erziehungsorgane 3), und Aristoteles verlangt, dass Staat, Kinder und Frauen σπουδαίοι seien 4). Jedoch mit der Konsequenz wie von Ps.-Plutarchos 5) ist der Gesichtspunkt von beiden nicht festgehalten. Besonders harmoniert es mit der Aristotelischen Definition der Tugend als einer μεσότης besser, wenn dem Stagiriten die σωφροσύνη im Vordergrunde steht6). Es ist bedeutungsvoll, dass Theophrastos' Schrift περί παιδείας den Nebentitel περί σωφρο-

<sup>1)</sup> Man vgl. z. B. Wachsmuths Index verb. zu Stob. ecl. s. v. σπουδαίος, σπουδαίος und D. L. VII 117 ff.

<sup>7)</sup> Vgl. den pseudozenonischen Brief D. L. VII 8 f., welcher als solches die τελεία εὐδαιμονία und die τελεία ἀνάληψις τῆς ἀρετῆς bezeichnet, und die Vorschrift Zenons, welche als Zweck des Lebens das εὐ ζῆν angibt (apophth. 32). Ferner Chr. Plut. Arat. 1, 1. 1027 d: τίς πατέρ ἀινέσει, εἰ μιὰ εὐδαίμονες νίοι; wegen der Gerechtigkeit s. S. 226, 7. Bei Sokrates, Archytas und Platon wird 10 e neben der sittlichen Tüchtigkeit noch die ἐμπειρία angemerkt; vgl. S. 39, 5.

<sup>3)</sup> Rep. 467 d.

<sup>4)</sup> Pol. 1260 b, 17.

b) Das σῶφρον 6 c wird in echt stoischer Weise zu der ἡδονή in Beziehung gesetzt. Vgl. übrigens Plut. virt. mor. 447 c ὁ σοφός σώφρων.

<sup>6)</sup> Pol. 1267 a, 10. Nach Hypereides 4, 4 (56 a, 15) wollte die athenische Erziehung die Kinder zur σωφροσένη heranbilden (ἄνδρες ἀγαθοί).

σύνης führt, und dass in pädagogischen Fragmenten der peripatetisierenden Neupythagoreer das Wort σώσρων statt σπονδαίος eintritt 1). Ein Peripatetiker würde also wohl gefragt haben: Wie werden die Kinder zum massvollen Wesen herangezogen?

Neben σπουδαίος kommt dann auch das vorzugsweise stoischeσοφός zur Geltung (3 c.6 b. 7f. 10 ce 13 f. σοφία 10 e)<sup>2</sup>).

Und nun stossen wir beim einzelnen wieder auf eine Stelle, welche zweifellos Chrysippeisch ist! Der Satz (3 d): ἀλλὰ τάς γε τίτθας καὶ τὰς τροφούς οὐ τὰς τυχούσας, ἀλλ' ὡς ἔνι μάλιστα σπουδαίας δοκιμαστέον ἐστί besagt fast wörtlich 3) dasselbe wie das, was Chrysippos bei Quintil. inst. or. I 1, 4 äussert. Dies sah schon Wyttenbach. Aber auch im folgenden entpuppt sich der Satz καθάπερ γὰρ σφραγιδες τοις ἀπαλοις ἐναπομάττονται κηροίς, οὕτως αἱ μαθήσεις ταῖς τῶν ἔτι παιδίων ψυχαῖς

<sup>1)</sup> Bei Ps.-Archytas Stob. ecl. II 229, 27 W. sollen die παιδενταί σώφεονες sem; vgl. άφροσίνα ebd. 231, 11 W. Ps.-Theano (J. C. Orelli, Collect. epist. Graec., Lipsiae 1815 I S. 55 ff.) will eine Erziehung zum σώφεον. So auffallende Ähnlichkeit der Brief der Myia (bei Orelli I S. 63 f.) mit Ps.-Plutarchos verrät, so soll nach demselben doch die Amme σώφεων sein. Auch von Melissa (I S. 62) wird σώφεων vorangestellt. — Merkwürdig ist, dass in den stoisch angehauchten γαμικά παραγγέλματα des Plutarchos gerade nur die Frauen als σώφεονες bezeichnet werden (139 b—d. 140 f. 144 f.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Chr. Gal. 461 K.: Wenn die Kinder sittlich schön erzogen werden, werden sie mit der fortschreitenden Zeit weise M\u00e4nner werden. Wenn 4 c. 10 c. daneben noch die xaloxaya\u00f3ia erw\u00e4hnt wird, so ist an Persaios zu erinnern.

<sup>3)</sup> Nebenbei bemerkt gebraucht Chr. οὐ τυχών gerne, wenn es auch nicht speziell stoisch ist, wie auch ὡς ἔνι; vgl. ὡς ἔνι ἄριστα Chr. Gal. S. 437 K., ὡς ἔνι 2 mal Chr. Stoic. rep. 1049 a. Solche Verklausulierungen liebt Chr.: ὅσον χρή Gal. ebd. 380 K. ἄν μή τι κωλέη D. L. VII 121; aber auch schon Zenon fr. 170 Pears. nisi si quid impedierit. D. L. VII 20 εἰ ὄννατόν.

Εναποτυπούνται (3f) als stoisches Gut¹). Diogenes Laertios (VII 50) sagt, nachdem er eine Ansicht des Chrysippos angeführt hat: νοείται δὲ ἡ φαντασία ἡ ἀπὸ ὑπάρχοντος κατὰ τὸ ὑπάρχον ἐναπομεμαγμένη καὶ ἐναποτετυπωμένη καὶ ἐναποτετυπωμένη καὶ ἐναποτετυπωμένην ἀπὸ ὑπάρχοντος κατὶ αὐο τὸ ὑπάρχον ἐναπσφαγισμένην καὶ ἐναπομεμαγμένην. Freilich wird mit Rücksicht darauf, dass Chrysippos das Zenonische Bild τύπωσις im Widerspruch gegen Kleanthes nicht im Sinne von einem Eindrucke (τύπος) des Siegelringes (σφαγιστήρ) verstanden wissen wollte (D. L. VII 50), versucht, die Stelle dem Chrysippos zu entziehen²).

Das geht aber meines Erachtens zu weit. Denn Chrysippos wendet sich nur gegen eine zu sinnliche Ausleg ung des Wortes τίπωσις; den Gebrauch des Ausdrucks konnte er um so weniger verbieten wollen, als er denselben augenscheinlich selbst gebraucht hat. Im fraglichen Satze aber ist die Hauptsache nicht der Gebrauch des Bildes, sondern der Gedanke, dass die φαντασία im Gegensatz zum φάντασμα auf etwas wirklich Vorhandenes sich gründet. Zenon sagt nicht ἐναποτυποῦσθαι, sondern nur τυποῦσθαι . . . ἀπὸ τῶν ὄντων καὶ ὑπαφχόντων, weshalb auch Sext. E. math. VII 373 τυποῦσθαι wohl mehr nach dem Vorgange Zenons gesagt ist Man wird einsehen, dass das Dekompositum ἐναποτυποῦσθαι

<sup>&#</sup>x27;) Dass das Bild des σφραγιστής speziell stoisch ist, möge der Zusammenhalt mit einer kynischen Stelle erhärten. Stob. flor. IV 200 f. Meineke: Διογένης έλεγε την τῶν παίδων ἀγωήν ἐοικέναι τοῖς τῶν κεραμέων πλάσμασιν. ὡς γὰρ ἐκεῖνοι ἀπαλὸν μέν τὸν πηλὸν ὅντα ὅπως θέλουσι οχηματίζονοι καὶ ἐνθμίζονοι, ὁπτηθέντα δ'οὐκέτι δύνανται πλάσειν, οὕτω καὶ τοῦς ἐν νεότητι μὴ διὰ πόνων παιδαγωγηθέντας τελείους γενομένους ἀμεταπλάστους γίνεσθαι. Derselbe Gedanke wie 3 e, aber ein anderes Bild!

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) A. Bonhöffer, Epiktet 1 S. 151 Anm. Pearson fr. 11 gibt die Stelle Zenon. S. hingegen Wendland, Arch. f. Gesch. d. Philos. 5, 254.

der Chrysippeischen Auffassung von einer innerlichen Veränderung in der Seele besser entspricht als das einfache τυποῦσθαι ). Dass aber auch Chrysippos die innerliche Veränderung als Abbild des Vorgestellten sich denkt, geht aus seinen Worten D. L. VII 54 την καταληπτικήν φαντασίαν, τουτέστι την άπο ιπάργοντος hervor, die sich als eine Beziehung auf das D. L. VII 50 Gesagte zu erkennen geben. Ein ähnliches Verfahren, wie wir es hier dem Chrysippos zuschreiben, wandte er thatsächlich in der Schrift über die Leidenschaften an, wo er die Ausdrucksweise des Zenon durch Interpretation verbessert. dann aber doch an dessen Sprachgebrauch sich anlehnt. Wenn aber auch unser Satz voelras de zre auf Zenon und Kleanthes zurückginge, so hätte Chrysippos denselben doch in einer Schrift nachsprechen können, die vor die Schrift περί ψυγῆς und also vor die korrigierende Interpretation des Bildes τύπωσις fiel; denn wir dürfen nie vergessen, dass wir die Chronologie der Chrysippeischen Schriften nicht kennen. Cicero gebraucht da, wo er eine Ansicht des Chrysippos wiedergibt (fr. 147, 12 Gercke), gerade die Ausdrücke "imprimet et signabit", welche sich mit den griechischen Ausdrücken decken. Um so mehr gilt unsere Erinnerung, da D. L. VII 50 zweifellos altstoisch ist, bezüglich der Schrift π, π, α. Aber auch wenn π, π, α, später als περί ψυγης verfasst worden wäre, könnte daraus nichts gegen Chrysippos gefolgert werden, da  $\pi$ .  $\pi$ . à. eine parainetische und nicht eine psychologische Schrift

<sup>1)</sup> Schon Kleanthes fr. 4 sagt ἐναπογράφεται. Dekomposita mit ἐναπο- sind der Stoa geläufig: Zen. fr. 56, 33 ἐναπολελεῖφθαι. Chrys. fr. 12 Gercke ἐναπολειφθεῖσαν. Stoic. rep. 1045 a ἐναποθνήσονοντα. Philon Iud. opif. mundi ἐναπολείπεσθαι, ἐναπομάττεσθαι, dagegen ἐνσφφα-γίσοθαι; s. Cohn im Index S. 93. Quod deus sit immut. I 9, 279 Mang. ἐναπομάζατο, Clem. Alex. Paed. I 3. S. 257 b Mign. ἐναποκεισθαι ist auch Epikureisch D. L. X 33.

ist; parainetische Schriften sind aber nie so streng wie die rein dogmatischen 1).

Es kann demnach ruhig angenommen werden, dass die ganze Stelle ἀλλὰ τάς γε τίτθας bis καί μοι δοκεί (excl.) 3d—f irgendwie auf Chrysippos zurückgeht; denn die Sätze hängen inhaltlich aufs engste zusammen ²). Gerade aber der Zusammenhang entspricht sehr gut der materialistischen Erkenntnistheorie der Stoa. Sollte der zu Erziehende möglichst weise werden, so mussten sogleich von der Geburt an die ersten Eindrücke auf die Kindesseele von möglichst weisen Personen ausgehen ³). Das war ohne Zweifel auch der Grund, weshalb Chrysippos keine Zeit von der Sorge (cura = ἐπιμέλεια Ps.-Plut. 3c) für die Erziehung frei wissen wollte (Quintil inst. or. 11, 16). Jene Forderung ist in dieser Weise gefasst charakteristisch genug; in einem modernen Erziehungsbuche würden wir sie für überspannt erklären.

Die eben und die früher besprochene Übereinstimmung zwischen Ps.-Plutarchos und Quintilianus erweckt die Hoffnung, dass sich zwischen beiden noch weitere Berührungspunkte finden möchten, welche dann auf eine gemeinsame Quelle Schlüsse erlaubten. Denn dass beide unabhängig von einander sind, unterliegt keinem Zweifel.

Es ist ja höchst einleuchtend, dass Quintilianus, welcher den Chrysippos öfter im Abschnitte über die Erziehung und

<sup>1)</sup> S. z. B. Chrys. Stoic. rep. 1034 b.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Die Folge von yáę, yáę, yáę hätte wohl bei einem Schriftsteller wie Plutarchos, keineswegs aber bei einem so schlechten Stilisten wie Chr. etwas Auffallendes; vgl. Chrys. fr. 129, 42 f. Gercke. Galen, S.438 K. Stoic, rep. 1039 de.

<sup>3)</sup> Hier galt Zenons Satz: "Kurz ist das Leben u. s. w." (S. 200, 4). Den Sinn, dass man von früher Jugend an nach Weisheit streben solle, hatte auch der später als Widerspruch gedeutete Satz Chr. Stoic. rep. 1046 c.d. Auf das sittlich Schöne sind wir ja sofort von der Geburt an eingerichtet (Chr. Gal. 461 K.).

augenscheinlich mit grosser Achtung nennt (bes. I 3, 14 quamlibet receptum sit et Chrysippus non improbet) und die Erziehungslehre Platons fast vollständig übergeht 1), den ersteren nicht bloss da benutzte, wo er dessen Namen angibt. Ist doch die ganze Forderung, dass der gute Redner auch ein guter Mann (σπουθαίος) sein müsse, eine hervorragend stoische. Diogenes von Babylon wird (I 1, 9) direkt zitiert; die Anekdote von Krates (I 9, 5) gemahnt an stoische Gewohnheit 2). Die Aufstellung von drei Tugenden der Rede (I 5, 1) 3) und die Besprechung von Barbarismus und Solöcismus (I 5, 5) 4) ist nicht ohne stoische Anregung. Insbesondere ist aber der Erziehungsgang bei Quintilianus durchaus nicht der nationalrömische 5).

Sollten sich daher Gleichheiten zwischen Ps.-Plutarchos und Quintilianus zeigen, so ist höchst wahrscheinlich, dass

<sup>&#</sup>x27;) Was er über Platons Chironomie und Betonung der Musik weiss, kann ihm aus Chr. bekannt sein; auch Sokrates ist miterwähnt.

²) Dieselbe Anekdote, etwas anders gefasst, wird von Diogenes in dem Plutarchischen Außatze mit dem (auch stoischen) Titel  $Ori \delta i \delta auriov$   $\dot{\eta}$  à $\rho e \tau \dot{\eta}$  erzählt (mor. 439 d).

<sup>3)</sup> D. L. VII 59. Der σαφήνεια entspricht die dilucida, der κατασκενή die ornata, dem Έλληνισμός die emendata oratio; das apte dem πρέπον. Die συντομία kommt an anderer Stelle (IV 2, 42) zu ihrem Rechte. Auch die Gegenüberstellung (contraria = ἐναντία) von ebensovielen Lastern ist stoisch.

<sup>4)</sup> Chr. Stoic. rep. 1047 a b. Auch Zenon hielt nichts von feiner gedrechselter Rede (fr. 30, wozu U. Köhler, Rhein. Mus. 1884. 39, 299 zu vergleichen ist; s. auch D. L. VII 20).

b) Tac. dial. 29 at nunc natus infans delegatur Graeculae alicui ancillae; vgl. German. 20 nec ancillis aut nutricibus delegantur. Dieser Gemeinplatz über die Verwendung von schlechten Erziehungsorganen lässt sich zuerst bei Hieronymos (Hieronymi Rhodii Peripatetici fragm. 16 Hiller S. 103 der Satura philol. Sauppio oblata) nachweisen. Da letztere Stelle im Anfange (δείφο δη κτέ s. Wyttenbach) und im Einzelnen (τὰ φίσει τιμιώτατα τοῖς εἰτελεστάτοις διδύντες: eine Anekdote von Perikles) mit Ps.-Plut. zusammengeht, so kann angenommen werden, dass Chr. den Hieronymos benutzte.

die gemeinsame (direkt oder indirekt benutzte) Vorlage eine stoische war.

Jene Voraussetzung erfüllt sich in der That. Man halte neben einander:

Ps.-Plut. 3 e ὅσπες γὰς τὰ μέλη τοῦ σώματος εὐθὺς ἀπὸ γενέσεως πλάττειν τῶν τέχνων ἀναγκαὶ ἀστραβῆ φύηται, τὸν αὐτὸν τρόπον ἐξ ἀρχῆς τὰ τῶν τέχνων ἤθηψυθμίζειν προσήχει. εὖπλαστον γὰς καὶ ὑγρὸν ἡ νεότης καὶ ταῖς τούτων ψυχαῖς ἀπαλαῖς ἔτι μαθήματα ἐντήκεται. πῶν δὲ τὸ σχληρὸν γαλεπῶς μαλάττεται. Quint. I 1, 22 (vgl. I 1, 37) et ut corpora ad quosdam membrorum flexus formari nisi tenera non possunt, sic animos quoque ad pleraque duriores robur ipsum facit.

Ps.-Plut. 3f hat inzwischen auch Gudeman mit Quintil. inst. or. I 1, 4 und Tacit. dial. c. 29 zusammengestellt<sup>1</sup>); ich hebe den Satz, dass durch schlechte Er-

<sup>1)</sup> Auch von den Ammen hatte Ps.-Plut. verlangt, sie sollten a) gut, b) hellenisch sein (3 e). Hier ist wohl nach 4 a zu lesen: ἀλλ' ὡς ἔνι μάλιστα σπουδαίας δοκιμαστέον ἐστὶ πρώπον μὲν τοῖς ἤθεσιν, < ἔτι δ΄> Ἑλληνίδας, da τοῖς ἤθεσιν Ἑλληνίδας keinen guten Sinn gibt und dem πρώπον μέν nichts entspricht; nach ΕΣΙΝ konnte ΕΤΙΙ leicht ausfallen. — Die Forderung des Hellenismus steht mit dem Kosmopolitismus der Stoa nicht in Widerspruch, am wenigsten hinsichtlich der Sprache. Vgl. D. L. VII 56 διάλεκτος = λέξις κεμαργμένη ἐδνικῶς τε καὶ Ἑλληνικῶς. 59 steht an der Spitze der fünf Tugenden der Rede der Ἑλληνικῶς ε φράσις ἀδιόπιστος ἐν τῆ τεχνικῆ καὶ μὴ εἰκαία συνηθεία. S. auch Sext. E. gramm. 175 ff. (8. 640 f. Bekk.), wo deutlich auf die Stoiker Rücksicht genommen wird. Daher beginnt wohl auch Quintilianus mit der griechischen Sprache (1 1, 12). Galenos (S. 218 K.) meint sogar, Chr. halte die Barbaren für vernunftloser als die Hellenen. Zenon περὶ τῖς Ἑλληνικῆς παιδείας.

zählungen die Kinderseelen gleich von Anfang an mit Unverstand (ἄνοια) und Verderbnis (διαφθορά) angefüllt würden, als auch Chrysippeisch gedacht aus und verweise bezüglich des Gedankens: et haec ipsa magis pertinaciter haerent quo deteriora sunt. nam bona facile mutantur in peius: num quando in bonum verteris vitia? auf Varro de educ. fr. 3 Riese: mala enim consuetudo diu inroborata est inextinguibilis 1).

Ps.-Plut. 3 f. 4 a καὶ τὰ παιδία τὰ μέλλοντα τοῖς τροφίμοις ὑπηρετεῖν καὶ τούτοις σύντροφα γίγνεσθαι ζητητέον πρώτιστα μὲν σπουδαῖα τοὺς τρόπους, ἔτι μέντοι Έλληνικὰ καὶ περιτρανὰ λαλεῖν, ῖνα μὴ συναναχρωννύμενοι βαρβάροις καὶ τὸ ἢθος μοχθηροῖς ἀποφέρωνταὶ τι τῆς ἐκείνων φανλότητος.

Ps.-Plut. 4 a
ξπειδάν τοίννν ήλικίαν λάβωσιν
ύπο παιδαγωγοίς τετάχθαι,
ένταθθα δή πολλήν ξπιμξλειαν έκτέον έστι τῆς τούτων
καταστάσεως.

Ps.-Plut. 4 b
τὸ δὲ πάντων μέγιστον
καὶ κυριώτατον τῶν εἰρημένων
ἔρχομαι φράσων. διδασκάλους

Quintil. 1 1, 8
de pueris, inter quos educabitur ille . . . , idem quod de
nutricibus dictum sit.

Varro fr. 29
et ut in grege opilio oves
minus idoneas removere solet,
quas reiculas appellant: saepe
enim unus puer petulans
atque impurus inquinat

gregem puerorum.

Quintil. I 1, 8 de paedagogis hoc amplius, ut aut sint eruditi plene, quam primam esse curam velim, aut se non esse cruditos sciant<sup>2</sup>).

Quintil. I 1, 11 si tamen non continget quales maxime velim nutrices, pueros, paedagogos habere, at

 $<sup>^{1)}</sup>$  Vgl. Senec. ira IV 20, 2; 18, 2, wo ein Stück stoischer Erziehungslehre vorliegt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Hier scheint mir Gudeman nicht recht verglichen zu haben.

γὰο ζητητέον τοῖς τέχνοις, οἱ καὶ τοῖς βίοις εἰσὶν ἀδιάβλητοι καὶ τοῖς τρόποις ἀνεπίληπτοι καὶ ταῖς ἐμπειρίαις ἄριστοι. πηγή γὰρ καὶ ῥίζα καλοκαγαθίας τὸ νομίμου τυγεῖν παιδείας.

unus certe sit adsiduus loquendi non imperitus, qui si qua erunt ab iis praesente alumno dicta vitiose, corriget protinus nec insidere illi sinat. Vgl. I 2, 5 et praeceptorem eligere sanctissimum quemque, cuius rei praecipua prudentibus cura est.

Ps.-Plutarchos 9 c hat auch Gudem an mit Quintil. I 3, 8 teilweise wörtlich zusammenstimmend gefunden (so schon Wyttenbach). Ebenso berührt sich der Satz: atque ea quoque quae sensu et anima carent (= ἀναίσθητα καὶ ἄψυχα), ut servare (τηρεῖν) vim (σύστασις?) suam possint, velut quiete alterna retenduntur sehr nahe mit dem, was Ps.-Plutarchos über die ἄψυχα, mit der Begründung καὶ γὰρ τὰ τόξα καὶ τὰς λύρας ἀνίεμεν, Γν' ἐπιτεῖναι δυνηθῶμεν, sagt und gleicherweise mit der stoischen Naturphilosophie und Tonoslehre'). Die ganze Stelle bei Ps.-Plutarchos ähnelt ausserordentlich der Stelle, welche bereits Wyttenbach aus Senec. tranquill. an. 17,5 (Gertz) (danda est remissio animis) angezogen hat (vgl. epist. 3,6).

Ausserdem vergleicht Gudeman noch Ps.-Plut. 2 c εἰ δέ τις οἴεται — διαμαρτάνων mit Quintil. I 1, 2 f praestat — nihil consecutus; Ps.-Plut. 4 c νῦν δέ τις ἐγχειρίζονσι τοὺς παϊδας mit Quintil. I 1, 6 in — optaverim. Ps.-Plut. 9 de πάντων δὲ μάλιστα — συνεθίζειν mit Quintil. I 1, 36 nam et maxime — exercitatione.

<sup>1)</sup> S S. 59 f. 99. 165 f. 169, 6. Für Cleanth. ἄνεσις fr. 48, 29, für Chr. Apelt, Beitr. S. 331. Plut. cons. ad. Apoll. 102 b. Ich glaube daher nicht, dass die stoische Forderung der ἄνεσις erst dem ersten vorchristlichen Jahrhundert angehört, wie v. Arnim, Quellenunters. z. Philo S. 130, annimmt.

Wenn derselbe schon den einfachen Vergleich von Ps.-Plut. 8 f κἀκεῖνό φημι — ωφελιμώτεροι τοῖς ἐλευθέροις mit Quintil. I 3, 14 caedi vero — pudor frangit animum als beweiskräftig für Chrysippos ansieht 1), so ist das, wie wir unten sehen werden, voreilig. Es ist daher womöglich jedesmal zu zeigen, ob sich eine Ansicht mit der stoischen Theorie verträgt oder nicht.

So ist die Begründung und nähere Erläuterung zu dem Verlangen nach fleissiger Übung des Gedächtnisses (9 d—f) stoisch. Der Satz αὔτη (sc. ἡ μνήμη) γὰρ ὥσπερ τῆς παιδείας ἐστὶ ταμιεῖον übersetzt nur einen erkenntnistheoretischen Satz Zenons, den sich später auch Locke aneignete, ins Pädagogische: das Gedächtnis ist das Schatzhaus der Vorstellungen (fr. 14 Pears.). Wie Ps.-Plutarchos den Namen der Μνημοσύνη als der Mutter der Musen etymologisierend verwertet, ebenso operierte Chrysippos mit den Namen der Chariten, insbesondere der Eurynome (von εὐρύ und νέμειν), der Mutter der Chariten<sup>2</sup>). Die Annahme, der Vergess-

quaest. conv. IX 14. 1, 4 Euterpe von ἐπιτερπές.

<sup>1)</sup> In diesem Sinne hält Gudeman auch folgende Stellen zusammen: Ps.-Plut. 3 c δει δε . . . . αίτας τας μητέρας — μισθού φιλούσαι mit Tac. dial. 28 nam pridem suus cuique filius - inservire liberis. - Ps.-Plut. 3 d μάλιστα μέν οὖν δοχιμαστέον ἐστί mit Tacit. dial. 28 aut eligebatur - suboles committeretur. - Ps.-Plut. 4 a έπεὶ νῦν γε το γενόμενον - ὑποβάλλουσι τοὶς véove mit Tacit, dial. 29 at nune natus infans — adeommodatus. — Ps.-Plut. 3 e εξπλαστον γάρ και έγρον - μύθους τοις παιδίοις λέγειν mit Tac. dial, 29 horum fabulis - dicat aut faciat (Qnintil. I 1, 5, 11). - Ps .-Plut. 9 f. zai uérros zai res aiozpologias - afsouiogra mit Tacit. dial. 28 coram qua neque dicere - impudentia inrepit (Quintil. I 2, 6 ff.). -Ps.-Plut. 2 a ws els the martely - augore ateles mit Tacit. dial. 33 neque enim solum arte — exercitatione separat. — Ps.-Plut. 7 a την σμιπρολογίαν — εξουστον είναι δες mit Tacit. dial. 23 adeo maesti — sanitas laudatur. - Ps. Plut. 7 b to per yap dogales-Bavpageras mit Tacit. dial. 37 ut secura v. p. ext. - Ich verdanke die Mitteilung über Gudemans Ausführungen der grossen Güte Herrn Dr. C. Weymans, 2) S. Senec. benef. I 3, 8 und oben S. 236, 4. Vgl. Chr. Plut.

liche könne den Mangel der Natur ausfüllen, beruht auf der oben 1) besprochenen Chrysippeischen Ansicht. Auf die stoische Definition der μνήμη, die Plut. soll. an. 961 c erhalten ist, mit ihrer Unterscheidung von Gegenwart und Vergangenheit und auf die stoische Tugend εὐβουλία nimmt der letzte Satz Bezug: ἡ γὰρ τῶν γεγενημένων πράξεων μνήμη τῆς περὶ τῶν μελλόντων εὐβουλίας γίγνεται παράδειγμα (9 f).

Die bei Ps.-Plutarchos 3c betonte Pflicht der Mutter, welche aus der S. 258 erörterten stoischen Lehre gefolgert wird, hat auch Musonios aufgestellt. Man vgl. Ps.-Plut δεῖ δὲ . . . αὐτὰς τὰς μητέρας τὰ τέκνα τρέφειν καὶ τούτοις τοὺς μαστοὺς ὑπέχειν mit Muson. (Stob. ecl. II 246,8): γυναῖκα οἴαν ἄ μὲν ὰν τέκη τρέφειν μαστῷ τῷ ἐαυτῆς. Der Satz συμπαθέστερόν τε γὰς θρέψουσι erinnert an die stoische Lehre von der συμπάθεια und die Methode, einen pädagogischen Vorschlag noch durch die Hervorhebung der guten ethischen Folgen zu empfehlen, wie dies hier 3c und 3d (χωρὶς δὲ τούτων εὐνούστεραι τοῖς τέκνοις γίγνοιτ' ἄν καὶ φιλητικώτεραι) geschieht, an die Weise, wie Zenon und Chrysippos D. L. VII 131 die Frauengemeinschaft anpreisen.

Endlich scheint mir eine Stelle der Chrysippeischen Schrift über Kindererziehung jene Verfügung über das primäre Selbststillen der Mutter vorauszusetzen. Quintil. I 10, 32 sagt: et Chrysippus etiam nutricum illi, quae adhibetur infantibus allactationi<sup>2</sup>), suum quoddam carmen

<sup>1)</sup> S. 252.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Die Lesung quae adhibetur infantibus hat wegen des partitiven Genitivs zu illi keine Berechtigung, es werden ja alle nutrices für die Kinder herangezogen. Der dreifache Dativ illi. infantibus, allectationi ist unwahrscheinlich, und Bonnells Lexikon kennt adhibere mit doppeltem Dativ nicht. Es wird zu ändern sein: infantium allactationi. Adhibere ist technischer Ausdruck beim Stillen: Gell. noct. Att. XII 1, 5 adhiben-

Ich behalte hier die handschriftliche Lesart adsignat. allactationi bei, da bei der Änderung allectationi ein guter Sinn nicht erzielt wird 1) und eine Verlesung des geläufigeren allectationi in das seltene allactationi nicht wahrscheinlich Marcellus Empirikus (c. 8, 136 S. 83.8 Helmreich ex lacte mulieris, quae puerum allactat) gebraucht allactare für "nebenherstillen". Unter der Amme, welche "nebenherstillt", kann nur eine solche verstanden werden, welche neben der Mutter stillt. Wie Platon den Müttern (Leg. 790 d), so hatte Chrysippos der im Notfalle sie vertretenden Stillamme ein Wiegenlied zugestanden. Chrysippos hat demnach das Stillen durch Ammen nur in zweiter Linie zugelassen; in erster Linie (προηγουμένως) muss er diese Pflicht den Müttern zugeschoben haben. Recht klar wird aber iene Stelle bei Quintilianus erst durch Ps.-Plutarchos. Dieser spricht 3 c d von tit au und toogoi, tit Jeveir und toegeir, die römischen Schriftsteller aber nur von nutrices. Römer konnten wohl beide Begriffe nicht wiedergeben und gebrauchten nutrix gemeinsam; sollte nun unterschieden werden, so mussten sie zu Umschreibungen greifen, wie dies Varro, Quintilianus und Gellius thun. Platon, der ebenfalls (Rep. 460 d 373 c) vir 9as und reogos neben einander verwendet, hat, wie Rep. 373 c παιδαγωγών, τιτθών, τροφών, χυμμωτριών, χουρέων και αὐ οψοποιών τε και μαγείρων lehrt, für jeden der beiden Begriffe eine besondere Funktion gedacht, so gut wie für die zoppwiegen. Wenn er in den

dasque puero nutrices sc. nutriendi lacte suo causa. XII 1, 17 praesertim si ista, quam ad praebendum lactem adhibetis. Durch die Favorinstelle bei Gellius wird unsere Deutung der Chrysippstelle gestützt.

<sup>&#</sup>x27;) Was soll das heissen: "diejenige unter den Ammen, welche zur Anlockung für die Kinder herangezogen wird"? Die von Halm angeführte Columellastelle beweist nichts; denn allectare heisst dort eben auch "anlocken", ist durch ut lubentius aquam bibant ergänzt und durch sibile erläutert.

"Gesetzen" nur von τροφοί spricht, so ist τροφός der umfassendere Ausdruck, und da die τροφός noch bis zum sechsten Jahre thätig ist, so muss das Amt der τίτθη früher fallen. Kurz die τίτθη ist — auch die Etymologie sagt es — die Stillamme (vgl. Ps.-Plut. 9a), und jene von Quintilianus wie von Varro fr. 8 ¹) gemeinte nutrix ist eben die τίτθη.

Auch abgesehen von jenen Übereinstimmungen mit Quintilianus enthält die pseudoplutarchische Schrift manchen pädagogischen Gedanken, der an die stoische Pädagogik entweder anklingt oder sich leicht mit derselben in Einklang bringen lässt. So verkennt Ps.-Plutarchos nicht die Macht des Beispiels. Er meint, die Väter sollen in keiner Beziehung sich verfehlen (άμαρτάνειν), damit sie ihren Söhnen ein deutliches (¿vagyés) Beispiel geben und diese so von sittlich hässlichen (αἰσχρῶν) Werken und Worten abgemahnt werden (ἀποτρέπωνται<sup>2</sup>) 14 a). Der gleiche Gedanke liegt einer mündlichen Äusserung Zenons unter: als er gefragt wurde, wie es ein Jüngling anstellen müsse, um möglichst wenig zu fehlen (augoravos). erwiderte er: Wenn er die vor Augen hat, welche er am meisten verehrt und scheut (apophth. 42)3). Antigonos wusste sich mit der Ansicht der Stoiker einig, wenn er die Athener beredete (D. L. VII 15), folgendes in die Ehreninschrift für Zenon aufzunehmen: Zenon habe die jungen

<sup>&#</sup>x27;) Eam nutricem oportet esse adulescentem: anuis enim ut sanguis deterior, sic lac. Lac enim, ut quidam dicunt physici, sanguis spuma. Vgl. Galen. de usu partium corp. human. IV S. 322 Κ. γένεσε μὲν γὰρ ἐξ αἰματός ἐστιν ἀχοβῶς πεπεμμένον καὶ γάλακτι καὶ σπέρματι.

<sup>2)</sup> Vgl. das stoische anorponai.

<sup>3)</sup> Hier scheint statt \(\tilde{\epsilon}\_{20}\) gelesen werden zu m\(\tilde{u}\) ssen: \(\tilde{\epsilon}\_{2\epsilon}\) \(\delta \) \(\delta \).
Der Isokratische Gedanke ist, in seiner Manier (s. apophth. 1. 3—7) pers\(\tilde{o}\) nlich gewendet, von Kleanthes (apophth. 19), dan n von Epiktetos (Bonh\(\delta f\) ir II 113 Anm.) und Plutarchos wiederholt worden. Seneca gibt eine \(\delta h\) nliche \(\delta u\) sserung lieber dem Epikuros (ep. 2\(\delta \), 5, 5, 11, 8).

Leute, die sich an ihn anschlossen, zur Tugend und Mässigung angehalten und zum Besten angeleitet, indem er als Beispiel sein eigenes Leben vor aller Augen stellte, das mit seinen Worten und Lehren übereinstimmte (D. L. VII 10) 1). Besonders charakteristisch ist Zenons Wort, er sehe lieber einen gebratenen Indier, als dass er alle Beweise für die Mühe auswendig lerne (fr. 187). In Erkenntnis der Macht des Beispiels hat Zenon offenbar nicht nur das Ideal des Weisen konstruiert, sondern auch neben diese blutlose Gestalt nach sophistischem und kynischem Vorgange 2) historische Beispiele gestellt 3). Was Plutarchos 4) von den Philosophen überhaupt sagt, dass sie sich geschichtlicher Beispiele zum Zwecke der Aufmunterung und Erziehung bedienen, gilt vor allem von den Stoikern.

Und wenn auch vom stoischen Standpunkte aus etwas übertrieben, so doch in einer parainetischen Schrift keineswegs unstoisch ist der Satz 2c: ταῦτα πάντα (sc. ψύσις, μάθησις, ἄσκησις)... συνήλθε καὶ συνέπνευσεν εἰς τὰς τῶν παρ' ἄπασιν ἀδομένων ψυχάς, Πυθαγόρου καὶ Σωκράτους καὶ Πλάτωνος καὶ τῶν ὅσοι δόξης ἀειμνήστου<sup>5</sup>) τειυχήκασιν.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Auch D. L. VII 7 meint Antigonos, wer den Herrscher zum tugendhaften Leben erziehe, bereite auch die Unterthanen dazu vor; wie der Führer, so die Untergebenen.

<sup>&#</sup>x27;) Über Herakles S. Zeller II 1 S. 261. D. L. VI 80. Noch Julianus der Apostat schrieb πρὸς τὸν Ἡρακλέα Κυνικόν. Od ysseus erscheint im Katalog bei Antisthenes dreimal. Über beide E. Norden, Fleckeisens Jahrb. 1893. 19 Suppl. 393 ff. — Der ältere Kyros im Katalog bei Antisthenes zweimal (über Κύριος jedoch Norden a. a. O.) Vgl. Cic. rep. I 27, 43 Cyrus ille Perses iustissimus sapientissimusque rex. Im übrigen s. Hirzol, Unters. II S. 273 ff.

<sup>3)</sup> Er lässt den Herakles nach dem Weltbrand wieder als Kämpfer auftreten und den Sokrates wieder von Anytos und Meletos verklagt werden (fr. 55). Auch den Platon stellt er sehr hoch (Cie. fin. IV 20, 56).

<sup>4)</sup> Quom. adul. 20 bc.

<sup>3)</sup> Vgl. Eurip. Iph. Aul. 1531.

εὐδαιμον μέν οὐν καὶ Ֆεοφιλές εἴ τω ταῦτα πάντα Θεῶν τις ἀπέδωκεν. Der Ausdruck συνέπνευσεν ist der stoischen Pneumalehre entnommen; εὐδαίμων καὶ Βεοφιλής ist nach stoischer Lehre der Weise!).

Auch auf Perikles, Archytas, Dion, Epameinondas, Demosthenes, Xenophon, Aischines, Kebes weist Ps.-Plutarchos als auf nachabmenswerte Muster hin  $(8b.\ 6d.\ 11\ e;\ besonders\ 10\ c-e)^2).$ 

Aus den Bestimmungen über den ethischen Unterricht<sup>3</sup>) greifen wir, nachdem einige derselben bereits früher besprochen wurden, noch Folgendes heraus.

Ps.-Plutarchos will bei der Jugend geselliges, freundliches Wesen (10 a) und verpönt die Disputiersucht (10 a b). Im allgemeinen rät er Beherrschung der Zunge an (10 b e). Hier lässt sich nun eine Reihe von Zenonischen Apophthegmen namhaft machen, welche jenen Grundsatz verfolgen (apophth. 12. 38. 47. 25. 13. 21, bes. 20. 24; s. auch Cleanth. apophth. 9). Als den Kleanthes jemand fragte, was er seinem Sohne ans Herz legen solle (ὑποτίθεσθαι), erwiderte jener: Das Wort der Elektra στα, στα, λεπτον ἴχνος (apophth. 14). Auch Zenon konnte wie Ps.-Plutarchos (ἀτύφωτον 10 b) den τῦφος nicht leiden, am wenigsten bei der Jugend (apophth. 40. D. L. VII 117). Wenn 10 b Achtung des fremden Gutes als Regel aufgestellt wird, so ist zu erinnern, dass Zenon die Strafe für den Diebstahl als schicksalsverhängt erklärte (a. 23).

<sup>1)</sup> S. S. 188.

<sup>\*)</sup> Wegen des schlimmen Einflusses schlechter Beispiele Chr. Gal. 462 Quod an. mor. IV 816 ff. K.

a) Dass Chr. besonders diesen gewollt hatte, geht aus der Polenik des Rhetors Quintilianus hervor: I 1, 4 et morum quidem in his haud dubie (!) prior ratio est (= προηγουμένως): recte tamen etiam lequantur. I 1, 17 cur autem non pertineat ad litteras aetas, quae ad mores iam pertinet? Vgl. II 3, 12.

Das Gebot, die Wahrheit zu reden (11c), bedarf keiner Erörterung.

Die Klugheitsregel, nicht voreilig Freundschaften einzugehen (συναλλάσσειν 12 e), scheint auch Chrysippos gegeben zu haben 1).

Die Begründung für den Satz (12f) ὅτι εἰς πονηρὰν ψυχὴν ἀ στετον λόγον ἐμβάλλειν οὖ προσῆχεν konnte höchstens ein Stoiker mit seiner Ansicht vom äussersten Grade der κακία so geben wie Ps.-Plutarchos: ὁ μὲν γὰρ λόγος τροφὴ διανοίας ἐστί, τοῦτον δ' ἀκάρθατον ἡ πονηρία ποιεί τῶν ἀνθρώπων.

Der Warnung vor den Schmeichlern (4 d. 5 b. 12 f—13 c) entspricht Zenons Rat (fr. 189):

Die süssen Reden fliehe

Und hemm' der Schmeichler zügelloses Wort!

Im Kapitel 9 (6b—7c) spricht sich Ps.-Plutarchos über den richtigen Betrieb des Unterrichts aus und wendet sich den Zeitumständen entsprechend vor allem gegen das Züchten gehaltlosen Geschwätzes, wie es in den Rhetorenschulen geübt wurde. Wyttenbach (S. 19) beanstandet, dass Ps.-Plutarchos nur den Missbrauch der Rhetorik tadle, vom richtigen Betrieb derselben aber nichts sage. Das witzige Urteil, welches Cicero (fin. IV 3, 7) über die Rhetorik des Kleanthes und Chrysippos fällt, wenn einer verstummen wollte, dürfe er nichts anderes lesen, liesse sich mit Fug auf jenen Passus unseres Büchleins übertragen. Ciceros Wort ist aber dahin auszulegen, dass die Stoiker die Rhetorik, die sie als ἐγχύκλον παίδευμα nicht hoch werten konnten, eben von ethischen Gesichtspunkten aus beurteilten und behandelten. Fast sämtliche Frag-

<sup>&#</sup>x27;) Das ist aus Chr. Stoic. rep. 1039 b c zu folgern, und Ps.-Liban. ep. lat. I 5. S. 736 a Wolf ("Besser ist es, keine Freunde zu erwerben als erworbene zu verlieren") mag immerhin für diese Nachricht eine gute Quelle gehabt haben.

mente der Chrysippeischen Schrift περί ὑητορικῆς1) zeigen den ethischen Charakter derselben an. Es wird gesagt, wie der Weise in seinen Reden sich bezüglich der Auffassung der μέσα Reichtum, Ehre und Gesundheit verhalten solle (Stoic. rep. 1034b; daher de nobil. V 966 Wyttenb.). Auch dass hier die Thätigkeit des Rhetors mit der des Politikers zusammengenannt wird, deutet in diese Richtung (s. a. a. O; vgl. Stoic. rep. 1033 b Alex. intop, 134,13 Wallies: Nur der Weise ist ein wirklicher Rhetor). Und wenn auch entsprechend seiner Definition der Rhetorik als der Kunst, die sich mit dem Schmuck und der Ordnung der gesprochenen Rede befasst, edler schlichter Schmuck der Rede, angemessener Vortrag mit geziemender Stimmmodulation und Gesichts- und Handhaltung 2) anempfohlen wird, so ward doch erlaubt, den Hiatus, Undeutlichkeiten, Gedankensprünge (Ellipsen), sogar Solözismen 3) zuzulassen. wenn es sich um höhere Rücksichten handle (Stoic. rep. 1047ab).

Ethisch ist denn auch der betreffende Passus bei Ps.-Plutarchos gehalten. Ganz wie Chrysippos so gern thut, wird 6bc auf den Zusammenhang zwischen dem sittlich und dem ästhetisch Schönen (καλόν) hingewiesen und das Schöne vor allem im Vermeiden der ἀμετρία, des Hinausgehens über die gehörige συμμετρία, erblickt; nebenbei fällt ein Hieb gegen die Hedoniker. Will deshalb Ps.-Plutarchos keine πολυλογία, so will er (6e) andererseits doch auch nicht ganz (!) die Gewandtheit im Reden verwerfen. Freilich aus dem Stegreif soll erst der Mann

Da Stoic, rep. 1034 b nach ἐν τῷ eine Buchzahl ausgefallen ist, muss dieselbe mehrere Bücher umfasst haben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) So schon Zenon fr. 174. 175 Pears. Dass Chr. in der Schrift π. π. ά. auf die Rhetorik sich eingelassen hatte, geht aus der Erwähnung der χειφονομία in derselben (Quintil. I 11, 17) hervor.

<sup>3)</sup> Vgl. Zenon fr. 30. 31.

zu sprechen wagen, sonst wird ματαιολογία<sup>1)</sup> grossgezogen (6 e—7 a). Aber wie das Theatralische und Übertragödienhafte, so soll auch die übergrosse Bescheidenheit vermieden werden; Kühnheit führt zur Schamlosigkeit, Mutlosigkeit zum Knechtsinn (7 a b)<sup>2</sup>).

Trotz des Strebens nach Einfachheit der Rede ist die Eintönigkeit derselben zu vermeiden; die Abwechselung erfreut auch hier (7 be). Auch Chrysippos gestattet den Gebrauch aller rhetorischen Waffen (Fronto rec. Naber S. 146, 18)<sup>3</sup>), die auf Abwechselung abzielen, und wenn er den Epilog einteilig (μονομερῆ) haben wollte (Anon. Seguer. Rhetor. Graec. I 454 Spengel), so geht doch daraus hervor, dass er im grossen auf Disposition sah, also wie Ps.-Plutarchos ein Gegner des μονόκωλον ist.

Nach 8b (vgl. Quint. I 1 36) soll die Erziehung auf den Besitz alter (klassischer) Schriften Bedacht nehmen und eine Sammlung derselben veranstalten. Chrysippos eifertgegen die schlechte Lektüre, welche die Werke des Theognis verdrängte, und wie hoch der Vater der Gnomologien<sup>4</sup>) die alte Litteratur schätzte, zeigen seine Zitate aus Homeros, den Lyrikern und Tragikern.

Der Grundgedanke von 8c ist, dass man in der Jugend körperliche Übungen treiben solle, um einen Vorrat an Kraft fürs Alter zu haben. Man wird zugeben, dass hierin die Gymnastik nicht mit dem Nachdruck gefordert wird wie bei Platon. Die Stoiker sagen, der Weise werde körperliche Übung auf sich nehmen (als πόνος) zum Zwecke der Körpererhaltung 5). In einer Einzelheit hat Wyttenbach eine Parallele aus Musonios heran-

<sup>1)</sup> Vgl. Zenon D. L. VII 20; apophth. 33.

<sup>2)</sup> Beachte 7 a den Vergleich und b ττς εν τη ψυχή διαθέσεως.

<sup>3)</sup> Hier ist statt entrelevitinois wohl nach Platon zu lesen eni televiss

<sup>4)</sup> A. Elter, De gnom. S. 34 ff.; H. Usener, Epicurea S. LXXIII 2.

b) D. L. VII 123. Vgl. Diogenes D. L. VI 70.

gezogen, und zu dem Satze, die Jugend sei für Feldzüge durch Jagden heranzubilden (8d), auf Cic. nat. deor. II 64, 161 aufmerksam gemacht, wo ein Stoiker — Chrysippos ist kurz zuvor genannt — dasselbe sagt. Zenon kann die zuerst bezeichnete Ansicht kaum zugeschrieben werden, da er in seinem Staate die Gymnasien verbot<sup>1</sup>).

4f wird gesagt, der Vater solle es am Gelde für eine gute Erziehung nicht fehlen lassen. Das Geldnehmen von reicheren Schülern hielt die Stoa und besonders Chrysippos durchaus für recht<sup>2</sup>).

Der an die Protreptiei gemahnende Preis des philosophischen Studiums (5 c) eignet einem Stoiker ebensogut wie einem Philosophen anderer Richtung.

Nebenbei sei auf die Begriffe όρμή (12 a und b), ἀχρασία (10 f; vgl. e), κακοήθεια (12 d), καρτερία (12 c), φιληθονία (12 c), εὖταξία, κοσμίστης (12 a) hingewiesen.

So hat uns die Betrachtung der philosophisch-pädagogischen Hauptgedanken auf die Stoa und im besonderen auf Chrysippos geführt. Ich wüsste fast nichts, was ein Stoiker in einer parainetischen Schrift anders hätte sagen müssen.

Höchstens würde Chrysippos den νοῦς nicht so hoch gestellt haben, als es Ps.-Plut. 5 e geschieht; denn dem Stoiker geht der νοῦς im λόγος auf, und er vermeidet deshalb ersteren Ausdruck 3). Aber es liegt hier eine Beziehung zu

<sup>1)</sup> Auch Ariston zeigt sich — wie Galenos im Protrepticus — gegen die ungebildeten feisten Athleten eingenommen: "Rie sind den Säulen im Gymnasium gleich fettglänzend und steinern" Plut. de sanit. 133 d, was Zeller III 18 S. 35, 1 mit Recht auf die öμοια oder besser δμοιώματα zurückführt; denn dort findet sich 1) ὁμοίως, 2) das Imperfekt Πεγε. Κομψός = elegans passt auch auf den Chier, dessen schmeichlerische Rede schon von Tinion betont wurde, und der den Beinamen "Sirene" führte (D. L. VII 161. 160). Δεημερείεν ist ein stoisches Wort; s. Zenon fr. 174, 13 Pears.

<sup>2)</sup> S. S. 310.

<sup>5)</sup> Boethos hatte den νοῖς als χριτήριον aufgestellt (D. L. VII 54). Wegen νοῖς καὶ λόγος s. Philo S. 699 Geroke.

Platon vor, wie Wyttenbach sah. In einem Zitat (aus Antisthenes) gebraucht Chrysippos auch Stoic. rep. 1039 e f das Wort: "Verstand muss man erwerben oder einen Strick".

Die μοιχεία durften die Verteidiger der Weibergemeinschaft nicht für so unzulässig halten, wie dies Ps.-Plutarchos 5b und 12b thut. Doch spricht sich sehr verächtlich über μοτχοι auch Kleanthes fr. 110 aus (vgl. S. 221, Zen. fr. 174); für Chrysippos s. oben S. 218. Ebenso könnte man die Verwerfung der χαμαιτυπία (13 b. 5 b. 1 b) für unstoisch erklären, obwohl sie Chr. Orig. c. Cels. IV 63 patr. 11, 1128 Mign. als xaxóv betrachtet und deren Umsichgreifen mit der allgemeinen Verderbnis (διαστροφή) in Verbindung gebracht wird (Chr. Ath. VIII 335 d. Cleanth. fr. 111; s. S. 108, 2). Die Anerkennung der Ehe durch Ps.-Plutarchos (13 f.1 b) lässt sich ebenfalls mit stoischer Doktrin in Einklang setzen, und der Satz 1b μη τατς τυγούσαις γυναιξί συνοικετν kann, da es dort auf Gewinnung tüchtiger Kinder ankommt und vor Verbindung mit sittlich verworfenen Personen gewarnt wird, einen ernstlichen Widerspruch zu dem nur für den Staat der Weisen geltenden Satz der freien Liebe nicht bedeuten; im Gegenteil musste ihr Traduzianismus1) zur Ansicht führen, dass die Beschaffenheit der Eltern beim Vollzug der Ehe ein wichtiger Faktor sei2).

## b.) Das rhetorische Gedankenmaterial.

Da wir der Ansicht sind, Ps.-Plutarchos habe die Chrysippeische Schrift umgearbeitet, so sind wir berechtigt, den Nachweis, dass Chrysippos auch hierin Vorlage war,

Zen, fr. 106. Cleanth, fr. 36. Chr. Stoic, rep. 1053 d c. Sphair.
 L. VII 159. Stein, Erkenntnisth, S. 130 f. Psychol, S. 111, 165.
 Hirzel, Unters. II S. 146 Aum. 1.

<sup>\*)</sup> Mit dem Apophthegma bei Ps.-Plut. vgl. Zen. apophth. 12. Cleanth. fr. 110.

abzulehnen. Von diesem Rechte müssen wir vor allem bezüglich der Bilder und Sprichwörter Gebrauch machen. Denn Sprichwortzitate sind sowohl vor der Stoa gern verwendet worden, als auch haben wir für Sprichwörter bei Stoikern keine bedeutenden Belege. Zwar hat Chrysippos nach dem Vorgange des Aristoteles und Theophrastos "Sprichwörter" gesammelt; aber die Fragmente der Schrift περὶ παροιμιῶν verraten uns, dass dieselbe mehr "geflügelte Worte" im Sinne der pseudoplutarchischen "Sprichwörter der Alexandriner" behandelte<sup>1</sup>). Ähnliches gilt von den Bildern; doch ähnelt die Art derselben sehr der Weise des Zenon und Ariston<sup>2</sup>).

In Hinsicht auf die Dichterzitate sind wir in etwas günstigerer Lage. Zwar lässt sich auch hier ein zwingender Beweis nicht erbringen. Dass Ps.-Plutarchos mit Plutarchos in der Vorliebe für Euripides (φιλευφιπίθειον) übereinstimmt, hat bereits Wyttenbach bemerkt³). Doch wissen wir aus dem Altertum und genauer aus dem trefflichen Programm A. Elters⁴), dass die Bevorzugung des Euripides im späteren Altertum besonders dem Einflusse des Chrysippos zu verdanken ist. Zwei Euripideszitate

<sup>1)</sup> S. Würzburger G.-Pr. 1896, 18, 1.

<sup>3)</sup> Über σφραγίς s. oben (S. 263). Den Landbau (2 e. 4 c) zog schon Zenon zum Vergleiche heran (fr. 190 Pears.). Der Vergleich aber, der 2 b zwischen γπ und φύσις, γεωργός und παιδείων, σπέρματα und παραγγέλματα durchgeführt ist, harmoniert mit den stoischen Bildern, durch welche das Verhältnis der Teile der Philosophie erläutert wird (D. L. VII 40).

<sup>3)</sup> Animadv. in Plut. op. mor. S. 21. Weissenberger S. 43 findet den Ausdruck i ποεητής für Euripides unplutarchisch. Unstoisch ist er nicht.

De gnomologiorum Graecorum historia atque origine. Bonn 1 893 ff.

(11f = fr. 342 Nauck und 10a = fr. 656 Nauck) finden sich auch bei Stobaios¹), was, wenn wirklich Chrysippos der Vater der Gnomologien ist, einige Beachtung verdient. Bezüglich der "Rätselworte" des Pythagoras (12d—t) ist daran zu denken, dass Chrysippos Gell. noct. Att. VII 21, 2 einen pythagoreischen Vers zitiert. Die rätselhaften Sprüche werden von Ps.-Plutarchos allegorisch ausgelegt; ihre Einführung lässt sich zu der Einführung der Sprüche der sieben Weisen durch den Stoiker Ciceros (fin. III 22, 73) in Parallele setzen²).

Vor allem bemerkenwert sind die Hinweise auf historische Persönlichkeiten. Auch hier schliesst sich die Epikureische Schule sofort aus. Cicero (fin. II 21, 67) behauptet: "In euren Darstellungen ist die Geschichte stumm; nie habe ich in des Epikuros Schule den Namen eines Lykurgos, Solon, Themistokles, Epameinondas nennen hören, die im Munde aller andern Philosophen sind". Und wenn wir weiter forschen, welchem Philosophen die historischen Kenntnisse wohl zu verdanken sind, so ergibt sich die Thatsache, dass keine der von Ps.-Plutarchos aufgeführten historischen Persönlichkeiten über die Zeit des Chrysippos heruntergeht. Wir hören von einem Sohne des Themistokles, von Archidamos, Aristippos, Diogenes, Platon, Pythagoras, Lykurgos, Sokrates, Stilpon, Perikles, Demosthenes, Apelles, Archytas, Dion von Syrakus, Epameinondas, Gylippos, Aschines, Xenophon und Kebes. Der jüngste der bei Ps.-Plutarchos genannten Männer ist Sotades, von welchem die Geschichte des Spottverses auf Ptolemaios Philadelphos, der auffallenderweise nur Philadelphos genannt wird, und dessen Schwester Arsinoë erzählt ist (11a); merkwürdig ist, dass nur die Gefangenschaft, nicht

<sup>1)</sup> S. den Index bei Wachsmuth.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Vgl. Zen. fr. 189. Über das Suchen der ἐπόνοια s. Plut. quom, adul. 19 e. Cic. nat. deor. II 24, 63 ff.

aber auch der Tod des Dichters erwähnt wird, obwohl doch zwingende Veranlassung war des ersteren zu gedenken 1). Sehr genaue Kenntnisse verrät Ps.-Plutarchos da, wo er die Schicksale des Sophisten Theokritos schildert (11a-c); Antigonos der Einäugige wird einfach als König der Makedonier bezeichnet, und der hier in den Fall verflochtene Erzkoch Eutropion ist, soviel ich sehen konnte, sonst nirgends angeführt. Überhaupt weiss der Verfasser Dinge, die sonst im Altertum weniger oder anders bekannt waren. Bedeutungsvoll ist die am Schlusse zitierte Inschrift einer Eurydike von Hierapolis<sup>2</sup>). Der Name Eurydike ist in der makedonischen Königsfamilie mehrfach vertreten 3). Händel makedonischer Könige mit illyrischen Stämmen werden durch die Geschichte öfter bezeugt. Philippos, der Vater Alexandros' des Grossen, heiratete eine Illyrierin Audata nach einem illyrischen Kriege (Athen. XIII 557c); deren Tochter Kynna, welche die Illyrierin genannt wird (ebd. 560 f), hatte zur Tochter eine Eurydike (ebd. IV 155a), die an Arrhidaios, den Halbbruder Alexandros' des Grossen, vermählt wurde. Die letztere mag gemeint sein, da sowohl das, was Ps.-Plutarchos von seiner Eurydike, als das, was Athenaios von der historischen mitteilen, auf eine nicht gewöhnliche Energie und einen gewissen Anflug von Emanzipation Inwiefern sie 'Ιεραπολιητις genannt schliessen lässt. werden durfte, ist uns nicht mehr bekannt. Ganz undenkbar ist es nicht, dass ein Hierapolis in Illyrien thatsäch-

¹) Dieser Umstand wäre für die Zeitbestimmung der Chrysippeischen Schrift verwertbar.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Für das Folgende vgl. Wyttenbach.

<sup>3)</sup> C. I. Graec. 855 (Athen) wird eine Εὐρυδίκη Δάδου Ἰηναία erwähnt. "Ichnae est oppidum Macedoniae et Mesopotamiae". Diese wird wohl aus dem makedonischen Ichnai sein.

lich einmal existierte 1), oder dass Eurydike, in dem asiatischen Hierapolis geboren, nach ihrer Mutter den Beinamen Illyrierin erhielt. Beide Möglichkeiten verbieten es, eine Quelle anzunehmen, die um mehr als drei Jahrhunderte von den erzählten Ereignissen entfernt war. Sollte aber wirklich eine Verwechslung vorliegen2), so traue ich einem Schriftsteller des ersten oder zweiten Jahrhunderts nach Chr. nicht zu, dass ihm die Thatsache, die Eurydike der Geschichte sei eine Illyrierin gewesen, so geläufig war, wie dies eben die Erwähnung in einer nichthistorischen Schrift an nebensächlicher Stelle voraussetzen würde. Dahingestellt mag bleiben, ob ein nachchristlicher Schriftsteller eine Illyrierin noch eine dreifache Barbarin (14b) nennen konnte. Die bei den Ausführungen des Ps.-Plutarchos vorausgesetzten kulturgeschichtlichen Verhältnisse scheinen denen der römischen Kaiserzeit3) nicht mehr ganz zu entsprechen4).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Es gab ausser den bekannten Städten gleichen Namens in Syrien und Phrygien solche in Sizilien, Kreta und Karien.

<sup>2)</sup> Ein Irrtum liegt auch 6 a vor (s. Wytten bach), der jedoch erklärlich ist, da die betreffende Äusserung im Gorgias vorkommt; Ps.-Plutarchos sagt übrigens selbst unsicher: μοι δοκεῖ. Auf jenes Apophthegma nahmen auch Epiktetos und Cicero im 5. Buch der Tuskulanen Bezug (s. Wytten bach).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vgl. K. Prächter. Die griechisch-römische Popularphilosophie und die Erziehung. G.-Pr. Bruchsal 1886, S. 6.

<sup>4)</sup> Der Preis der Verbindung von Politik und Philosophie nimmt auf das römische Kaisertum keine Rücksicht. Auf die Verhältnisse von Reich und Arm in der Römerzeit wird 8 e nicht eingegangen. Ob das εἰς ἀνδρας ἐγγράφειν der Kinder (5 a), das Schicken ἐς παιδοτρίβου (8 c), das Verheiraten der Söhne durch die Väter mit Rücksicht auf εἰγένεια und πλοῦτος (13 f) noch ganz für die römische Zeit gilt, kann hier nicht untersucht werden. Quintilianus meidet die Angriffe auf das Barbarentum, während Ps.-Plutarchos sie jedesmal bei τροφός, παιδία und παιδαγωγός von neuem vorbringt.

Nehmen wir Chrysippos als Quelle an, so würden sich alle Verhältnisse aufs beste erklären, die Anführung einer Inschrift als Epilog sich mit der bekannten Sardanapalinschrift vergleichen und auch die Hochachtung der Stoa vor der weiblichen Emanzipation heranziehen lassen. Anekdoten liebte Chrysippos, und selbst derbe und unsaubere (über Diogenes) verwebte er wie Ps.-Plutarchos (2 a. 5 c) in seine Schriften. Bion, welcher einfach "Philosoph" genannt wird (7 d), war bereits von Teles (Stob. floril. 40,8) als Urheber eines ähnlich gearteten Bonmots angerufen worden.

Dazu kommt die Ausdrucksweise in einigen dieser Anekdoten. Lykurgos spricht 3 a b als ein Stoiker, wie wir S. 252 nachwiesen. Die Form eines Kettenschlusses nimmt der Ausspruch des Diophantos (1 c) an. Schlussatz: ὅτι ἄν αὐτὸς βούληται, τοῦτο καὶ τῷ δήμῳ συνδοκεῖ τῷ τῶν ᾿Αθηναίων. Βεweis: ἄ μὲν γὰρ αὐτὸς ἐθέλει, καὶ ἡ μήτης ἄ δ'ἄν ἡ μήτης, καὶ Θεμιστοκλῆς, καὶ πάντες ᾿Αθηναίοι. Derartige Schlussreihen liebte Chrysippos, man sehe z. B. Stoic. rep. 1039 c.

Die gnädige Art, mit welcher 4 f ein Ausspruch des Aristippos anerkannt wird (οὐα ἀκόμψως, ἀλλὰ καὶ πάνν ἀστείως), steht einem Stoiker besser an als einem Epikureer; denn wenn auch Epikuros bekanntlich an Aristippos Kritik übte, so würde er sich da, wo er ihm zustimmt, doch kaum so reserviert ausgedrückt haben.

## 4. Die sprachliche Form.

Es wäre begreiflich, wenn sich hier keine Ähnlichkeiten mit Chrysippeischer Weise finden liessen. Denn ein Bearbeiter der Chrysippeischen Schrift musste vor allem darauf sehen, dass er die vielgescholtenen Solözismen und Barbarismen des Stoikers vermied. Wir sind deshalb eines Vergleiches in dieser Beziehung überhoben. Doch sei nicht unerwähnt, dass Wyttenbach 1) und Weissenberger 2) gegen 50 ungewöhnliche Wörter feststellen, unter welchen sich z. Β. δναπομάττεσθαι, χαμαιτέπαι finden, dass letzterer das unplutarchische ἤτοι — ἤ auch in der consol. ad Apollon., den demonstrativen Gebrauch des Artikels in de fato entdeckt 3). Die Häufung des Dualis 4) könnte Chrysippeisch sein, da der Stoiker δυείν gebraucht.

Der Hiatus, um den sich Chrysippos nicht kümmerte, ist zwar im allgemeinen gemieden <sup>5</sup>); doch werden noch 14 zum teil schwere Hiate gefunden <sup>6</sup>).

Auf stoische Ausdrucksweise sind wir meist schon bei Betrachtung der einzelnen Gedanken eingegangen. Durch genaueres Studium des Chrysippeischen, höchst charakteristischen Stiles liesse sich noch manche Parallele aus Chrysippos' Schriften aufzeigen. Allein diese Aufgabe fällt bereits aus dem Rahmen unserer Untersuchung; ihre Ausführung würde sich auch nur durch eine genaue Darstellung des Chrysippeischen Stiles und einen Vergleich desselben mit den von Chrysippos abhängigen Schriften des Plutarchischen Corpus Moralium sowie mit der neutestamentlichen Gräzität lohnen. Denn im ganzen scheint Ps.-Plutarchos gerade hierin sich am meisten von dem Stoiker zu entfernen und nur versprengte Bruchstücke Chrysippeischer Diktion aufgenommen zu haben.

<sup>&#</sup>x27;) I S. 22.

<sup>2)</sup> S. 43.

<sup>\*)</sup> S. 42.

<sup>\*)</sup> Weissenberger S. 42.

<sup>5)</sup> S. J. Schellens, De hiatu in Plutarchi Moralibus. Diss, Bonn 1864 S. 3 Ann. 5. Auch Benseler nimmt an den Hiaten keinen Anstoss. Wenn ich recht sehe, steht nach Vokalen καθάπερ, nur nach Konsonanten ώστερ, abgesehen von der Pause. Gercke beruft sich daher Rhein, Mus. 41, 471 auf beide mit Unrecht.

<sup>6)</sup> S. Weissenberger S. 42.

## B) Abweichungen des Ps.-Plutarchos von Chrysippos.

Das auf dem bisherigen Wege der Untersuchung gewonnene Bild von der Chrysippeischen Schrift wäre unvollständig, wenn nicht auch die Abänderungen herausgestellt würden, die Ps.-Plutarchos (oder seine nähere Vorlage) an der Chrysippeischen Schrift vornahm.

Es fehlt nämlich eine Reihe von Sätzen, welche in der stoischen Schrift standen.

So hatte Chrysippos wie in so mancher anderen Schrift die Erziehung in das Gebäude seiner grossen Schicksalslehre eingefügt, indem er einleitend von Zeus, Schicksal und Vorsehung sprach; doch konnte Ps.-Plutarchos diesen Eingang um so leichter beiseite lassen, als derselbe, wie der Spott des Plutarchos ahnen lässt 1), nur eine äusserliche Formel war und wohl keine Wirkung auf die anschliessende Abhandlung hatte. Ob mit dieser Auslassung der abrupte Anfang unsrer Schrift 2) zusammenhängt, ist jedoch un-Grund, welcher Ps.-Plutarchos leitete. sicher. Der lässt sich durch eine weitere Abänderung erkennen. Chrysippos hatte verlangt, dass die Kindermädchen möglichst weise (sapientes = σοφοί), sicherlich aber möglichst gut seien: Ps.-Plutarchos behielt nur die Forderung der Güte bei, offenbar, da ihm erstere Forderung zu doktrinär erschien. Unter einen ähnlichen Gesichtspunkt

<sup>&#</sup>x27;) Stoic. rep. 1035 b.

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. Wyttenbach, der annimmt, die Schrift sei einem grösseren Ganzen entnommen.

lässt es sich auch stellen, weun Ps.-Plutarchos den Satz des Chrysippos, auch die Ammen sollten den Geist des Kindes drei Jahre lang durch möglichst gute Massregeln bilden (Quintil. I 1, 16), nur im allgemeinen aufnimmt, der drei Jahre aber nicht gedenkt (3 e). Es kann vermutet werden, dass Chrysippos nicht nur für die Ammen Jahre festsetzte, sondern überhaupt für den Erziehungsgang Zahlen gab. Er dürfte sich dabei an die von Dichtern und Medizinern ausgebildete und auch von Aristoteles 1) und Zenon 2) angenommene Hebdomadentheorie gehalten haben.

In die Klasse der Milderungen ist auch eine andere wichtige Abweichung zu setzen. Chrysippos hatte die Prügelstrafe gestattet (Quintil. I 3, 14), Ps.-Plutarchos (8 f) verwirft sie. Doch ist der Schritt, welchen hier der letztere machte, vielleicht nicht so gross, als es scheint. Denn die auffällige Nennung des Chrysippos bei Quintilianus macht den Eindruck, als habe Chrysippos die Züchtigung nur im Notfalle zugegeben 3); die Verklausulierung würde zu dessen Art passen. Denn wenn er auch die Schicksalsstrafen für notwendig im Weltlauf erklärt, so konnte er doch die künstlichen Strafen nicht unbedingt billigen, da

Dass die Grenze von sieben Jahren volkstümlich war, bezeugt Ps.-Plat. Axioch. 366 d (ἐπταετία).

<sup>2)</sup> S. S. 51,2.

<sup>3)</sup> Platon Leg. 808 e und der etwas weniger humane Aristoteles (Pol. 1336 b, 10) hatten sie zugelassen. Zenon prügelt selbst einen Sklaven (apophth. 54; vgl. Ps.-Plut. 8 f) und stösst einen seinen Schüler bei einem Gelage mit dem Knie, um diesem das Stossen gegen einen Nachbarn abzugewöhnen (apophth. 30). Das Züchtigen im Zorne tadelt er selbst bei einem Sklaven (apophth. 55). Er meint, die richtige Art, die Schüler festzuhalten, sei die durch die Ohren, nicht der äussere Zwang; der Leib bleibe sonst zwar beim Lehrer, aber nicht die Seele (apophth. 7). Als Zweck der Züchtigung sahen die Stoiker den σωφφονισμός an (s. Plut. soll. an. 961 d).

er die Strafe  $(\zeta \eta \mu i \alpha)$  wie den Schrecken zu denjenigen Dingen rechnet, welche die Seele zur Leidenschaft prädisponieren und uns zu Sklaven machen (Chr. Gal. 405 K.)<sup>1</sup>). Eben damit, dass die Strafe mehr für Sklaven sich gezieme, begründet dann auch Ps.-Plutarchos sein Verbot. Der (9 a) folgende Passus über  $\xi \pi \alpha \nu \nu \alpha$  und  $\psi \delta \gamma \alpha$  ist in der That ganz im Sinne des Chrysippos gehalten<sup>2</sup>). Ps.-Plutarchos könnte sich demnach an den Stoiker angelehnt haben, wobei er jedoch, in der Humanität über denselben noch hinausgehend, die Misshandlung vollständig fallen liess<sup>3</sup>).

Nicht unwahrscheinlich ist ferner, dass Chrysippos, der sich gerne selbst ausschrieb, wie in der Schrift über die Leidenschaften 4), so auch in der über Kindererziehung sich mit der Frage beschäftigte, ob es möglich sei, dass Kinder, welche in guten Sitten erzogen und geziemend gebildet werden, sich doch sittlich verfehlen. Er hatte diese Frage bejaht (Gal. 461; vgl. IV 818 K.) und sogar zugegeben, dass die Kinder auch, falls sie lediglich von einem Philosophen

<sup>&#</sup>x27;) Verächtlich spricht Chr. auch von dem Einschüchtern der Kinder durch den Wauwau (s. S. 226), jedoch nur vergleichsweise.

<sup>\*)</sup> S. Gercke, Chrysippea Index. s. v. ἔπαινος (auch fr. 55 Gercke).

a) Die Übereinstimmung in der Motivierung zwischen Ps.-Plut. und Quintil., der ebenfalls die Prügelstrafe absetzt, liesse sich durch unabhängige Rücksicht beider auf die Zeitrichtung erklären. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass die Schrift des Chr. beiden durch eine dazwischen liegende humanere Bearbeitung bekannt war. So lässt sich auch das Bedenken, welches durch diese Übereinstimmung gegen die Schlüsse aus den beiderseitigen Übereinstimmungen erwächst, aufs einfachste heben; Gudeman ist über dasselbe kurzer Hand hinweggegangen.

<sup>4)</sup> Dass jene Äusserungen in  $\pi$ .  $\pi\alpha\vartheta\bar{\omega}\nu$  vorkamen, darauf deutet die Überleitung von S. 458 zu 459 K., ferner dass auch die Entgegnung des Poseidonios in einer Schrift  $\pi$ .  $\pi\alpha\vartheta\bar{\omega}\nu$  stand (im Buche  $\acute{a}$  S. 466 K.), und dass der sonst mit Büchertiteln nicht zurückhaltende Galenos keine Schrift  $\pi$ .  $\pi$ .  $\grave{a}\gamma\omega\gamma\tilde{\gamma}s$  erwähnt. Die platonisch gehaltene Erziehungslehre des Poseidonios kann sieh demnach nicht viel über das von Seneca (de ira) Ausgeführte erhoben haben (Gal. S. 466 f. K.).

erzogen würden und kein Beispiel von Schlechtigkeit sähen oder hörten, doch nicht mit Notwendigkeit in der Zukunft philosophieren müssten, da teils durch die Belehrung der Menge, teils durch die Natur der Dinge die Ursache der Verderbnis in die Seele gebracht würde (S. 461. 462 K.)<sup>1</sup>). Auch diese in die als paradox verrufene Lehre vom Weisen eingreifende Ansicht merzte Ps.-Plutarchos aus.

Ausser den inhaltlichen Milderungen ist aber noch eine Anzahl von Auslassungen festzustellen, die auf das Streben nach Kürze zurückgehen.

In dem Abschnitte über die Rhetorik wird der χειρονομία nicht gedacht. Überhaupt ist das Kapitel über die enkyklischen Fächer dürftig ausgestattet. Die Musik hatte Chrysippos schwerlich beiseite gesetzt; denn mit Beziehung auf die Stoa sagt Quintilianus (inst. or. I 10, 15): et eius sectae, quae aliis severissima, aliis asperrima videtur, principes in hac fuere sententia, ut existimarent sapientium aliquos nonnullam operan his studiis accomodaturos. Mit Vorliebe nimmt Zenon in seinen Vergleichen auf die Musik Rücksicht und hat sich persönlich für dieselbe interessiert (apophth. 19; vgl. Chr. Ath. XIII 565 a).

Ferner fällt eine Anzahl von Wendungen bei Ps.-Plutarchos auf, welche an sich nicht gut verständlich sind und sich nur erklären lassen, wenn man sie als Abkürzungen eines anderen Textes ansieht.

Wyttenbach findet 5 c φιλοσόφω δε όμιλήσαντες 2), 6 c πρὸς δε τούτοις (S. 19) und 3 b den abschliessenden Satz καὶ περὶ μεν εθῶν καὶ βίων ἀρκείτω ταῦτα anstössig. Letztere Redensart konnte allerdings Ps.-Plutarchos an jener Stelle nicht gut gebrauchen, wohl aber Chrysippos, der περὶ βίων geschrieben hatte 3).

<sup>1)</sup> Vgl. Quod an. mor. IV 818 K.

<sup>2)</sup> Bernardakis liest freilich qulosoqia.

<sup>3)</sup> Plut, quom. adul. 26 a ist ηθών καὶ βίων wahrscheinlich stoisch

8 b verlangt Ps.-Plutarchos die Erwerbung klassischer Schriften und eine Auslese (συλλογή) aus denselben κατά το γεωργωθες. An τον γὰρ αὐτον τρόπον sehen wir noch, dass dort ein ausgeführter Vergleich vorgelegen hatte wie 2 b e. 4 c. 9 b. Das tertium comparationis bestand in dem Gedanken, dass auch der Landwirt ein σρανον bedarf.

Mit Recht bezeichnet Wyttenbach die Stelle 4b δει δέ τὸν σπουδαίον παιδαγωγόν τοιοῦτον είναι την φύσιν οίόσπερ ην ὁ Φοῖνιξ ὁ τοῦ 'Αγιλλέως παιδαγωγός als rätselhaft. Gemeint ist natürlich, das sagt der Zusammenhang, der Pädagog solle sittlich gut sein. Inwiefern dies Phoinix zutrifft, gibt Quintilianus an, welcher nur wieder leise gegen die vorzugsweise Betonung des Moralischen durch Chrysippos polemisiert und deshalb vom Lehrer statt vom Pädagogen spricht: II 3, 12 sit ergo (sc. praeceptor) tam eloquentia quam moribus praestantissimus, qui ad Phoenicis Homerici exemplum dicere ac facere doceat. Der Rhetor hätte sich hier auf Cicero (de orat. III 15, 57) stützen können. Die Aufstellung des Phoinix als eines Musterpädagogen hat aber eine Spitze gegen Platon, welcher jenen unter Beziehung auf dessen Worte Hom. I 513 ff. getadelt hatte (Rep. 390e οι δέ τον τοῦ 'Αχιλλέως παιδαγωγον Φοίνικα ἐπαινετέον) 1). Es stand der Stoa, welche im Anschluss an Antisthenes eine freundlichere Stellung zu Homeros einnahm als Platon2), wohl an, an Phoinix festzuhalten und auf das homerische μύθων τε δήτης' έμεναι πρηχτηρά τε έργων (I 443) zu verweisen3).

Nach der Angabe 10b sollte die arvaia noch genauer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Es scheint, als ob Phoinix schon vor Platon in dieser Beziehung gelobt worden sei. Vgl. Xenoph. Symp. 8, 23.

<sup>2)</sup> S. Zen. fr. 195.

<sup>3)</sup> Vgl. 6 c καλύν γάρ τοι μηθέν είκη μήτε λέγειν μήτε πράττειν.

erörtert werden; das geschieht aber 11 c, wo der Platz war, nicht.

Nicht gut verständlich ist in der ps.-plutarchischen Kürze 2 d τὸ παρά τὴν φύσιν und 7 c ἐν ἄπασι γὰρ τὸ τέλειον ἀδύνατον.

Aus diesen Beobachtungen scheint für den Verfasser der Schrift zweierlei zu folgen: 1) Derselbe suchte die Chrysippeische Schrift zu popularisieren und dem Geschmack der römischen Kaiserzeit1) angenehmer zu machen. Hieher ist auch das Vermeiden des stoischen καθίκει?) zu rechnen, wofür det oder προσήκει (12e f. 14b)3) eintritt; ferner der Ausdruck 8a duetv örtor μεγίστοιν άγαθοῖν, welcher wohl dem gewöhnlichen Sprachgebrauche, nicht jedoch der stoischen Theorie gemäss ist4), und die Form des Satzes, dass die Hoffnung auf Ehre (τιμή) und die Furcht vor Strafe (τιμωρία) zwei στοιχεία der Tugend seien (12c). Die persönliche Antipathie des Ps.-Plutarchos gegen die Barbaren könnte hier ebenfalls genannt werden; und wenn Chrysippos den Pythagoreischen Spruch μη γεύεσθαι μελανούρων wirklich mit μη συνδιατρίβειν μέλασιν ανθρώποις δια κακοήθειαν (12d) erläutert hatte, so kann er dies doch nicht in dem wörtlichen Verstande gewollt haben, zu welchem die Ausdrucksweise des Ps.-Plutarchos herausfordert 5).

i) Auf diese führt eben die humanere Richtung. über welche K. Prächter, D. griech.-röm. Popularphilos. S. 20f., gut handelt. Ob die Übereinstimmungen mit Favorinus Gell. noct. Att. XII 1 (s. Wyttenbach) etwas beweisen, bleibe hier unentschieden.

<sup>\*)</sup> Kaðīze steht 13 b im Sinne von "er kam nach Hause".

<sup>5)</sup> Auch Galenos 461 K. scheint statt des Chrysippeischen καθη-κόντως sein προσηκόντως einzusetzen.

<sup>4)</sup> Der Sinn jener Stelle hingegen kann auch als stoisch (nicht aber als Epikureisch) gelten.

<sup>4)</sup> Auch Horatius sat. I 4, 85 will sein: Hic niger est; hunc tu, Ro-

2) Ps.-Plutarchos entledigte sich seiner Aufgabe nicht sehr geschickt; das beweisen die Kürzungen. Dieser Umstand, wie auch die von Wyttenbach mit Grund gerügten Überleitungsformeln, welche recht schülerhaft jedesmal versichern, jetzt komme das Wichtigste, sprechen dafür, dass Ps.-Plutarchos noch ein Neuling in der Schriftstellerei war. Auf die uns abgedroschen dünkenden Bilder sei hier kein Nachdruck gelegt, da bei uns manche Bilder schulmässig geworden sind, welche es dem Altertum nicht waren, so das vom Ackerbau<sup>1</sup>). Die kläglichste Partie des Büchleins ist wohl die Entschuldigung des Verfassers gegen den Vorwurf, er vernachlässige die Erziehung der armen Kinder (8e). Stoisch ist zwar hier der Grundsatz, die rechte Bildung müsse allgemein sein, und auch die Kinder der Armen sollten an der besten Bildung teilnehmen2). Aber ganz unstoisch und unreif ist die Ausrede, wer von seinen Ratschlägen aus Dürftigkeit keinen Gebrauch machen könne, solle das Schicksal (τύχη) anklagen, nicht den Verfasser 3).

mane, caveto, das fast wie eine Parodie zu einem griechischen caveto klingt, in übertragener Bedeutung aufgefasst wissen.

Weissenberger S. 44 ist in der Beurteilung der Schrift etwas zu scharf.

<sup>2)</sup> S. S. 310, 1.

<sup>3)</sup> Man kann übrigens nicht sagen, dass nur auf die Kinder der Freien durchaus Rücksicht genommen werde, wenn auch in der Frage des Unterrichtsgeldes, der Verheiratung, der Wahl der Amme u. s. w., an reichere Leute gedacht wird. Es schien Chr. gewiss ganz selbstverständlich, dass sein Buch nur von Vermögenden und Gebildeten gelesen werde, wie sich auch Panaitios nur an die Vornehmen wandte. Erst in römischer Zeit fiel es wohl auf, dass im allgemeinen meist nur von Erziehung der Freien die Rede war (vgl. Prächter a. a. 10), und deshalb machte der Bearbeiter der Chrysippeischen Schrift den Zusatz τῶν ἐλευθέρων (s. auch 1 a) zu παίδων, ähnlich wie Plutarchos zu dem Chrysippeischen πῶς δεῖ τῶν ποιημάτων ἀποίειν ein τἰν νέον gesetzt hat.

So erscheint das Urteil Wyttenbachs, Ps.-Plutarchos sei ein Schüler gewesen, nicht ohne Berechtigung. Aber auch Christs Widerspruch, die Schrift "enthalte viele treffliche Grundsätze und drastische Aussprüche eines erfahrenen Schulmanns" beruht auf richtigem Urteile¹), und er kann die Vorliebe der Humanistenzeit²) und selbst noch des vorigen Jahrhunderts für das "goldene Büchlein" zu gunsten seiner Ansicht ins Feld führen. Wenn 12a πολλάκις κατεμεμψάμην keine Flunkerei ist³), so fühlte sich der Urheber der ganzen Theorie selbst als bewährten Kenner der pädagogischen Verhältnisse seiner Zeit.

Das Dilemma jedoch, in welches uns die Annahme dieser beiden Behauptungen führt, löst sich aufs beste so, dass man die Bearbeitung einer trefflichen Schrift durch einen ungeschickten Schriftsteller ansetzt. Der verschiedenartige Ton der Schrift gibt dieser Entscheidung einen gewissen Rückhalt.

Litteraturgesch. 1. Aufl. S. 490. Er denkt wohl besonders an c. 18.

<sup>&#</sup>x27;) Wegen Fischarts s. A. Hauffen in den Symbolae Pragenses. Wien 1893, S. 24 ff.

<sup>3)</sup> Vgl. 13a. — 2 α λέγειν εἰώθαμεν kann allgemein gefasst werden.

## C) Schlussfolgerungen aus dem Vorhergehenden und weitere Beiträge zur Kenntnis der stoischen Pädagogik.

Das Ergebnis der vorausgehenden Untersuchung ist ein wenn auch nicht vollständig freier, so doch tieferer Einblick in die stoische Erziehungslehre. Es wird daher nicht mehr erlaubt sein, mit Zeller (III 1 <sup>3</sup> S. 293 Anm.) von "unerheblichen" Resten stoischer Pädagogik zu reden.

Wir sind jetzt vor allem in der Lage, Benutzung der pädagogischen Partien des Platon und Aristoteles durch Chrysippos anzunehmen. Dafür sprechen die Beziehungen des Ps.-Plutarchos zu beiden Männern; mehr noch aber folgende Einzelheiten: Platon¹) wie Chrysippos²) verwenden die Kindermädchen drei Jahre³), und wenn Quintilianus sagt, Chrysippos habe auch (etiam) der Stillamme ihr eigenes Lied gegeben (suum quoddam carmen I 10, 32), so deutet das darauf hin, dass der Stoiker auch den Müttern ein solches Lied zugestanden hatte, ganz wie Platon, der einer Melodie erwähnt, welche die Mütter zum Einschläfern unruhiger Kinder anwenden (Leg. 790 d). Die Berücksichtigung der Musik aber ist zweifellos den eindringlichen Ausführungen des Platon und Aristoteles zu verdanken.

Doch auch die Selbständigkeit des Urteils hat sich Chrysippos gewahrt. Platon lässt den τροφοί die Aufsicht

<sup>1)</sup> Leg. 789 θ εως αν τριετές ἀποτελεσθή τι γεννώμενον.

<sup>2)</sup> Quintil. I 1, 16.

<sup>\*)</sup> Die alten Juden und die Ärzte (Galenos) lassen die Kinder drei Jahre stillen.

über die Spiele der Kinder noch bis zum sechsten Jahre (Leg. 794 a). Chrysippos scheint die Amme nach den drei Jahren entlassen und Beaufsichtigung der Kinder durch die Eltern geheischt zu haben; neben den letzteren sollten wohl die Spielkameraden als Erziehungsorgane auftreten. Jedenfalls aber hat der Stoiker die Wichtigkeit einer richtigen Auswahl der Erziehungsorgane besser zu würdigen verstanden als Platon und Aristoteles.

Daneben ist ein beachtenswerter Schritt die Befreiung der Pädagogik aus den Banden der Politik und ihre unmittelbare Unterordnung unter die Ethik. Im wesentlichen ist die stoische Erziehungslehre individualethisch, indem sie möglichst hohe sittliche Vollendung des Einzelnen anstrebt, um auf diesem Wege das Glück der Gesamtheit zu suchen. Wo sie über diese Grenze hinübergeht, wird sie nicht politisch, sondern sozial. Da Platon und Aristoteles nur an die Stadtgemeinde oder an den monarchischen Staat dachten und mit der Staatshilfe rechneten und auch die Kyropädie und der lakedaimonische Staat Xenophons sich von staatspädagogischen Gedanken beherrscht zeigen¹), darf die Stoa als die Urheberin der spätantiken Theorien der Pädagogik betrachtet und Einfluss derselben auch auf die spätere Zeit bis zu dem Punkte angesetzt werden, an welchem dieser Zweig der Wissenschaft die stiefmütterlich behandelte Psychologie aufnahm und dadurch eine völlige Umgestaltung erlebte<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Auch die politisch wirkenden Pythagoreer können sich der Politik nicht ganz entschlagen haben. Hier sei übrigens bemerkt, dass Ziegler, Gesch. d. Padagogik S. 5 (A. Baum eister, Handb. d. Erziehungs- und Unterrichtslehre f. höhere Schulen. München 1895), mit Unrecht Platon für den ersten hält, welcher die Erziehung zum Gegenstand des Nachdenkens machte. Ausser den Pythagoreern sind hier Phaleas und Hippodamos zu nennen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Wegen Ps.-Plutarchos s. Ziegler S. 11. 46. Durch diese Be-

Aus der Fülle der übrigen Einzelheiten heben sich noch zwei auffallende Merkmale der stoischen Pädagogik heraus: die Bevorzugung des ethischen Unterrichtes und die nur bedingte Anerkennung der gewöhnlichen Unterrichtsfächer. Mit der Hauptrücksicht auf die ethische Bildung hängt es zusammen, wenn schon den ersten Erziehungsorganen Einwirkung in guter Richtung auf den Geist des Kindes diktiert wird, und es ist nicht unwahrscheinlich, dass auch Chrysippos, wie die spätstoische Erziehungslehre, den Unterricht in den Grundwahrheiten der Philosophie auf eine sehr frühe Altersstufe verlegte, wobei natürlich nur etwa an eine Art Katechismusphilosophie zu denken ist.

In den beiden soeben bezeichneten Punkten lässt sich unsere Kenntnis von den erziehlichen Anschauungen der Stoa durch Heranziehen anderer Quellen etwas vergenauern.

Worin Zenon den Wert des ethischen Unterrichts erblickte, lehrt sein Gedanke: wer es verstehe, das ihm Mitgeteilte trefflich aufzufassen und zu nutzen, sei besser als der, welcher alles durch sich selbst finde; dieser komme über das Ersinnen nicht hinaus, jener aber, der sich gut beraten lasse, habe ausserdem noch die praktische Ausführung zur Seite (fr. 196).

Worauf die ethische Bildung, die Zenon persönlich seinen Schülern angedeihen liess, abzielte, sagt der Spott des Komikers Philemon: "Neu ist ja seine Philosophenweisheit; das Hungern lehrt er, und die Schüler kommen: Ein Brot nur, trockne Feigenkost und Wasser!" "Nicht nur zum Essen und Trinken", meinte Zenon, "sind

merkungen legt Ziegler selbst den Wunsch nahe, dass er bei einer Neubearbeitung seiner Geschichte, welche doch für Lehrer höherer Anstalten bestimmt ist, das Altertum nicht beiseite schieben möchte. Die Kyropädie war für Fénelons Télémaque sicherlich in gewissem Masse vorbildlich.

wir auf der Welt" (apophth. 32). In der Mässigkeit ging der Meister selbst mit gutem Beispiele voran, sogar bei Krankheit(apophth. 46); seine Enthaltsamkeit war sprichwörtlich wie die Weisheit des Sophokles (D. L. VII 27). Seine eigene Speise bestand aus einigen Brötchen, Honig und etwas angenehmem Weine (D. L. VII 13); den Gegnern erschien er fast knauserig (D. L. VII 16).

Daher beredete er gerne die Unmässigkeit (apophth. 26. 29) und Schlemmerei (apophth. 43); ebenso die Putzsucht (a. 36), das weibische Salben (a. 41)<sup>1</sup>); ferner Hochmut, welcher der Jugend am allerwenigsten anstehe (a. 40), wissenschaftlichen Dünkel, welcher der Aufnahme des Wissens am hinderlichsten sei (fr. 16)<sup>2</sup>), vorlautes Gerede (a. 12. 38)<sup>3</sup>), einseitiges Tadeln (a. 4. 5), vordringliches, dem Lebensalter nicht entsprechendes Fragen (a. 37)<sup>4</sup>), gedankenloses Reden (a. 13)<sup>5</sup>), viel Reden (a. 21. 14); der Rückertsche Gedanke, dass wir einen Mund und zwei Ohren haben, damit wir viel hören und wenig reden, ist schon von dem Stoiker ausgesprochen worden (a. 20). Auch der Rücksichtslosigkeit (a. 28. 30) und Unverschämtheit (a. 47)<sup>6</sup>) ging er energisch zu Leibe. Schmäh-

<sup>1)</sup> Vgl. Sokrates bei Xenoph. Symp. 2, 3.

<sup>2)</sup> Mit έλεγε δὲ μηδέν είναι τῆς οἰήσεως ἀλλοτριώτερον προς κατάληψιν τῶν ἐπιστημῶν vgl. Herakleitos floril, Monac. 199 (Meineke VI S. 283) Ἡράκλειτος ἔφη΄ οἴησις προκοπῆς ἐγκοπὴ προκοπῆς.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vgl. Cleanth. apophth. 9. Die Freimütigkeit aber hielt Ariston Stob. flor. 13, 22 an der Rede für ebenso wesentlich wie am Wermut die Bitterkeit.

<sup>4)</sup> Vgl. Ariston Stob. flor. 79, 44: "Junge Leute, welche frisch von der Philosophie weg alles meistern wollen und bei ihren Eltern den Anfang machen, gleichen jungen Hunden, die nicht nur die Fremden anbellen, sondern auch die Bewohner des Hauses".

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Vgl. Cleanth. D. L. VII 172.

<sup>6)</sup> Ariston D. L. IV 40 warf dem Arkesilaos seine wüsten Reden und seine Frechheit vor und nannte ihn einen Verderber (φθορέα) der Jugend.

reden lehrte er mit schweigender Verachtung strafen (a. 24)¹). "Arbeit macht das Leben süss", hatte bereits Zenon (fr. 201) gesagt, und Goethes Satz "Die Kunst ist lang, das Leben kurz"²) geht auf ihn zurück³).

Aber auch das Äussere verachtete Zenon nicht in dem Masse, wie man glauben möchte. Er legte den jungen Leuten besonders edlen Anstand in Gang, Haltung und Kleidung ans Herz (fr. 175). Das hängt mit seiner Ansicht zusammen, der Charakter lasse sich aus der äusseren Erscheinung erkennen (fr. 147), einer Ansicht, die sich schon in der Äusserung der Politeia bemerkbar machte, der Weise liebe die Jünglinge, deren Gestalt die schöne Anlage zur Tugend verrate (fr. 172; vgl. a. 17). Klemens von Alexandreia, der uns so manche Prachtstelle aus den Stoikern, wohl durch Vermittelung des Musonios, erhalten hat, überliefert uns das Idealbild eines Jünglings, wie es Zenon gemeisselt habe: Es soll rein das Antlitz sein, die Braue nicht gesenkt, das Auge nicht frech aufgerissen und nicht blöde verschleiert4), nicht rückwärts gebogen der Nacken und nicht lässig 5) die Glieder des Körpers. sondern in Dehnung befindlich gespannten Saiten gleich; gerade Verständlichkeit in der Rede, scharfe Aufmerksamkeit, Erfassen und Behalten dessen, was mit geradem Sinne gesprochen wurde 6), Geberden und Bewegungen in

<sup>1)</sup> Vgl. Kleanthes fr. 102. apophth. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Wilhelm Meisters Lehrjahre. 7. Buch, 9. Kapitel Lehrbrief.

<sup>8)</sup> S. S. 200, 4. Zenon zitiert, wie ὅντως lehrt, hier ein Sprichwort der Ärzte.

<sup>4)</sup> Mignes Vermutung αν κεκαλυμμένον kommt dem Sinne doch etwas n\u00e4her als Cobets διακεκλασμένον, das Pearson allein erw\u00e4hnt.

 $<sup>^{5}</sup>$ ) ἀνέμενα ist mit ἀνέεσθαι ("sich gehen lassen" in gelstigem Sinne) zu vergleichen.

<sup>6)</sup> Die Auffassung dieses Passus ergibt sich aus D. L. VII 20 (τοῖς εἶν λεγομένοις — τῶν ὀρθοῦς εἶρημένων); auch handelt es sich oben nur um das äussere Auftreten. Der Gegensatz ist also: Was der Jüngling

keiner Weise zu zügelloser Hoffnung Anlass gebend. Der Hauch der Scham soll auf ihm blühen und männlicher Blick; ferne sei das Schlendern von Salbbuden zu Juwelierläden, Kleidergeschäften und anderen Buden, wo die Menge hetärenartig geschmückt, gleichsam auf dem Dache sitzend¹), die Zeit totschlägt (fr. 174). Die letzten Worte erheben die Vermutung Wachsmuths, dass wir ein Bruchstück aus der 'Ερωτική τέχνη²) vor uns haben, wohl über jeden Zweifel. Ariston zog ernste Jünglinge den heiteren, allbeliebten vor. Zur Begründung verwendet er denselben Satz, welchen Goethe, freilich in anderem Sinne, gebraucht: der Wein werde gut, der sich als Most hart und herb geberdet habe; der aber, welcher schon im Fasse gut geschmeckt habe, halte sich nicht lange (Senec. ep. 36,3)³).

Ein Hauptmittel zur Erzielung eines guten Charakters muss Zenon im Tadeln erblickt haben. Die meisten der ihm zugeschriebenen Aussprüche enthalten für irgend einen Schüler oder Hörer als Spitze einen Tadel, und Zenon muss hierin Virtuos gewesen sein 4). Deshalb fragte auch

selbst spricht, soll geraden ( $\partial \varphi \partial \phi_s$ ) Sinn haben, und die geraden Gedanken, die er hört, soll er erfassen und festhalten.

¹) Der Sinn ist: sich öffentlich anbietend. Bei den ἐργαστέρια ist wohl nicht bloss an Barbierbuden zu denken (ἐργάζεσθαι hat eine üble Nebenbedeutung).

<sup>2)</sup> Vgl. Xenoph. Symp. 8, 3. Wellmann S. 440 vermutet, was auch mir anfänglich in den Sinn kam, dieselbe sei mit der im Katalog (D. L. VII 4) erwähnten τέχνη identisch. Aber die Anordnung widerspricht, und nach D. L. VII 34 muss die Ερωπικὶ τέχνη ebenso im Katalog gefehlt haben wie Πολιτεία und Διατφίβαί.

<sup>3)</sup> Auf die ὁμοιώματα weist das Gleichnis und aiebat hin. Mehr in Goethes Sinne Alexis fr. 45 (II 313 K.), wozu Kock Plut. mor. 656 a vergleicht,

<sup>4)</sup> Ariston Stob. ecl. II 215, 20 W.: wie man den Kümmel unter Verwunschungen säe, damit er gut wachse, so solle man die Jugend spottend erziehen, auf dass sie sittlich brauchbar werde. Als einer sich

der später abtrünnige Dionysios den Meister, warum dieser ihn allein nicht korrigiere (fr. 52)<sup>1</sup>). Doch bewährte Zenon hiebei seine Einsicht dadurch, dass er jedesmal kurz und bündig ohne Übermass, sozusagen durch die Blume tadelte (D. L. VII 16). Er liebte es ohnehin, sich knapp auszudrücken (apophth. 12); nicht nur die Reden sondern sogar die Silben der Philosophen sollten womöglich kurz sein (a. 9).

Bezüglich des übrigen Unterrichts muss Zenon seine in der Politeia ausgesprochene Meinung von dem Unwerte desselben im Laufe der Zeit geändert haben, wenn auch nicht vollständig<sup>2</sup>). Denn wenn er auch echt kynisch in seinem Schiffbruche für sich die ausschlaggebende Anleitung zum Philosophieren<sup>3</sup>) gesehen hatte (a. 3)<sup>4</sup>), so konnte er bei ruhiger Betrachtung seines Bildungsganges sich dem Gedanken vom sittlichen Werte des Unterrichtes nicht auf die Dauer verschliessen, da er Philosophen nicht nur gehört, sondern auch gelesen hatte<sup>5</sup>). Auch lehrte er nicht nur, sondern schrieb auch. "Wie der Gesichtssinn von der Luft das Licht nimmt", äussert er sich, "so die Seele von den Wissenschaften" (fr. 104). Der Sillendichter

beklagte: Allzu sehr verspottest du mich, entgegnete Ariston: Auch für die Milzsüchtigen ist das Beissende und Bittere nützlich, das Süsse schädlich (Stob. flor. 13. 39).

Ist auch die Anekdote ex eventu erfunden, so ist doch richtig, dass Zenon es auf das διορθοῦν anlegte,

<sup>7)</sup> Pearson S. 202 geht hier etwas zu weit.

a) Er meint zur kynischen Philosophie, zur Dürftigkeit. Deshalb sind die Zusätze einiger Varianten zu είς τὸν τρίβωνα, wie καὶ τὴν στοὰν καὶ βίον φιλόσοφον verfehlt.

Ygl. apophth. 31. Kleanthes unterzog sich dem philosophischen Studium zuliebe allerlei Beschwerden (D. L. VII 168 f. apophth. 1).

b) Belegstellen bei Susemihl, Gesch, der griech, Litferat, i. d. Alexandrinerzeit 1 S. 51.

Timon, der ihm Streberei vorwirft (D. L. VII 15), sagte von ihm (D. L. VII 27):

αλλ' ογ' ατειρής

αμφὶ διδασχαλίη τέταται νύχτας τε καὶ ἤμαφ, und Cicero (Cat. mai. 7, 23) deutet an, dass Zenon wie Kleanthes 1) im hohen Alter den Studien nicht entsagte. Es stimmt daher zu dem Bilde Zenons, wenn der Brief D. L. VII 8 ihm ein Lob für den Lerneifer des Antigonos Gonatas in den Mund legt 2); aber derselbe Brief fügt noch als Bedingung des Lobes hinzu, dass der König nach der wahren und nicht nach der gewöhnlichen, auf Verderbnis der Charaktere hinauslaufenden Bildung strebe. Die Stellung Zenons zu der ἐγχύχλιος παιδεία 3) ist hier ganz richtig gekennzeichnet: sie wurde nur anerkannt als Mittel zum Zweck, nur soweit sie auf praktischen Nutzen abziele d. h. sittlichen Wert habe.

So ist es denn durchaus keine Inkonsequenz, wenn Zenon einerseits die Dialektik seinen Schülern als Mittel zum Auflösen der Trugschlüsse nebenher empfiehlt (vgl. fr. 6) und dem Dialektiker, welcher ihm in dem "Erntenden" sieben Ideen der Dialektik gezeigt hatte, zweimal soviel Lohn gibt, als jener verlangt hatte, nämlich zweihundert Minen (apophth. 10)4), andrerseits aber die gewöhnlichen Kunststückchen der Dialektiker den Gemässen vergleicht,

<sup>1)</sup> Für letzteren vgl. a. 6.

<sup>\*)</sup> Wegen der Unechtheit des Briefs s. Susemihl I S. 52, aber auch Hirzel, Unters. II S. 71 Anm. 1. K. Brinker, Das Geburtsjahr Zenons I S. 8 ff.

<sup>3)</sup> Auf diese ist mit δημώδης angespielt. Antisthenes hatte gesagt: γράμματα γοῦν μη μανθάνειν τοὺς σώφρονας γενομένους ἵνα μὰ διαστρέφοιντο τοῖς ἀλλοτρίοις (D. L. VI 103); daher hier die διαστροφή ἡθῶν erwähnt (wegen διαστροφή s. Zenon fr. 140).

<sup>4)</sup> Die Anekdote ist im Zusammenbang mit dem Bericht über Zenons Schülerverhältnis zu Polemon erzählt. Der gemeinte Dialektiker ist vielleicht Philon, mit dem sich Zenon im Disputieren übte (D. L. VII 16)

die zwar richtig sind, aber nicht Weizen oder sonst etwas Gutes (τι τῶν σπονδαίων), sondern Spreu und Schmutz messen (fr. 5). Die Beweise gegen die Lust hat er gewiss nicht verachtet, obschon ihm das gute Beispiel als wirkungsvoller mehr galt<sup>1</sup>). Wie er selbst hier das Auswendiglernen zurücksetzte, so meinte er überhaupt, nicht Laute und Wörter solle man auswendig lernen, sondern im Hinblicke auf den dauernden Zustand des Nutzens sich beständig üben (apophth. 16). Ihm war gewiss der Betrieb der Philosophie heilig; aber nicht jede Art des Betriebes gefiel ihm (a. 8)<sup>2</sup>).

Auch die Grammatik kann er nicht immer verworfen haben, da er sich selbst, und wie es scheint, nicht ohne Erfolg mit dieser Disziplin beschäftigte (D. L. VII 32), wie später auch Kleanthes und Chrysippos.

Die Freude an Wissenschaft und Kunst galt dem Chrysippos als Ersatz für die Epikureische Lust (Chr. Athen. VIII 337a). Mathematische Wahrheiten wie die, dass die Diagonale zur Seite asymmetrisch ist, betrachtete er als vom Geschicke gegeben (fr. 164 Gercke).

Von den Künsten stand vor allen die Dichtkunst bei den Stoikern in höherem Ansehen als bei Platon, welcher in seinem "Staate" eben mit Rücksicht auf die Erziehung den bekannten Vorstoss gegen die Poesie unternommen hatte.

Zenon schrieb selbst, wie ähnlich vor ihm Aristoteles, Όμηρικῶν προβλημάτων πέντε<sup>3</sup>). Die Schrift war nach

<sup>&#</sup>x27;) S. S. 274. Kleanthes meinte, in alten Zeiten hätten sich, trotzdem die Philosophie nicht allgemein betrieben wurde, doch mehr Leute ausgezeichnet, weil damals die That geübt wurde, zu seiner Zeit aber das Wort (a. 12). Auch apophth. 9 stellt sich Kleanthes auf die Seite der Praxis (έργα) und nicht der Theorie (λόγος).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Das Apophthegma hat Diogenes Laertios dem Zusammenhange nach so verstanden, als ob Zenon tadelte.

<sup>3)</sup> Vgl. Kleanthes περὶ τοῦ ποιητοῦ. Über stoische Homer-

dem Kataloge logisch gehalten, und fr. 198, wo sich Zenon in einer geographisch-ethnographischen Frage für eine bestimmte Lesart zu Od.  $\delta$  83 entscheidet, verdeutlicht diese Eigenschaft noch besser. Wichtiger ist aber fr. 195, welches sich auf die gleiche Schrift beziehen muss. Danach hat unter Berufung auf Antisthenes 1), der im allgemeinen behauptet hatte, Homeros habe die Dinge teils dem Scheine teils der Wahrheit nach dargestellt 2), Zenon im einzelnen durch Interpretation nachzuweisen versucht, dass Antisthenes recht habe, und dass die bei dem Dichter gefundenen Widersprüche 3) auf diesem doppelseitigen Prinzip beruhten. Deshalb schrieb er auch den Margites Homeros zu, indem er meinte, der junge Homeros habe damit seine Anlage zur Dichtkunst erproben wollen.

Das aufgestellte Prinzip wurde jedoch von Zenon wie von Antisthenes<sup>4</sup>) wohl hauptsächlich zur Verteidigung des ethischen Wertes der Homerischen Dichtungen benutzt. Und so mag jene Schrift die logische Basis zu der Schrift "Über das Anhören 5) von Dichtungen" dargestellt haben, welche vor allem über das Anhören von Dramen<sup>6</sup>), aber

erklärung P. Norden, 19. Suppl. z. Fleckeisens Jahrb. 1893 S. 383 Anm. 3. E. Hatch, Griechentum und Christentum. Freiburg 1892 S. 36 ff., ist gerade auf das Verhältnis der Stoa zu Homeros nicht näher eingegangen.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> S. Krischo, Theol. Forschungen. Göttingen 1840 S. 393 f. Da Wellmann S. 443 dieselbe Vernutung ohne Begründung vorträgt. scheint E. Weber, Leipziger Studien 10, 224 Anm. 2, nicht viel darauf zu geben.

P. Hartlich, De exhortat. hist. S. 227, denkt an den Προτρεπτικός περί Θείγνιδος.

<sup>3)</sup> S. E. Weber, Leipziger Studien 10, 225.

<sup>4)</sup> S. Hartlich a. a. O. Weber S. 225f.

<sup>5)</sup> Der stoische Barbarismus erlaubt so zu übersetzen; die Übersetzung "Vortrag" ist angesichts der Fragmente unmöglich.

<sup>\*)</sup> Vgl. Plut. Quom. adulesc, 33 c; auch Kleanthes führte seine Epheben ins Theater (D. L. VII 169), vgl. apophth. 8.

auch von rezitierten Epen gehandelt zu haben scheint. Wir würden nach unseren Verhältnissen eher von Dichterlektüre 1) sprechen.

Dieselbe Frage scheint dann auch Chrysippos in der Schrift περὶ τοῦ πῶς δεῖ ποιημάτων ἀχούειν erörtert zu haben, nur dass nach Ausweis der Kataloge Zenon mehr die logische Methode anwandte, letzterer mehr auf die Ethik sah. Wie Elter, einer seit Wyttenbach öfter ausgesprochenen Vermutung erst die Berechtigung verleihend, ausführte, gibt die Plutarchische Abhandlung πῶς δεῖ τὸν νέον ποιημάτων ἀχούειν den Inhalt und, wie mir scheint, in gewissem Masse auch die Sprache der Chrysippeischen Schrift wieder. Die ethisch sehr gut verwertbare Dichterlektüre wird im Gegensatz zu Platon gerettet, indem die Jünglinge von einer falschen Auffassung der bedenklichen Stellen gewarnt und bewahrt werden.

Ein absonderliches Mittel zu diesem Zwecke, das jedoch vielleicht gerade auf die Jugend Eindruck gemacht haben mag, fanden die Stoiker in "Verbesserungen" (παφαδιοφθώσεις) ethisch anstössiger Verse; es wurden nämlich solche Verse unter möglichst schonender Rücksicht auf den ursprünglichen Wortlaut in das ethisch Richtige ungedichtet — man nannte das μεταγράφειν (Plut. Quom. adul. 33 c. D. L. VII 25 f.), ἐπανοφθοῦσθαι (Plut. 33 d. 1039f) oder ἐναλλάττειν (Plut. fr. comm. in Hesiod. 9 = Procl. ad op. 291 III S. 22 Paris.). Schon dem Antisthenes wird offenbar von Chrysippos eine solche Verbesserung des Verses:

τί δ'αἰσχοὸν εὶ μὴ τοῖσι χοωμένοις δοχεῖ; in den Vers

αισχρόν τό γ' αισχρόν, κάν δοκή κάν μη δοκή

Auch Chr. und Plutarchos sagen kurzweg ἀκούειν, wenn auch letzterer 14 f die ἀκροάσεις von den ἀναγνώσεις unterscheidet.

Dyroff, Ethik d. alt. Stoa.

als freie Improvisation 1) zugeschrieben (Plut. Quom. adulesc. 33 c).

Auch Krates (D. L. VI 86)<sup>2</sup>) dichtete die Verse der Sardanapalinschrift (Athen. VIII 336 a)

χεῖν' ἔχω ὅσσ' ἔφαγον χαὶ ἐφύβρισα χαὶ σὺν ἔρωτι τέρπν' ἔπαθον· τὰ δὲ πολλὰ χαὶ ὅλβια πάντα λέλυνται um in die Verse:

ταῦτ' ἔχω ὅσσ' ἔμαθον καὶ ἐφρόντισα καὶ μετά Μουσῶν σέμν' ἐδάην τὰ δὲ πολλά καὶ ὅλβια τῦφος ἔμαφψε.
Chrysippos gab in seiner längeren Umdichtung der ganzen Inschrift diese Verse so wieder (Athen. VIII 337a):

ταῦτ' ἔχω, ὅσσ' ἔμαθον καὶ ἐφρόντισα καὶ μετὰ τούτων ἔσθλ' ἔπαθον τὰ δὲ λοιπὰ καὶ ἤδεα πάντα λέλειπται.

Ähnliche Spielereien werden von Zenon (Plut. 33 d) zu einem Sophoklesverse 3) und (D. L. VII 25f.) zu zwei Hesiodversen (op. 293) 4), deren zweite Halbverse er vertauschte, von Kleanthes zu zwei Euripidesversen (fr. 111) und von Chrysippos öfter erwähnt (Athen. VIII 337 a. Stoic. rep.

<sup>&#</sup>x27;) Dass der zweite Vers nicht schon bei Euripides stand, geht aus der Version des Serenos (Stob. flor. V 82) hervor, wonach Platon denselben dem Euripides berichtigend entgegenhielt. Serenos muss, da die Situation bei ihm gezwungen ist, die Personen verwechselt haben. Der aus dem Aiolos stammende Vers ward schon von Aristophanes und der Lais parodiert (s. Nauck Eurip. fragm. 19).

<sup>2)</sup> S. Hübner z. St.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Zu Aristippos und Platon, von welchen Gleiches berichtet wird (Pearson zu fr. 197), passt die Weise weniger.

<sup>4)</sup> Dort deutet μεταγράφειν und die Begründung κρείττονα γὰρ εἶναι τὸν ἀκοῦσαι (!) καλᾶς δυνάμενον τὸ λεγίμενον καὶ χρῆσθαι αὐτῷ τοῦ δι αὐτοῦ τὸ πᾶν σιννοῆσαντος κτέ darauf, dass die Verse aus der Schrift πποιητικῆς ἀκροάσως herrühren. — Weitere Belege bei Pearson fr. 196, besonders Plut fr. comm. in Hesiod. 9. III S. 22 Paris. S. auch Liv. XXXII 29 ipse. Cic. pro Cluentio 31, 84 ipsi. Anaxandr. 3, 196 (13) Kock οἱ δέαντοῖοιν σοφοί. Über den Sinn der Hesiodverse A. Rzach. Symbolae Pragenses 1893 S. 171, 184. Schon Aristoteles eth. Nicom. 1095 b, 10 hatte letztere zitiert.

1039 f. 1047 f. Plut. Arat. 1027 f) 1). Letzterer weist (Plut. Quom. adulesc. 34 b d) auch darauf hin, wie man durch solche Änderungen Sätze, die beim Dichter nur für einzelne seiner Personen gelten, für gleichartige Fälle zurecht machen könne; so könne man den Tadel des Odysseus gegen Achilleus in Skyros:

σὐ δ' ω τὸ λαμπρόν φῶς ἀποσβεννὺς γένους ξαίνεις ἀρίστου πατρὸς Ἑλλήνων γεγώς; auf Schlemmer, Gewinnsüchtige, Nachlässige und Unge-

bildete nach folgendem Muster übertragen:

πίνεις ἀρίστου πατρὸς 'Ελλήνων γεγώς 2).

Diese Manipulationen sagen deutlich, wie sehr die Stoiker in den Dichtern zu Hause waren. Ja Zenon ruft aus dem Gedächtnisse die Worte der Niche:

έρχομαι · τί μ'αὔεις;

aus (apophth. 56; vgl. 29). Ariston (D.L. VII 163), Kleanthes (§ 172; apophth. 11 Pears.) und Chrysippos (179. 182) zitieren frei im Gespräche; Dichterstellen werden als Beispiele zu logisch-grammatischen Definitionen (§ 67f.) und als Beweise (§ 114) herangezogen. Auch hier waren die Kyniker Vorbilder, so Diogenes (D.L. VI 38. 44. 52. 53. 55. 57. 63. 66. 67. 103. 104), Metrokles (95) und Krates (90), der wie Zenon im Vorgefühle des Todes Verse spricht (92).

Kleanthes dichtete selbst. Wie unser Hauch, pflegt er zu sagen, helleren Ton hervorbringt, wenn er, durch die Enge einer langen Röhre gestossen, mächtiger geworden ist, so macht der Zwang des Gedichtes unsere Meinungen heller (fr. 50)<sup>3</sup>).

Fast als Uebungsbuch zu solchen Versuchen könnte man die Schrift περὶ ἀποφατικών (Bergk opusc. II 111 ff.) bezeichnen, zu deren Verständnis besonders auch C. Prantl. Gesch. d. Logik I S. 452 f. Aum. 138. dient.

<sup>2)</sup> Charakteristische Stellen für seine Dichterbehandlung Baguet S. 197, 202, 206, 208, Gai, S. 213 K.

<sup>3)</sup> Ueber die Anwendung dieses Grundsatzes durch die Stoiker s.

Wüssten wir Näheres über die von Zenon empfohlenen Unterrichtsmethoden, so wäre das hoher Beachtung wert. Denn er besass in seinen Schriften eine hervorragende Lehrgabe 1), und Epiktetos 2) meint, er habe vom Schicksal die Aufgabe des Lehrens und Aufstellens von Lehrsätzen erhalten, wie Sokrates die des Überführens und Diogenes die des Tadelns.

Er sah, wie seine Philosophie zeigt, auf zahlenmässiges Fixieren des Stoffes. Er liebte Vergleiche und Bilder, und selbst seinen Definitionen stellt er solche zur Seite<sup>3</sup>). Den Eindruck seiner Sätze auf die Zuhörer schwächte er nicht durch Widerlegung möglicher Einwände<sup>4</sup>). Die Kürze und scharfe Zuspitzung seiner Schlüsse war berühmt<sup>5</sup>).

Kleanthes entwirft, um anschaulich zu werden, ein förmliches Gemälde der Lust<sup>6</sup>), oder greift, um eine abstrakte Untersuchung verständlich zu machen, zu lebendigen Beispielen (fr. 98). Den lehrhaften Zweck der leichteren Übersicht mochten die häufigen Verse des Kleanthes

Diels Doxogr. S. 221. — Zugrunde liegt obigem Bilde die Anschauung der Steiker von der  $\varphi \dot{\omega} r \dot{\eta}$  als gestossener Luft.

<sup>1)</sup> Frontonis epistol. I S. 114 Naber.

<sup>2)</sup> Diss. III 22, 19.

<sup>3)</sup> Hirzel, II S. 31 u. Anm. 3. Pearson S. 33 f. S. auch noch Stob. Ecl. II 72, 13 W. D. L. VII 20. 23 ἄνθος. D. L. VII 26 καὶ οἱ θέρμοι πικροὶ ὅντες κτέ. 22 ὤστες ἔψηοἰν κτέ. Stob. flor. 36, 23 ἀποβρέξας. D. L. VII 37 δέλτοις (aus der Schule genommen). fr. 7. fr. 32. Quintinst. or. IV 2, 117 sensu tincta. Die Tonkunst liefert Bilder apophth. 33. D. L. VII 125. Cleanth, fr. 50. apophth, 10.

R. Hirzel, De logica Stoicorum, Satura philol. H. Sauppie obl. Berlin 1879 S. 73 f.

b) Pearson S. 33.

<sup>6)</sup> Ueber die Allegorie in der Litteratur s. S. 97. E. Weber Leipz. Studien X 169; 249 ff. (Vgl. Plat. Crito 50 aff.)

haben, welche dann als Merkverse gedient hätten<sup>1</sup>) All diesen Anregungen folgte Chrysippos.

Auf richtiges Erfassen des Vorgetragenen scheint Zenon grossen Wert gelegt zu haben: Die Philosophen schaden denjenigen unter ihren Zuhörern, welche ihre trefflichen Reden falsch und oberflächlich auslegten; so käme es, dass Knauser und Sauertöpfe aus seiner eigenen und freche und verdorbene Charaktere aus des Aristippos Schule hervorgingen?).

Er gab daher auf grosse Schülerzahl nichts; seine Truppe harmoniere besser zusammen als die zahlreichere des Theophrastos (apophth, 6). Individualisierend suchte er auf seine Schüler einzuwirken, indem er in der Regel mit nicht mehr als zweien oder dreien auf- und abging (D.L. VII 14), und individualisierend studierte er, wie sich in seinen zahlreichen Aussprüchen kundgibt, den Charakter der Einzelnen<sup>3</sup>). Aus gleichem Grunde mag er wohl auch das lästige Herandrängen in seine Nähe durch drastische Abfertigung und durch Verlangen von Geld für die günstigeren Plätze verhindert haben (D.L. VII 14); und nicht auf Nervosität wird es beruhen, wenn er sich bei seinen Vorträgen wenigstens den Rücken freihielt<sup>4</sup>). ungestörter zu sein, hatte er auch die bunte Halle aufgesucht, die, wie es scheint, der Aberglaube der Athener mied, seitdem unter den dreissig 1400 Bürger dort getötet worden waren (D.L. VII 5) 5).

<sup>1)</sup> Aehnlich schon Krische, Theol. Forschungen S. 421, 422.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Fr. 191 wird durch Ariston Cic. nat. deor. III 31, 77 (letzteres wohl aus den Chrieen: dicere solebat) erläutert.

<sup>3)</sup> Zwei Gruppen macht er, wenn er die Schüler in Freunde der Rede (φιλόλογοι) und in Freunde des Redens (λογοφίλοι) einteilt (fr. 200 und Pearson dazu; vgl. Stob. ecl. II 104, 10).

<sup>4)</sup> Zur Erklärung U. Köhler, Rhein. Mus. 1884. 39, 297. L. Grasberger, Erziehung u. Unterr. II S. 216 ff.

<sup>5)</sup> Doch hatte ein Dichterbund, ebenfalls Stoiker genannt, vermut-

Die katechesierende Unterrichtsweise muss in der Stoa einen breiten Raum eingenommen haben, da von Frage und Antwort in der Logik der Stoa oft die Rede ist und man es sogar für nötig hielt, die sittliche Gleichgiltigkeit dieser Handlungen zu betonen (Stob. ecl. II 97. 4 W.).

Zu schaffen machte den Stoikern die Frage, ob man für den Unterricht Geld nehmen solle. Während spätere Stoiker das für unwürdig erklärten, waren die alten Stoiker der Ansicht, man könne selbst philosophische Grundsätze um Lohn mitteilen 1). Doch kann dies nur insoweit zugelassen worden sein, als es sich um Gewinnung von Lebensunterhalt für den verarmten Philosophen handelte2); und man hat hier einen Unterschied zwischen ärmeren und reicheren Schülern gemacht3). Zenon legte selbst dem armen Kleanthes die Abgabe von einem Obolos auf, aber lediglich aus erzieherischen Gründen (D. L. VII 169)4). Chrysippos gab den Rat, das Geld je nach Umständen vorauszunehmen oder sich nachzahlen zu lassen und, wenn man sicher gehen und zugleich würdig handeln wolle, einen Vertrag mit dem Schüler zu machen (Chr. Stoic. rep. 1043 e f. 1047 f). Aber

lich Komödiendichter, sein Stelldichein zur Zeit der alten Komödie dort gehabt (D. L. VII 5).

<sup>1)</sup> S. Stob. ecl. II 110, 1 W und G.-Pr. Würzburg 1896, 47.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. Zenons pietätvolles Verhalten gegenüber seinem Lehrer Krates (D. L. VII 12).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Timon wirft dem Zenon die Armut vieler seiner Schüler vor (D. L. VII 16). Wenn besondere Plätze für Arme erwähnt werden (D. L. VII 22. Grasberger, Erziehung u. Unterr. II S. 48. 221), so hat das den Sinn, dass Zenon, um das Gedränge zu vermeiden, von den Zunächststehenden Geld verlangte.

Συγγυμνάζειν; s. fr. 12. 107 (σιγγυμνασία). Γυμνασία neben άσκησις D. L. VI 70.

auch er wollte nicht, dass man um des Geldes willen lehre (D. L. VII 188 f) 1).

Zur Charakteristik der stoischen Pädagogik sei endlich noch einer Frage gedacht, in welcher die Stoa dem Christentum vorarbeitete, und welche auch für unsere Zeit grosse Bedeutung gewonnen hat. Es handelt sich um die Frage, ob Mann und Weib in gleicher Weise ethisch veranlagt sind.

Die Antwort des Kleanthes lautete bejahend; eine seiner Schriften trug den Titel περί τοῦ ὅτι ἡ αὐτή άρετη και άνδρος και γυναικός. Nun sagt περί bei Kleanthes freilich nicht mit Sicherheit, ob die Schrift im günstigen Sinne abgefasst war. Aber Antisthenes hatte behauptet: ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς ή αὐτή ἀρετή (D. L. VI 12), Zenon gleiche Kleidung für beide Geschlechter geheischt2), und Musonios (Stob. ecl. II 244, 6 Moυσωνίου έχ τοῦ "Ότι καὶ γυναιξὶ φιλοσοφητέον) entscheidet sich in zustimmender Richtung, wie er auch in der Abhandlung über die Frage εὶ παραπλησίως παιδευτέον τὰς θυγατέρας τοῖς viors (Stob. ecl. II 235, 23) Beweise für den Satz beibringt: ὅτι δὲ οὐχ αλλαι άρεται ἀνδρὸς, άλλαι δὲ γυναιχός. ģάδιον μαθείν (236, 8)3). Es sei hier erlaubt, nochmals an Platon zu erinnern. Dieser hatte nur an die Frauen der Wächter gedacht und die Frage so formuliert (Rep. 452 e): πότερον δυνατή φύσις ή ανθρωπίνη ή θήλεια τη τοῦ

Vgl. Stob. ecl. II 109, 22 W., wo auf ποτέ der Nachdruck liegt.
 S. S. 207.

<sup>3)</sup> Wendland, Quaestion. Muson. S. 23, führt Lactant, instit. III 25 an, der bezeugt, dass die Stoiker den Frauen das Philosophieren zugestanden, sowie Senec. ad Marciam de consolat. 16, wo Beispiele aus der römischen Geschichte beigebracht werden für den Satz: quis autem dixerit naturam maligne cum mulierum ingeniis egisse et virtutes illarum in artum retraxisse? par illis, mihi crede, vigor, par ad honesta, libeat tantum, facultas est; dolorem laborem que ex aequo, si consuevere, patiuntur.

άρρενος γένους χοινωνήσαι είς άπαντα τὰ έργα; Von 451 d bis 457b führt Platon den Beweis dafür, dass den Frauen die gleiche Erziehung hinsichtlich der Gymnastik, der Musik und des Krieges zu geben sei wie den Männern; 455d heisst es, dass die Frau der Natur nach (xarà φύσιν) an allen Beschäftigungen teilhat, nur dass die Frau im allgemeinen etwas schwächer sei als der Mann. Dagegen hatte Aristoteles in seiner Politik (1259b, 1ff.) gefunden, dass zwar Sklaven, Frauen und Kinder an den ethischen Tugenden teilhaben, aber nicht auf die gleiche Weise. Seine Worte sind dann (1260 a, 20): ωστε φανερον στι έστιν ίδια ή άρετη των είρημένων άπάντων, και ούν ή αὐτή σωφροσύνη γυναικός και ανδρός, οὐδ' ανδρία και δικαιοσύνη, καθάπερ ώετο Σωκράτης, αλλ' ή μεν αρχική ανδρία ή δ' ύπηρετική, όμοίως δ' έχει και περί τὰς άλλας. Gegen die Peripatetiker also wird sich des Kleanthes Schrift gerichtet haben. Platon hatte nur einen Gradunterschied (vgl. Rep. 451 e ἀσθενεστέραις - ἰσχυροτέροις) anerkannt, Aristoteles den Gradunterschied (τω μαλλον καὶ ήττον διαφέρειν) geleugnet und den Artunterschied είδει διαφέρειν (1259b, 37ff) behauptet1); auf die Seite Platons stellte sich also Kleanthes und bewies, was dieser nur für die natürliche Anlage beweisen wollte, für die geistige Verfassung des Menschen. Auf welchem Wege Kleanthes den Beweis führte, ist vielleicht aus den Darlegungen des Musonios zu ersehen, der auch sonst (Stob. ecl. II 243, 1) auf Kleanthes Rücksicht nimmt, und der mit einigen Epitheta des gerechten Weibes (αμεμπτος Stob. ecl. II 245, 18. ἐπιμελής 245, 20) sich an Kleanthes anzulehnen scheint, da dieser vom sittlichen Gute dieselben Eigenschaften ausgesagt hatte. Auch die Schätzung des πόνος

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Für sehr notwendig hält Theophrastos Stob. ecl. II 207, 10 bei Frauen eine allgemeine litterarische Bildung, warnt aber vor tieferer Einführung, da diese Blaustrümpfe erzeuge.

und des cósoc in beiden Stücken des Musonios (236, 26, 245, 29) erinnert an denselben. Ferner müssen wir bedenken, dass Kleanthes zwischen Platon und Musonios liegt; zwischen beiden letzteren finden sich aber einige Ähnlichkeiten, so der Hinweis darauf, dass die weiblichen Hunde ebenso gezogen werden wie die männlichen (Plat. Rep. 451 d. Stob. ecl. II 235, 30), und die Berücksichtigung der Meinung, die Frauen sollten das Haus hüten (oixovoetv Plat. Rep. 451 d. Stob. ecl. II 238, 10, 246, 15.), die Frauen seien schwächer, die Männer stärker (Stob. ecl. II 238, 4). Manchmal würden die Männer von den Frauen übertroffen, wo man es nicht erwarten sollte, und umgekehrt (Stob. ecl. II 238, 11)1); auch gedenkt Musonios der Gymnastik (Stob. ecl. 238, 10). Besonders aber gemahnen beide Stücke des Musonios an den Anfang von Platons Menon (73a ff.), auf welchen auch Aristoteles, wie die parallele Zusammenstellung von Frau, Kind und Sklaven zeigt, deutlich anspielt; dort wird nachgewiesen wie hier. dass auch die Frau, wenn sie gut (ἀγαθή) sein will, bei ihren Beschäftigungen die Tugenden benötigt, z. B. die σωφροσύνη. Es darf daher angenommen werden, dass Kleanthes ähnlich wie Musonios verfuhr und die vier Kardinaltugenden auch bei den Frauen feststellte; wenn Musonios als Tugenden die φρόνησις, δικαιοσύνη, σωφροσύνη und ardosia (236, 10. 244, 27) nimmt und nicht die éyχράτεια, so hat er sich der gewöhnlichen Annahme der Stoa lieber angeschlossen als dem abweichenden Standpunkte des Kleanthes. Die Streitfrage ward auch von Plutarchos in der Schrift ὅτι καὶ γυναῖκα παιδευτέον (Wyttenbach V 842 ff.) berührt und gleichsam als Nachtrag dazu (τὰ ὑπόλοιπα τῶν λεγομένων εἰς τὸ μίαν είναι

<sup>1)</sup> παραπλησίων (zu τροφήν) Plat. Rep. 451 d. παραπλησίως Stob. ecl. II 235, 30. 238, 25.

καὶ τὴν αὐτὴν ἀνδρός τε καὶ γυναικὸς ἀρετήν mulier. virtut. 242 f) erscheinen die historischen Bilder der Γυναικῶν ἀρεταί, in deren Einleitung die einzelnen Tugenden (φρόνησις, δικαιοσύνη, ἀνδρεία, 243 d) wieder auftauchen 1).

<sup>1)</sup> Von denselben ist wohl auch in der Schrift "τι καὶ γυναϊκα παιδεντέον die Rede gewesen, da es von sieben Fragmenten vier mit der Trunkenheit zu thun haben, also auch mit der Mässigkeit. Vgl. οἶνοφλυγίαν Musonios Stob, ecl. II 236, 18 mit οἰνὰφλυξ bei Plutarch fr. 3, 842 c.

## Cap. IV.

Die geschichtliche Stellung der alten Stoa.

Der Begründer der Stoa wurde vielleicht in demselben Jahre geboren, in welchem Alexander der Grosse den Thron Makedoniens bestieg: er kam nach der geistigen Hauptstadt der Welt neun Jahre, nachdem Alexanders Leben so jäh geendet hatte; als Lehrer trat er auf zu einer Zeit, da das Weltreich des grossen Eroberers schon zerstückelt war und der aus dem Osten herübergeeilte Demetrios Poliorketes in Makedonien die Lage beherrschte. Chrysippos, mit dem wir abschliessen, da bereits seine nächsten Nachfolger in nicht unwichtigen Punkten die altstoische Lehre modulierten, starb in den Tagen des zweiten punischen Krieges, welcher Rom und Griechenland einander näher brachte. Selten hat die Geschichte mit mächtigeren Tönen dem sinnenden Gemüte die Nichtigkeit des irdischen Glanzes und der Macht gepredigt als damals, da das weiteste Reich unmittelbar nach dem Tode seines Stifters in eine Reihe kleiner Staaten zerfallen war, deren Bestand jederzeit durch ruhmsüchtige Feldherrn bedroht werden konnte; selten aber auch den Triumph des menschlichen Geistes in gleichem Masse zur Schau gestellt. Noch war Rom für den Osten nicht das grosse Fragezeichen geworden. Es waren Jahre grösster politischer Verwirrung: von einem Vaterlande konnte nicht mehr gesprochen werden; die berühmten Stadtgemeinden Griechenlands befanden

sich im Zustande tiefster Ohnmacht. Orient und Occident wurden durcheinandergewirbelt; nicht mehr ruhig und stetig fand der Austausch der beiderseitigen Kulturerzeugnisse statt. Die Beschützung von Kunst und Wissenschaft wurde zu einem Machtmittel an den Königshöfen der alexandrinischen Zeit, von der Augustus in dieser Beziehung ebensoviel gelernt hat als Karl der Grosse von den Byzantinern. Die reine Freude an geistiger Arbeit, die das Zeitalter der Sophisten so merkwürdig macht, und die einem Platon erlaubte, höchsten Problemen in halb spielender Weise zu nahen, war dahin. Die Philosophie selbst litt noch unter den Nachwirkungen des sophistischen Skeptizismus und rang noch in dem Bemühen, aus dem Widerstreite der verschiedensten Welt- und Lebensanschauungen eine einheitliche Auffassung zu gewinnen. Die Reizlosigkeit und Kleinlichkeit der Politik richtete den Blick der Begabten mehr ins Innere und liess die ethische Not tiefer zu Bewusstsein kommen. Ebenso aber hatte der Zwang der politischen Verhältnisse, der den Schwerpunkt griechischen Lebens vom Zentrum weg an verschiedene Punkte der Peripherie verteilt hatte, den Gesichtskreis notwendig erweitert und die Anregungen der Sophisten, die auf die Sitten fremder Völker hingedeutet hatten, zu ethnographischen Studien im vergleichenden Sinne anwachsen lassen; der Beigeschmack nationalen Hochmuts, welcher dem Interesse an fremden Völkern seit Homeros anhaftete, musste schwinden,

Zwei charakteristische Züge, die sich an der ethischen Philosophie der Stoa wahrnehmen lassen, erklären sich zum Teile aus diesen Umständen: die tiefe Innerlichkeit und der Kosmopolitismus. Zum andern Teile begünstigten die persönlichen Verhältnisse der alten Stoiker eine solche Richtung. Schon vielfach ist bemerkt worden, dass dieselben ihre Heimat im Osten gehabt hatten, nahe den Ländern, die den Hauptsitz der semitischen Stämme bildeten.

Die griechischen Dialektinschriften können zeigen, wie dort orientalisches Wesen und hellenische Sprache auf einander einwirkten!). Zenon und Kleanthes kamen in einem Alter nach Athen, wo die geistige Grundstimmung des Menschen schon entwickelt zu sein pflegt 2). Es ist daher nicht unwahrscheinlich, dass sie das Ferment ihrer ethischen Ansichten aus dem Orient mitbrachten: weshalb sie sich für die Sokratische Form der griechischen Philosophie und zwar für die kynische Abart 3) mit ihrem Kosmopolitismus entschieden, ist dann sofort verständlich. In die Beleuchtung, welche dieser Zusammenhang gewährt, lässt sich auch die Beziehung rücken, in welchem die Stoa zu dem Asiaten Herakleitos stand. Es werden nicht lediglich landsmannschaftliche Gefühle gewesen sein, welche die dem Orient entstammten jüngeren Leute gerne in die stoische Schule führten. Der Verfasser des Buches der Weisheit und Philon der Jude haben mit feinem Takte ihre innere Verwandtschaft mit der Stoa herausgefühlt. Schon die Griechen müssen sich von der Persönlichkeit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Nach den Angaben, die R. Meister, Die griech. Dialekte. Il Göttingen 1889 S. 192ff., macht, scheint das Phönizische auf Kypros das älteste gewesen und nur sehr allmähtlich durch das Griechische überwunden worden zu sein. Eben Ketion (Kition) war ein Hauptsitz der Phönizier und wurde wohl erst durch Ptolomaios I. nach 312 ganz gräzisiert. So findet sich für die Insel neben griechischer Einwirkung auf die Phönizier Einfluss der Phönizier auf die Griechen in den Götternamen (Meister II S. 97, 206, 208). Der Name Ketion selbst ist semitisch,

<sup>2)</sup> Nach D. L. VII 32 hatte sich Zenon sehon in seiner Vaterstadt hervorgethan (vgl. Tennemann IV S. 4). Gerade die Dissidenten waren in anderer Lage: Dionysios war am Pontos zu Hause, Ariston ein Chier, und Herillos wurde in der Luft Athens gross.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Tennemann IV S. 5 sagt, dass die Lebensart der Kyniker dem Geiste der Griechen entgegen war. Übrigens erhebt sich immer noch die Frage, ob uns nicht die kynische Philosophie in stoischer Färbung erhalten ist.

des Zenon fremdartig berührt gefunden haben, da keinem anderen Philosophen seine Herkunft in der Weise vorgeworfen wird wie dem Poenulus. Es kommt bei der Beurteilung eines ethischen Systems nicht nur auf den sachlichen Inhalt und die Form an; die Betonung, welche auf einzelne Bestandteile gelegt wird, die Schärfe, mit welcher gewisse Begriffe gefasst werden, kurz, was man den Geist einer Lehre nennt, ist ebenso wichtig. Die andern griechischen Schulen, deren letzte Zuflucht das Masshalten ist, lassen sich leicht mit dem ästhetisch-mathematischen Wesen des griechischen Volkes in Verbindung bringen. Die stoische Lehre aber ist, als Kombination aus verschiedenartigen griechischen Systemen aufgefasst, nicht vollständig begriffen. Nicht einmal als Verfeinerung des groben Kynismus, dessen Anhänger übrigens selbst zum Teil vom Osten kamen, ist sie ganz verständlich. Philosophische Kombinationen pflegen weder so konsequent noch so lebenskräftig zu sein wie Zenons System 1). auffallend innige Vereinigung zwischen idealistischer Tendenz und materialistischer Begründung kann ich mir nur so erklären, dass jene im Keime vorhanden war und diese erst aufgepfropft wurde. Denn mögen auch Idealismus und Materialismus, wenn dieser perfektionistisch ist, an sich keine Gegensätze sein, so verlange ich doch bei dem einzelnen Materialisten, da der Materialismus weder notwendig noch in der Regel idealistisch ist, zu wissen, wie es kam, dass jener sich für die idealistische Richtung entschied, zumal bei einem antiken. Um von weiter abliegenden Religionen zu schweigen, sei deshalb hier an die jüdische erinnert, an ihre starre Unterscheidung zwischen Gerechten und Gottlosen, an die Gleichsetzung des letzten

<sup>1)</sup> Vgl. Siebeck, Unters. z. griech. Philos. 2. Aufl. S. 181.

Begriffes mit dem des Thoren 1) und an den Begriff "Sünde" und "Missethat" der Psalmen (άμάρτημα, άμαρτία). Auch wird der monistische Pantheismus mit einer Kraft und Färbung vorgetragen, die nicht mehr griechisch ist 2). Wenn sich die Stoiker bei der Lösung des Dualismus so leicht durch das Heraklitische Bild der Spannung und etwa noch durch das Nebeneinander von Gut und Bös auf der Pythagoreischen Tafel der Gegensätze beruhigen liessen, so könnte die eigenartige Überwindung des Dualismus, welche die phönizische Religion gibt, mitgewirkt haben. Nehmen wir an, dass die Stoiker von der Einheit der Welt ausgingen, so verstehen wir die Rücksichtslosigkeit ihrer Mythenerklärung, die denn doch, besonders in ihrem Tone, über das Mass dessen binausgeht, was sich ein geborener Grieche erlauben konnte. Ihre Laxheit in geschlechtlichen Dingen und in allem, was Sitte heisst, würde leichter begreiflich.

Mit diesen Andeutungen soll jedoch nur gesagt werden, dass die Frage nach der Beeinflussung des Zenon durch orientalische Vorstellungen eine offene ist. Vor allem wäre es verkehrt, wollte man mehr als die Grundstimmung oder das Temperament der stoischen Philosophie zu dem Osten in Beziehung bringen. Der dogmatische Inhalt der stoischen Lehre lässt sich aus dem Vorgange der sokratisch-kynischen<sup>3</sup>), die Form und die Methode aus dem der Aristotelischen Philosophie<sup>4</sup>) und aus eigener Denkthätigkeit des Zenon verstehen. Wenn sich über-

<sup>1)</sup> Psalm 14.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vgl. den Zeushymnus des Kleanthes mit den Psalmen, in denen die Unterordnung unter das Gesetz Gottes gepredigt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vgl. Antisthenes D. L. VI 10 ff. 103 ff. Das Wort ἀδιάφορα jedoch wird den Kynikern dort (105) mit Unrecht imputiert.

<sup>4)</sup> Wenn er die Leidenschaft als Übermass eines Triebes betrachtet, so spielt sogar die Aristotelische μεσότης etwas herein.

dies nicht nur bei Xenokrates 1), sondern auch im Axiochos und bei Philippos von Opus 2) Anklänge an die Stoa finden, so beweist das, wie glücklich Zenon die Stimmung weiterer Kreise zu treffen und die Ideen verschiedener Schulen zu vereinigen wusste 3). Seine Absicht war, dabei offenbar so zu philosophieren wie Sokrates 4). Neu ist die Ausbildung der Trieblehre, die tiefere Fassung des Begriffes Natur, die eingehendere Reflexion über den Zusammenhang der Tugenden und die Unverlierbarkeit derselben, die Überspannung des Tugendideals, die Herausstellung der Begriffe προηγμένα, καθηκον und προκόπτων, welche allein eine Anwendung der kynischen Theorie auf das praktische

<sup>1)</sup> Der Begriff vom πρώτον οἶκεῖον ist wohl besonders von diesem angeregt: von der Akademie wohl die Lehre von den προηγμένα κατὰ φύσιν. Der Grundsatz vom naturgemässen Leben jedoch ist, da er bei den Kynikern schon vorlag (s. S. 28, 3), methodisch richtig auf diese und nicht auf die Akademie (Zeller III 1 ³ S. 360) zurückzuführen. Die stoischen Etymologien lehnen sich an Platons Kratylos (Ζῆνα — ζῆν, ψυχή — ἀναψύχειν) an; aber die für εὐδαίμων D. L. VII 88 stammt von Xenokrates (R. Heinze, Xenokrates S. 144; vgl. S. 81 Anm. 3. S. 97).

<sup>7)</sup> Ueber den Pessimismus der Epinomis (973 c) s. Bäumker, Das Problem der Materie S. 147. In derselben hat der Weise eine Rolle, daher der Nebentitel φιλίσοφος; oft die ἀνθηφατίνη φέσες, bes. 979 b; die (platonisch)-stoischen Ausdrücke für glücklich (μαχάφιος, εὐδαίμων, θεσειβής), μία σύστασις 981 b, fünf Elemente 981 b, 984 c, ποιοῦν καὶ πάσχον 982 b. die Achtung der Barbaren 973 d, bes. 985 a ff; die Platonischen Tugenden sind terminologisch verwendet. Es ist daher nicht so ganz zu verwundern, wenn Stallbaum an Einfluss der Stoa dachte.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vgl. z. B. auch, was H. Siebeck, Unters. z. Philos. d. Griechen. Freiburg 1888 S. 250, über das Zusammentreffen von Aristoteles und Herakleitos ausführt.

<sup>4)</sup> Die Berufung auf Sokrates ist in den Fragmenten natürlich selten erhalten; s. jedoch S. 216, 3. 226, 7. Für Ariston Cic. ac. pr. II 39, 123 und Euseb, praep, ev. XV 62. 1045a Mign.; das Sokratische Zitat Hom. 8 392 auch Muson. Stob. eel, II 245 W. Chrys. Stoic. rep. 1045f, 1046a, wo noch Polemon und Straton gelobt werden (vgl. Cic. Tusc. I 17, 39).

Leben im grossen ermöglichten<sup>1</sup>). Zenon begann mit den einfachsten Begriffen und Sätzen und behielt diese Richtung bei, indem er einen architektonischen Autbau seines Systems, meist mit Hilfe der Dreigliederung<sup>2</sup>), durchführte. Die am tiefsten einschneidenden Veränderungen sind dem Meister der Schule selbst zuzuschreiben, wobei neben der Absicht, der Volksanschauung einigermassen gerecht zu werden, der Anschluss an Herakleitos von Bedeutung war. Der mächtigste Hebel für den Fortschritt, welchen Zenon nahm, war sein ausgebreitetes Studium, das mehrfach bezeugt ist. "Wie die Biene", sagte er, "auf viele Blumen fliegt und das Schönste nimmt, so dürfe man auch die geistigen Errungenschaften vieler weiser Männer sammeln"3).

Die Entwickelung innerhalb der alten Stoa führte nicht zu Neubildungen, sondern um den ersten Kern wuchsen nur neue Ringe. Weder Trieb- noch Ziellehre, noch die Lehre von den Handlungen oder die von den Leidenschaften sind in wesentlichen Punkten verändert worden, und auch das Bild des Weisen trägt stets die stereotypen Züge. Die Polemik des Karneades hat tiefer gehenden Einfluss auf die Veränderung der stoischen Lehre geübt als die

<sup>&#</sup>x27;) Gegenüber A. Schwegler, Gesch. d. griech. Philos. Herausg. v. A. Köstlin. Freiburg 1882 S. 407, und E. Rhode, Psyche. Freiburg 1894 S. 605 Anm. 1, ist zu bemerken, dass Zenons Philosophie, sobald sie spezifisch stoisch war, die praktische Lehre von den προηγμένα schon enthielt, und dass die stoische Gottheit eben auch ein konkretes aktives Vorgehen nach dem Gesichtspunkte κατὰ und παρὰ φίσιν verlangt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Mit der Dreigliederung ist, ausgenommen die Leidenschaften, eine Vierteilung eigentümlich verbunden; s. S. 71, 5.

a) Spengel, Συναγωγή τεχνών S. 190 Anm.; vgl. D. L. VII 25.
— Das Bild stammt von Isokrates 1, 52; weiteres Wyttenbach zu Plut, de aud. poet. 32 e. — Eine genaue Abrechnung zwischen der Stoa und ihren Vorgängern nimmt M. Heinze, Stoicorum ethica ad origines suas relata, Naumburg 1862 (G.-Pr. von Schulpforta), vor.

des Arkesilaos. Feinere Einteilungen mit vermehrtem Begriffsmaterial, neue Syllogismen, genauere Definitionen, erweiterte Begründungen sind das Meiste, was die Nachfolger Zenons hinzuthaten. Das Bedeutendste in dieser Richtung leistete Chrysippos, der von allen Seiten her das System ausbaute und stützte<sup>1</sup>); bei ihm finden sich die Berührungen mit Aristoteles am zahlreichsten<sup>2</sup>). Nach allen Seiten hin sehen wir diesen Meister der Logik im Kampfe gegen Platon, Aristoteles, gegen die Akademie, gegen Epikuros, aber auch gegen die allzu selbständigen Mitglieder der Schule; nur in nebensächlichen Dingen kann er sich von Zenon, mehr vielleicht, wie z. B. in der Frage von der Unverlierbarkeit der Tugend und in der Schätzung der Lust, von Kleanthes entfernt haben<sup>3</sup>).

Über Anleihen bei der Medizin vgl. Stein, Psychol. d. Stoa
 132 Anm. 252 f., und s. die Mitteilungen aus der Schrift περὶ παθῶν.

<sup>\*)</sup> Hierher gehört u. a. besonders der Begriff ἐπιγέννημα, der Gedanke von der Stufenordnung der Geschöpfe (auch Platonisch), der teleologische Zug einzelner Betrachtungen und die Betonung der Gerechtigkeit, das Beispiel Chr. Stoic. rep. 1050 a (vgl. eth. Nicom. 1105 a. 21 γραμματικοί καὶ μονοικοί). Mit fr. 128—140 u. S. 699 Gercke vgl. eth. Nicom. 1101 b, 18 ff. Aristotelisch ist auch der Gang der Untersuchung Chr. Gal. 419 nach den Fragen πῶς καὶ διὰ τί, wobei sich Chr. sehr vorsichtig hält. Über den altstoischen Aristotelismus s. H. Sie be ck, Unters. z. Philos. d. Griechen. Freiburg 1888 S. 181 ff., und besonders über den teleologischen Charakter der stoischen Physik und Theodicee S. 226 ff. Vgl. A. Aall, Der Logos. Leipzig 1896. I S. 99.

<sup>\*)</sup> D. L. VII 179 ist übertrieben und eigentlich durch den Zusatz widerlegt. Die Nachricht könnte, soweit sie Zenon angeht, auf einem Missverständnis beruhen, da das häufige πρὸς Ζέτνονα des Katalogs statt als Widmung (s. z. B. noch πρὸς τοὺς κριτικοίς πρὸς Διόδωρον, πρὸς τὰς ἀναζωγραφήσεις πρὸς Τιμώνακτα) als Zeichen der litterarischen Gegnerschaft gefasst werden konnte. Cic. acad. pr. II 47, 143 weiss nur von Zwiespalt mit Kleanthes, an einer Stelle, wo er Unterschiede feststellen will, und de fato 7, 14 in der schwierigen Frage der εἰμαρμένη (vgl.

Denn dieser war, so schroff und sogar einseitig¹) er die Sekte nach aussen hin vertrat, Ariston gegenüber zu vorsichtig und zurückhaltend gewesen. Zeichnet den Kleanthes der poetische Schwung aus und im einzelnen das Verdienst, den Tonosbegriff durchgeführt zu haben, so den Schüler die logische Schulung und der Hinweis auf den Begriff ἐπιγέννημα und auf den Unterschied von Gattung und Art²). Der Widerspruch aus dem eigenen Lager hatte sich besonders in der Ziel-, Tugend- und Güterlehre geregt, und thatsächlich hat die Polemik eine Klärung und schärfere Formulierung einzelner Sätze veranlasst; so mag auch der inhaltlich nicht gerade neue, aber erst durch Chrysippos zum Range eines Dogmas erhobene Satz, dass die Leidenschaften Urteile sind, entstanden sein.

Mit anderen Schulen und mit Ariston scheint Herillos eine Vermittlung unternommen zu haben. Ariston selbst ist ohne Zweifel der eigenmächtigste Charakter der ganzen Schule. In den genannten Teilen der Ethik wie in seiner Stellung zur parainetischen Ethik, zu den anderen Disziplinen der Philosophie und in seiner nominalistischen Richtung bekundet sich das zur Genüge. Kraft der Rede, pädagogisch-didaktisches Geschick und eine auch in Zenons Absicht gelegene Vorliebe für Einfachheit und innere Geschlossenheit des Systems lassen sich aus den Fragmenten erkennen. Die vorliegende Darstellung wird gezeigt haben, dass er durchaus nicht so sehr abseits steht, dass man

Cleanth. fr. 18. 19). Orig. c. Cels. II 12. patr. 11, 817 b Mign. ἀλλὰ καὶ ὁ Χρ. πολλαχοῖ τῶν συγγραμμάτων αὐτοῦ φαίνεται καθαπτόμενος Κλεάνθος καινοτο μῶν παρὰ τὰ ἐκείνω δεδογμένα lässt darauf schliessen, dass solche Vorwürfe auf Leute wie Poseidonios zurückführen. Die aus Antipatros περὶ τῆς Κλεάνθους καὶ Χρισίππου διαφορᾶς bekannte Einzelheit (Stoic. rep. 1034 a) ist bedeutungslos.

<sup>1)</sup> S. S. 65 f.

<sup>7)</sup> Nach Chr. wird das yévos mit dem Verstand, das előos mit dem Sinne wahrgenommen (Stein II S. 139 Anm. 275).

ihn aus den Reihen der Stoiker verbannen dürfte 1); besonders in der Lehre von den Leidenschaften und vom Weisen ist er doch mehr als blosser Kyniker. Ja da, wo er mit Chrysippos übereinstimmt, darf eben wegen seiner sonstigen Sonderrichtung geschlossen werden, dass Zenonische Gedauken vorliegen.

Über die praktische Ethik der Stoa kann im allgemeinen gesagt werden, dass sie hauptsächlich im Geiste des Kynismus und des Stilpon gehalten war. Sie verzweigte sich in die speziellsten Gebiete und erhält zuweilen den Charakter des Kasuistischen. Der Beschäftigung mit der Politik ist wohl die altruistische Wendung der Zielformel zu verdanken<sup>2</sup>). Das konservative Bestreben des Chrysippos, eine Kontinuität der Lehre nachzuweisen, wie es sich in der Ziellehre dokumentiert, mag in gewisser Beziehung seine Politik beeinflusst haben, insofern die Teilnahme des Persaios und Sphairos am Staatsleben zu rechtfertigen war. Der Grundgedanke der Lehre von den προηγμένα gestattete in den einzelnen Fällen oft ein recht weitherziges Vorgehen, und Charaktere wie Seneca lassen sich ebensogut mit der Theorie in Einklang bringen wie der jüngere Cato. Die stoische Moral ist durchaus nicht weltflüchtig; im Gegenteil, sie behauptet, allein zum Regieren und Mitregieren zu befähigen und den richtigen Blick für alle denkbaren Lagen mitzugeben, wie besonders die Ausserungen des Ariston lehren. Zenon selbst und Chrysippos huldigen den Freuden der Geselligkeit. Dem Versucher soll man nicht entfliehen, sondern ihm mutig die Stirne bieten; fürchtet sich jener nicht bei seinen ungerechten Anträgen, so darf sich der um so weniger

<sup>1)</sup> Philodemos (s. Gercke, Arch. f. Gesch. d. Philos. 5, 200) sagt ausdrücklich, dass er sich nur bezüglich der adiagogia von Zenon unterschieden habe.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. Chr. Stoic, rep. 1035 c. Cic. fin. III 6, 22; 22, 73.

fürchten, der für die Gerechtigkeit kämpft (Zen. apophth. 35). Nur Kleanthes scheint auf die Gefahren der Welt aufmerksam gemacht zu haben (apophth. 5, 15). Meinungsverschiedenheiten waren gerade auf praktischem Gebiete naheliegend; im ganzen ist auch hier die alte Stoa einig.

Der nachfolgenden Stoa1) fiel die wichtige Aufgabe zu, die Angriffe des Karneades abzuwehren und andererseits eine Versöhnung der stoischen Ethik mit dem Volksgeiste und den positiven Schulen2) der Griechen wie auch mit den durch Rom veränderten politischen Verhältnissen zu versuchen. Zugleich galt es, den ungeheuren Stoff, welchen Chrysippos in Hunderte von Schriften zerstreut und in der ύπογραφη τοῦ λόγου wohl nur unvollkommen zusammengefasst hatte, zu sichten, zu vereinfachen und zu gruppieren. Wir begegnen in dieser Zeit dem Buchtitel "Ethik", der nichts anderes bezeichnen kann als: Zusammenordnende Darstellung der gesamten ethischen Lehre. Wenn unter diesen Bestrebungen der reine Gehalt der Lehre etwas Schaden litt, so griff die junge Stoa desto mehr in dogmatischer Beziehung auf die Alten zurück und überwand die trockene Form durch anmutende Darbietungen, so der gemütvolle Musonios3), der geistreiche Seneca und der lebhafte Epiktetos. In dieser Zeit beherrschte die Stoa die Höhen und Tiefen des Lebens; nach dem Sklaven wird ein Kaiser der namhafteste Vertreter der Schule. Stoische Gedanken waren in die allgemeine Bildung übergegangen4). Weder die Neupythagoreer noch die Neu-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. Wetzstein, Die Wandlung der Stoa unter ihren späteren Vertretern, Realschulprogr. Neustrelitz. 3 Teile 1892—1894.

<sup>2)</sup> Vgl. Franz Littig, Andronikos von Rhodos. Erlangen 1895, S. 2 ff.

a) Als sonderbaren Schwärmer geriert er sich Tac. hist, III 81 (intempestiva sapientia).

<sup>4)</sup> Einwirkung auf die feste Gruppierung von 7 Lastern in christ-

platoniker noch die Kyniker<sup>1</sup>), weder die Dichter<sup>2</sup>) noch die Historiker<sup>3</sup>) noch die Geographen<sup>4</sup>), von den Grammatikern<sup>5</sup>) und Rhetorikern zu schweigen, nicht einmal die Gegner wie Plutarchos<sup>6</sup>), Galenos<sup>7</sup>) und Favorinus<sup>8</sup>) konnten sich solchen Einflüssen ganz entziehen.

lich-apokrypher Litteratur weist A. Die terich, Nekyia, Leipzig 1893, 170 nach, auf die Orphiker, Gnostiker und die volkstümlichen Vorstellungen dersel be, Abraxas, Leipz. 1891, 83 ff. (Das Wortspiel ψυχή-ψυχούν schon Aristot. de anim. 405 b. 28; vgl. Chr. Stoic. rep. 1052 f.). S. auch E. Maas, Alatea S. 252. Über die Wirkung der stoischen Definitionen s. Schuchhardt und Kreuttner.

- 1) Oinomaos von Gadara zitiert den Chr. Euseb, praep, ev. VI 7 patr. 21, 433 b Mign, (vgl. 437 a).
- 2) Vergilius u. s. w. Über Manilius s. Fr. Boll, Studien über Claudius Ptolemäus, Fleckeisens Jahrb., Leipz. 1894, Suppl. S. 218 ff.
- <sup>9</sup>) Über Polybios R. v. Scala, Die Studien des Polyb. Stuttg. 1890 I 201 ff.
- Vgl. Otto, Strabonis ἱστορικῶν ὑπομνημάτων fragmenta. Leipziger Studien XI Suppl. S. 5.
- b) Vgl. Prantl, Gesch, d. Logik im Abendl, I 402. Auch die Lexika z. B. Suidas s. v. ἀδύνατον (D. L. VII 75) und die Homerscholien (vgl. H. Schrader, Porphyrii quaest. Homeric. Leipz. 1882. I S. 389 ff. 1890 S. 194 ff.).
- 6) S. z. B. Hirzel, Unters. II 394 Anm. G. Heylbut, Rhein. Mus. 39, 310 (1884). 311. 27, 528. Die Biographien des Aristeides und des Cato (Tugendlehre) sind mit stoischem Geiste durchtränkt; demnach scheint neben Sokrates (c. 27) auch Aristeides als Tugendbeispiel gegolten zu haben, wenigstens bei Panaitios, auf welchen die Benutzung des Demetrios Phalereus, Hieronymos von Rhodos und die Athetese der Aristotelischen Schrift περί εύγενείας leiten. - A. Schlemm, De Plutarchi fontibus etc. Diss. Göttingen 1893, 85 ff. 100 will de fortuna auf Zenon zurückführen. Wir wissen aber nichts von einer derartigen Schrift Zenons. Ob sich Zenon selbst gegen Theophrastos in den Diatriben verteidigte, ist fraglich. Der Ausdruck ra erros deutet auf nachchrysippeische Stoa. Könnte nicht an Poseidonios (s. S. 95) gedacht werden, der die Vierzahl der Tugenden anerkennt, wenn auch nicht die eißovlia? Ich hoffe demnächst zu zeigen, dass des Plutarchos Schrift über den Tierverstand einen Stoiker Chrysippeischer Richtung bekämpft, aber doch auch mit stoischem Material arbeitet.

Bei dieser Lage der Dinge ist es von vornherein wahrscheinlich, dass das nach Anerkennung ringende Christentum, wie es die Säulen der heidnischen Tempel. selbst die Kapitelle als Basen verwendend, in seinen Basiliken nicht verschmähte, so auch an die brauchbaren Überreste antiker Philosophie in seiner Ethik anknünfte. Schon die Lehre von der Verwandtschaft des menschlichen Seelenpneumas mit dem göttlichen Logos konnte an den biblischen Bericht über das Einhauchen der menschlichen Seele erinnern. Verlangte die Stoa Fügung in den Schicksalslauf<sup>1</sup>), so durfte nur der Wille Gottes und sein Gesetz in die Forderung aufgenommen werden. sie zu einer christlichen umzuformen. Die Begeisterung für die Tugend, der Hinweis auf den Lohn und die Selbstgenugsamkeit derselben, die Lehre vom Unwerte des Lebens, des Reichtums, der Macht und der Ehre, die Feindschaft gegen Lust und Leidenschaft, der Kosmopolitismus und die Anerkennung der Sklaven mussten dem Christentum sympathisch sein, und was vom Selbstmord des Weisen gesagt war, hätte, wenn auch nicht thatsächlich die von den Stoikern besonders in Umlauf gesetzte Idee von der Berechtigung desselben einen aus der Geschichte des Märtyrertums bekannten Fall beeinflusst hat, doch zur Verteidigung der That benutzt werden

Material A. Elter, De gnomologiorum historia. — Dümmler, Akademica. — Alfr. Giesecke, De philosoph. veterum quae ad exilium spectant sententiis. Diss. Leipzig 1891. R. Heinze, Aristo von Chios bei Plutarch und Horaz, Rhein. Mus. 45, 497 ff.

<sup>7)</sup> Er studierte in seiner Jugend die Logik des Chr. Σκοπός und τέλος ist z. B. unterschieden de sect. I S. 64 K., wie auch bei Schol. zu Ptolem. harm. III 14 (Boll, Studien über Claudius Ptolemäus S. 55). (Choerobosc. schol. in Theodos. Alex. 1, 8 Hilgard. nur σκοπός).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) S. Galen. de optima doctrina I S. 41 K.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Stoiker verehrten die  $\tau i \chi \eta$  göttlich und bauten ihr Tempel (Comm. in Aristot. phys. 351 b. 34 ff. Brandis).

können. Hatte die Stoa den Weisen in konsequentem Ausdenken dieses Begriffes auf den Gipfel aller denkbaren Vollkommenheit geführt, andererseits aber behauptet, dass dieses Ideal unter Menschen nur selten erreicht werde, so brauchte der Christ nur letzteren Satz anzuerkennen, um als höchstes Ideal die Persönlichkeit Christi und Gottes zu erklären. Die Prädikate des einen Gutes konnten dann als die des einen Gottes herübergenommen und ähnlich die pädagogische Methode der Stoiker, bestimmte heroische oder historische Personen als sittliche Vorbilder der Jugend zur Nachahmung zu empfehlen, als in der Christus- und in der Heiligenverehrung<sup>1</sup>) geübt bezeichnet werden.

Inwieweit freilich diese und andere Anknüpfungspunkte vom Christentum in Wirklichkeit ergriffen wurden, ist eine Frage, die weitgreifender Untersuchungen bedürfte. Der dem Platonismus geneigte Apologet Justinus Martyr<sup>2</sup>) gibt zu, dass die Stoa sich gerade in der Ethik auszeichnete, und Origenes spricht nicht ohne Achtung von Chrysippos, den er studiert haben muss<sup>3</sup>). Am lehrreichsten ist in dieser Beziehung Klemens von Alexandreia, dessen Lehrer Pantainos vom Stoizismus zum Christentum übergetreten war<sup>4</sup>). Der Vorgang des Philon von

<sup>1)</sup> Vgl. Clem. Alex. Paed. I 1. 249 c. 1, 2. 252 c. 1, 3. 260 c. Mign.

<sup>2)</sup> Apol. II 8 patr. 6, 457 a Mign. καὶ τους ἀπε τῶν Στωικῶν δὲ δογμάτων, ἐπεὶ δη κᾶν ἡθικὸν λέγον κόσμιοι γεγόνασιν. Dort wird des Musonios gedacht.

<sup>3)</sup> C. Cels, I 40 patr. 11, 736 b Mign.

<sup>4)</sup> S. das treffliche Büchlein von P. Wendland, Quaestiones Musonianae. Berlin 1886 (wo z. B. auch über σκοπός und τέλος gehandelt ist) und die Berichtigung dazu Beitr, z. Gesch. d. griech. Philos. Berlin 1895 S. 72. Ausser manchen Einzelheiten im Pädagogus ist mir zufällig strom. VII 3. 421 c. 424 b ff. eine starke Berührung mit Chr. aufgefallen; nur scheint Klemens statt κατάληψες das gebräuchlichere

Alexandreia war hier massgebend, und es ist eine eigentümliche Ironie der Geschichte, dass eben die Stadt, welche in der hellenistischen Zeit die philologisch-kritische Methode der Homererklärung gegen die von Chrysippos ausgehende allegorische Auffassung des Pergameners Krates verfochten hatte, jetzt gegenüber Antiochia die allegorische Bibelerklärung ausbildete, die in der Stoa ihre Wurzeln hat1). Für das Anschen der Ston den Kirchenschriftstellern besonders der früheren Zeit würden genauere Studien noch reichere Belege herbeibringen und zeigen können, dass damals neben der Platonischen Grundrichtung stets stoische Einflüsse einherliefen 2), weniger in der Psychologie als in der Ethik.

γνῶσις zu substituieren, wie schon Plutarchos in der Schrift de audiend. poetis. Statt καταληπτόν hatte Galenos de optim. doctr. I S. 42 Κ. γνωστόν vorgeschlagen; vgl. das Scholion zur Odyssee α 3 (Buttmann) ἐκ γὸς τῆς ἐμπειρίας ἡ γνῶσις (= ἡ κατάληψις) συνάγεται. Die Alten meinten ja, die Stoiker hätten nur die Worte geändert. Über den Einfluss des Poseidonios s. ausser Wendland, Archiv f. Gesch. d. Phil. I S. 200 ff., noch A. Dieterich, Abraxas S. 84. Ausserdem Stein, Erkenntnistheorie d. Stoa S. 179.

<sup>1)</sup> Wenn die Staa ihrem erkenntnistheoretischen Prinzip und der durch Antisthenes inaugurierten Ansicht von den Dichtern gemäss auch die Dichter als Zeugen für ihre Lehren aufrief, war sie bei notorischen Widersprüchen zur Allegorese gezwungen. Es ist daher das Wahrscheinlichere, dass die schulmässige allegoristische Methode von den Stoikern auf die Juden überging, bei welchen die Methode sich erst in nachstoischer Zeit nachweisen lässt. Was Scholz, Zeit und Ort d. Entstehung d. Bücher des alten Testamentes. Festrede. Würzburg, 1893 S. 27 ff., ausführt, ist nicht einwandfrei. Auffallend ist wenigstens, dass Philon die allegoristierende Methode nicht gegenüber seinen Landsleuten, sondern gegenüber den Griechen anwendet. Vor allem aber war den Griechen die allegoristische Außlegungsweise nicht fremd. Schon Sokrates erklärt den Mythos vom Raub der Oreithyia durch Boreas allegoristerend (Plat. Phaedr. 229 c).

<sup>2)</sup> S. E. Wadstein, Über den Einfluss des Stoicismus auf die älteste christliche Lehrbildung. Theologische Studien und Kritiken 1880.

Die römischen christlichen Schriftsteller sind meist durch Cicero bestimmt, besonders Ambrosius 1) und Augustinus<sup>2</sup>). Es ist deshalb nicht zu verwundern, dass das christliche System der Moral in formaler Hinsicht, zum Beispiel in der Unterscheidung von guten, bösen und indifferenten Handlungen, in der Einteilung der Tugenden<sup>3</sup>) und Leidenschaften<sup>4</sup>),

<sup>587</sup> ff. (Philon, Justin, Klemens, Tertullian u. s. w., Gnostiker). Vgl. Gregor. Nazianz. or. 32, 25 patr. 36, 201 c καὶ τῶν Χρυσίτπου συλλογισμών τὰς διαλύσεις, or. 25, 6 patr. 35, 1205 a καὶ τῆν σεμνὴν Στοάν (εθευιο 4, 43 patr. 35, 567 a). 4, 72 patr. 597 a καὶ τὸ Κλεάνθους φρέαφ καὶ τὸν 'Αναξαγόφου ἱμάντα καὶ τὴν 'Ηφακλείτου κατήφειαν. Die interessante Übersetzung des Epiktetischen Encheiridion durch Pseudo-Nilus ins Christliche vermisse ich bei Überweg-Heinze I S. 227. Durch die Stoiker scheint hauptsächlich das Merkmal der Proportionalität bei der Definition der Schönheit an Basilius, Augustinus, Pseudo-Dionysius, Albertus Magnus (Gietmann, Stimmen aus Maria Laach 1888 S. 289) gekommen zu sein. Über Methodios von Olympos ist eine Arbeit zu erwarten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) P. Ewald, Der Einfluss der stoisch-eieeronianischen Moral auf die Darstellung der Ethik bei Ambrosius. Diss. Leipzig 1881.

<sup>2)</sup> Über Novatianus und Seneca (Warnung vor dem Frühschoppen) C. Weyman, Philologus 1893 S. 728 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Schon im Buch der Weisheit 8, 6, dann auch bei Thomas.

<sup>4)</sup> In der Aristotelischen Ethik treten die Leidenschaften sehr zurück (Schriften π. παθών δργές D. L. V 23 und πάθη a' werden von Hesychios zitiert). Die Stoa wirkte ein, obwohl die christliche Philosophie in der Annahme berechtigter Leidenschaften den Peripatetikern folgte. Thomas vertritt (Summa theol. II 25, 4, 1) die - man darf sagen - stoische Vierzahl der Hauptleidenschaften (vgl. dagegen Aristot. eth. Nicom. 1105 b, 21 und Areios Didymos, der die πάθη ebenfalls noch nicht ordnet) und unterscheidet Leidenschaften, die sich auf gegenwärtige und auf zukünftige (erwartete) Uebel beziehen (vgl. S. 172,4). Als seine Quelle nennt er Augustinus (civ. dei XIV 7 u, 9) und Boetius (cons. I 7), ein Beweis für die Wirksamkeit der Tradition, welche nach J. G. Eichhorn, Allgem. Gesch. d. Kultur und Litteratur d. neueren Europa. Göttingen 1796, S. XVI, besonders v. Hertling (Beil. z. allgem. Zeitg. 1896 No. 147 S. 2) zu Ehren brachte. Vgl. H. Siebeck, Gesch. d. Psych. I 2 S. 460, aber auch Ziegler, Gesch d. Ethik II S. 286.

stoisch gefärbt erscheint<sup>1</sup>). Das Forterben stoischen Gutes auf die Aristotelische Scholastik erklärt sich auf diese Weise ohne Mühe<sup>2</sup>).

Jedoch darf die Bedeutung der Stoa für das Christentum nicht überschätzt werden, und namentlich wird man sich hüten müssen, etwa eine materiale Alteration des letzteren durch erstere, die bei Ausgestaltung der christlich-ethischen Theorie hätte erfolgen können, ausser bei einzelnen Personen<sup>3</sup>) ohne weiteres anzunehmen<sup>4</sup>). Beide sind denn doch zu grundverschieden<sup>5</sup>). Wir wollen hier die hässlichen Züge, welche das Ideal des Kynikers entstellen, sowie gewisse absurde Konsequenzen nicht für

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Selbst ein verbreitetes katholisches Erbauungsbuch (Goffine) sagt: "Wer gern folgt, den führt Gott; wer ungern, den zieht Gott"; vgl. oben S. 35. Der dort zitierte hl. Bonaventura könnte immerhin den Senecavers durch Augustinus (civ. dei V 8) haben.

<sup>2)</sup> Auch die Araber konnten das fatalistische System wohl brauchen; der Weise, Wissende ist in ihrer Poesie ein Typus. Über die Bedeutung der Vermittelungsphilosophie des ausgehenden Altertums für die Scholastik s. J. Bach, Des Albertus Magnus Verhältnis zur Erkenntnisth. d. Griechen, Lateiner, Araber und Juden. Wien 1881. S. G. v. Hertling, Albertus Magnus. Köln 1880 S. 27 f. (vgl. dagegen auch S. 112).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Wegen Klemens von Alexandreia s. O. Bardenhewer, Patrologie, Freiburg in Br. 1894 S. 145.

<sup>4)</sup> Einfluss des Epiktetos auch in materialer Hinsicht findet E. Hatch, Griechentum und Christentum. 12 Hibbertvorlesungen. Übers. v. Erwin Preuschen. Freiburg 1892 S. 103.

b) Kant (Kritik d. praktischen Vernunft 2, 2, S, 230 ff. 249 Anm.) unterwirft die stoische Lehre einem scharfsinnigen Vergleiche mit der Epikureischen und der christlichen Moral. Gegen die von ihm ausgehende Ansicht, als sei die Stoa dem Eudämonismus gram (s. z. B. noch Linsenmann, Handb. d. Moraltheol. S. 20), wendet sich Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung I S. 103. II 163 (Frauenstädt) mit Recht; aber er bestimmt den Ausgangspunkt der stoischen Lehre, wonach diese eigentlich nicht Tugendlehre, sondern nur Anweisung zum vernünftigen Leben sein sollte (I 103), historisch unrichtig.

sich allein urgieren. Vor allem sind die theologischen und psychologischen Voraussetzungen in beiden Systemen andere.

Die Stoa ist nicht zu einer klaren Vorstellung bezüglich des höchsten Wesens gekommen, da sie neben das unpersönliche Schicksal noch das Walten einer untergeordneten göttlichen Persönlichkeit, des Zeus, setzt. Ihre Ethik geniesst deshalb noch nicht alle Vorteile, welche eine Ethik mit autoritativem Prinzip auszeichnen. hat Chrysippos einen Weg gefunden, der Weltvernunft ihre Geheimpisse abzulauschen, indem er von der naturphilosophischen Annahme ausgehend, dass der λόγος σπερματικός der Vernunft alles durchdringe und das πνεθμα in geringerer oder grösserer Quantität, in feinerer oder roherer Qualität überall vorhanden sei, und dazu die erkenntnistheoretische Ansicht fügend, dass der Mensch von der Natur mit dem λόγος δοθός begabt und daher imstande sei, den λόγος überall zu entdecken, die Äusserungen der All-Vernunft zu einem grossen Plebiszite ver-Aber die von den Stoikern angerufenen Insammelt. stanzen1) sind nicht einwandfrei und können in Widerspruch zu einander geraten, so dass trotz allem auf diesem Wege positive Vorschriften nicht immer erzielt werden und bedenkliche Vorstellungen zum Vorschein kommen. Im Grunde wird doch alles richtige Handeln vom subjektiven Befinden des Weisen abhängig gemacht.

Wenn jedoch der Weise nicht anders denn richtig handeln kann, so erscheint die Willensfreiheit des Menschen gefährdet, sobald er sich die Tugend erkämpft hat. Überhaupt bleibt bei aller Anerkennung, welche die Bemühungen des Chrysippos um das Problem der Willensfreiheit verdienen, das Vorhandensein des Übels in der Welt und

<sup>1)</sup> S. Exkurs 6, 2,

der dem allgemeinen Kausalzusammenhange teilweise entzogenen συγκατάθεσις eine Willkürlichkeit der stoischen Weltordnung, während die christliche Religion diesem Anstosse durch ihre Annahme eines persönlichen höchsten Wesens nicht ausgesetzt ist und in der Erzählung vom doppelten Sündenfalle eine tiefere, historische Erklärung für das Aufkommen des Bösen zu geben weiss. einbar ist auch mit dem stoischen Pantheismus der christliche Gedanke einer göttlichen Prüfung, welche den Zweck hat, sittlich zu fördern. Wenn Chrysippos davon spricht, dass selbst der Gott falsche Vorstellungen heranbringe, ohne zu wollen, dass wir zustimmen oder nachgeben 1), so verbieten der Vergleich mit dem Weisen, der Gleiches gegenüber dem Schlechten thut2), und der Zusatz, dass beide lediglich Handlungen und Triebe auf grund einer Erscheinung (quivouevov) erwecken wollen, eine derartige Deutung. Ferner scheiden sich beide Systeme durch die Stimmungen des Hochmuts und der Demut aufs schärfste von einander. Persönliche Äusserungen der Bescheidenheit, wie sie einem Zenon und Kleanthes zugeschrieben werden, können nicht darüber hinwegtäuschen, dass die stoische Theorie, soweit sie positiv ist, konsequent in intellektuellem und moralischem Hochmute endet. Derselbe schaut gerade aus den Ecken und Enden der Lehre heraus. aus dem, was von den Eigenschaften des Tugendbegriffes, von der Sündenlosigkeit und Vortrefflichkeit des Weisen selbst einem Zeus gegenüber, welche jenem gestattet, sich seines Lebens zu rühmen, behauptet wird, aus der Verdammung des Mitleids, aus der indifferenten Haltung gegenüber dem, was wir als Werke der geistigen und leiblichen Barmherzigkeit hochschätzen: überhaupt aus einer Reihe

<sup>1)</sup> Fr. 149 Gercke.

<sup>2)</sup> Fr. 150 Gercke.

von Mängeln, die eine deutlichere Sprache reden als offenkundige Missgriffe 1). Ganz anders lautet das, was die Bibel über den Gerechten sagt und über den Sünder, der Busse thut. Kein Zweifel kann darüber sein, dass die christliche Ethik vom Geiste der Liebe durchweht wird, von welchem in den Hallen der Stoa kein Hauch zu verspüren ist. Daher dort kein Unterschied zwischen schwerer und leichter Sünde, hier neben dieser Unterscheidung noch genaue Erwägung der Umstände, unter denen die Sünde stattfindet. Daher dort in gewissem Masse Verachtung und Verkennung der Kindesseele, hier Erhebung bis ins Himmelreich.

In diesem Vergleiche liegt zugleich eine Kritik der stoischen Ethik. Unbillig aber wäre es, wollte man an dieselbe den Massstab der heutigen wissenschaftlichen Ethik anlegen. Ein solches Verfahren wäre höchstens gerechtfertigt gegenüber Bestrebungen, welche etwa jene Moral in unserer Zeit rehabilitieren wollten, wozu freilich Anläufe gemacht wurden; solange sich diese darauf beschränken, dass der alten Doktrin Anregungen entnommen werden<sup>2</sup>),

<sup>1)</sup> Vgl. Bonhöffer, Epiktet II S. 158 ff.

<sup>2)</sup> Über weitere Wirkung der Stoa vgl. Bonhöffer, Epiktet II Vorwort V f. 155, und Wendland, Berliner philol. Wochenschr. 1895, 261. Ich erinnere an Abälard, an den mystischen Begriff Synteresis (H. Siebeck, Gesch. d. Psychol. I 2 S. 444 ff. H. Appel, Die Lehre d Scholastiker v. d. Synteresis. Rostock 1891), an den Mönch Barlaam, an den viel gelesenen Petrarca, Ludovico Vives (Ethik), Leonardo Aretinus, Lipsius, Schoppe, Thomas Gataker, Daniel Heinsius, Bernardinus Telesius, Zwingli (s. W. Dilthey, Arch. für Gesch. d. Philos. ō, 369 Ann. 38, zu Zeller, Zwingli S. 41), Herbart, mit dem sie darin verwandt ist, dass sie bei der Leidenschaft einzelne Urteile, Vorstellungen, nicht Seelenkräfte mit einander kämpfen lässt (s. S. 161), wie die alte Stoa überhaupt in der Psychologie den Ausdruck δίναμις möglichst vermeidet und dafür neutrale Begriffe (τὸ πα-θητικὸν τῆς ψυχῆς u.s. w.) einsetzt, an Comenius, Rousseau, Herder (Ideen z. Philos, d. Gesch. d. Menschh. 1785, I 75, 265, III 360), John

wäre eine derartige Kritik verfrüht. Die Stoa arbeitete unter ganz anderen religiösen, naturphilosophischen und besonders erkenntnistheoretischen Voraussetzungen als der Ethiker der Jetztzeit: auch für die sozialen Verhältnisse haben sich uns andere Einblicke eröffnet, und eine reiche historische Erfahrung auf allen Gebieten steht uns zur Seite. Die Hauptfehler der stoischen Ethik fliessen aus einer phantastischen Psychologie, welche statt der Begriffe Wille und Gefühlden des Triebes einführt, und aus ihrem unklaren Determinismus 1). Die Methode, ethische Sätze mit mathematisch geformten Gleichungen beweisen zu wollen, war die denkbar verkehrteste; aber jene Zeit schwelgte in Übung der Logik. Wir lassen es uns daher bei einer vergleichenden Würdigung im Hinblicke auf die anderen ethischen Systeme des Altertums genügen. Über den Epikureismus erhob sich die Stoa durch edlere sittliche Anschauung, durch tiefere Lebenseinsicht und durch grössere Beweglichkeit der Forschung. Die Akademiker und Skeptiker übertraf sie durch die positive Richtung, die Entschiedenheit ihrer Forderungen und die regere Teilnahme an ethischen Problemen. Vor dem Kynismus hatte sie die Wissenschaftlichkeit und den weiteren Blick voraus, weshalb sie auch wissenschaftlich angelegte Naturen

Lubbock. Wegen Locke s. G. Hertling, John Locke und die Schule von Cambridge. Freiburg 1892 S. 268. Vgl. oben S. 270. Bekanntlich ist der Gedanke von der tabula rasa schon von Kleanthes ausgedrückt worden. Baguet S. 274 weist bei Lockes Freund R. Cudworth (System. intellect. T. 1 S. 646) Benutzung von Stoic. rep. 1040 ab nach.

<sup>&#</sup>x27;) Das Verdienst jedoch, welches Chr. in diesem Punkte hat, wird von Schopenhauer, Die beiden Grundprobleme der Ethik. Preisschr. über die Freiheit des Willens IV S. 65 (Frauenstädt), gegenüber Aristoteles (64 f) ins rechte Licht gestellt; er würde dies noch besser gekonnt haben, wenn er gewusst hätte, dass die von ihm zitierte Stelle Clem. Alex. strom. 1 7 Chrysippeisch beeinflusst ist.

unter ihren Fahnen zu sammeln vermochte; während jenen niemand ernst nehmen musste und man mit kynischen Ideen höchstens kokettierte, machte die Stoa kynische Lehren erst diskussionsfähig. Das einzige System, das mit dem stoischen wetteifern kann, ist das Aristotelische. Letzteres ist ohne Zweifel weniger einseitig, klarer und reifer: aber die Stoiker sind von grösserer ethischer und religiöser Wärme und innerer Kraft durchdrungen 1) und lassen mehr den sachlichen Momenten und der populären Behandlung ihr Recht widerfahren. Darauf beruht denn auch das Geheimnis des geschichtlichen Erfolges, welchen diese vielfach logisch dürre Ethik hatte. Die Zwischenstellung des Menschen zwischen Tier und Gott haben sie Und wenn sie auch ein Unvernünftiges streng betont. in uns nicht anerkennen wollten, so ging doch ihre ganze Ethik darauf aus, das Vernunftwidrige in der Seele zu bekämpfen 2) und der sittlichen Vernunft zum Siege zu verhelfen. Die richtige Ansicht von der engern Beziehung, die zwischen Denken und Handeln besteht, bildet, nicht vordringlich ausgesprochen, die Grundlage des Systems. Wenn sie den Wert der Gesinnung über alles stellten und namentlich die gute Handlung des Tugendhaften über die blosse Pflichthandlung setzten, so werden sie von einem ähnlichen Gedanken geleitet, wie wenn Kant zwischen nur legaler und sittlicher Pflichterfüllung unterscheidet. übertrieben das Ideal des Weisen erscheint, so muss doch bemerkt werden, dass auch Platon in seiner Republik dem

<sup>1)</sup> Das hat schon Petrarca bemerkt; s. G. Körting. Petrarcas Leben und Werke. Leipzig 1878 S. 425. Vgl. Ziegler, Gesch. d. Ethik I S. 181. Gegenüber Bonhöffer II S. 116, 50 muss ich auf S. 40, 42 und auf den Zustand unserer Berichte hinweisen.

<sup>7)</sup> Himer. 14, 23 S. 650 Wernsdorf (Göttingen 1790) οίδεν ὅσα περὶ τὴν στοὰν ἐφιλοσόφησαν Ζένωνές τε καὶ Κλεάνθαι, ἔτι δὲ καὶ Χρύσιππός τε καὶ ὅσοι τὴν ἄλογον πράξιν λόγω ἐκόσμησαν.

Philosophen Grosses zutraut, und dass die Stoa in der Herausarbeitung desselben eine ihrer besten Eigenschaften, die Konsequenz, bewährt. Das aber bedarf keiner Begründung, wie praktisch wirksam dieser Kanon sein musste, der da dem angehenden ethischen Künstler vor Augen gestellt wurde und zur Nachahmung aufforderte. Rückert sagt:

Vor jedem steht ein Bild des, was er werden soll; Solang es das nicht ist, ist nicht sein Frieden voll.

An dieser Stelle gelangt denn auch in dem konsequentesten der intellektualistischen Systeme der Voluntarismus zu seinem Rechte.

#### Exkurs I.

Über die Verwertung der stoischen Anekdotenlitteratur.

Wir verdanken vielleicht das Meiste, was wir über Zenons Lehre<sup>1</sup>) wissen, den Zitaten des Chrysippos; mehreres hat auch die Polemik der Epikureer und der Skeptiker beigesteuert. Ausser der viel besprochenen<sup>2</sup>) Politik ist später wohl nicht viel mehr von Zenon gelesen worden. Eine Ausnahme machte die jüngere Stoa; Musonios und Epiktetos nahmen die alten Meister wieder vor und hielten bei ihrem Unterrichte auf Lektüre derselben<sup>3</sup>). Aber trotz den Untersuchungen von Stein und

<sup>&#</sup>x27;) In der Sammlung von Pearson fehlen einige wenige Stellen. (Zu fr. 107 trägt P. Weindland, Beitr. z. Gesch. d. griech. Philos. etc. Berlin 1895 S. 49 Anm. 2, Varr. sat. Menipp. 245 b nach.) Auch sind die Fragmente nicht immer vollständig ausgeschrieben; hier sollte nicht eher abgebrochen werden, als bis der in Frage stehende Autor mit Sicherheit nicht mehr angenommen werden kann. Seine persönliche Ansicht kann der Fragmentsammler kurz andeuten. Vielfach wäre auch der Zusammenhang anzugeben, in dem das Fragment überliefert ist. Manchmal werden sich zwei Citate auf eins reduzieren lassen, so bei Augustinus und Cicero. Zen. fr. 88 nennt Pearson neben Eusebios noch Theodoretos, der sich aber ausdrücklich auf Eusebios beruft wie dieser auf Longinos. Aehnlich fr. 54, 164.

<sup>2)</sup> ή πολύ θαυμαζομένη πολιτεία, Plutarch. Alex. virt. 329a.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) S. Bonhöffer I S. 20. Martial. IX 47, 1 ist Zenon nur Typus des Stoikers; der dort Angeredete kennt die Philosophie offenbar aus Kompendien.

Bonhöffer<sup>1</sup>) wird man Musonios und Epiktetos höchstens zur Interpretation der altstoischen Fragmente und auch da nur mit Vorsicht heranziehen dürfen.

Es wird uns daher nicht zu verargen sein, wenn wir, vornehmlich bei Zenon, uns auch auf Apophthegmata und ähnliche anekdotenhafte Mitteilungen berufen<sup>2</sup>). Werfen doch Anekdoten bei aller Karrikatur oder Tendenz<sup>3</sup>) oft helleren Schein auf den Charakter eines Menschen als langatmige Schilderungen. Ganz unwahr darf eine Anekdote nie sein. Selbst bei der Übertragung der wandernden Anekdote<sup>4</sup>) muss etwas Gemeinsames zu grunde liegen. Auch ist es denkbar, dass ein geistreicher Kopf aus jüngerer Zeit sich das Bonmot eines Geistesverwandten aus früheren Tagen anmasste und so sich selbst charakterisiert.

Freilich ist der Anekdote vielfach zuerst die falsche Hülle abzustreifen, ehe sie der Forschung dienstbar gemacht werden kann. So braucht, wer D. L. VII 36 liest, nicht zu glauben, dass der erwähnte Vorfall sich thatsächlich so zwischen König Antigonos Gonatas und Per-

<sup>1)</sup> S. 33 ff.

<sup>2)</sup> Vgl. Hirzel, Unters, II S. 276,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Im Altertum war man sich über die problematische Authentie der Apophthegmata nicht im Unklaren; s. V. Rose, Aristoteles Pseudepigraph. S. 612, der Dio Chrysostomos or. 72, 11 zitiert.

<sup>4)</sup> Beispiele bei Wachsmuth, De Zenone I S. 13. Vgl. Zeller II 1 3 S. 254 Anm. 1. Rohde bei E. Weber, Leipziger Studien 10, 182 Anm. 3; vgl. Wyttenbach zu Plutarch liber, educ. 7d und sonst, Pearson S. 230 zu Zen. a. 29. 32. D. L. VII 103. Vgl. D. L. VII 37 mit Plutarch. de rect. rat. audiendi 47e, D. L. VII 183 (Χρυσίπτου μόνα τὰ σκέλη μεθίει) mit apophth. 22. Eine weitere, wenn auch seltener wahrscheinliche Veranlassung der Übertragung kann die sein, dass statt des Urhebers des Apophthegma dasselbe dem Gewährsmann irrtümlich zugeschrieben wird, der die χρεία verzeichnet hatte, wie etwa bei Kleanthes fr. 107 und Zenon apophth. 18.

saios abgespielt habe; aber er wird nicht fehlgehen, wenn er aus der Erzählung entnimmt, Persaios habe den Reichtum zu den μέσα gerechnet. Die kurze Erzählung D. L. VII 172 gestattet die Folgerung, dass in der alten Stoa διαμηφισμοί ein geläufiger Ausdruck war, und in der That verwendete Zenon denselben in mehreren Schriften (Plut. Quaest. conv. 653 e. Philodem. de philos. col. XIII. Zen. fr. 179).

Vorauszusetzen ist natürlich, dass für die einzelne Anekdote nicht alle Gewährschaft fehle. Die stoischen Anekdoten machen an sich einen verlässigen Eindruck, da sie Charakter haben: Zenon erscheint beweglich, schlagfertig, energisch, kurz und sieht stets das vorher, was auf seinen Eingriff hin erfolgen wird; Kleanthes gibt sich mühselig und bieder1), Chrysippos selbstbewusst, mehr als Buchgelehrten. Ein Teil der Anekdoten über Zenon stammt von Antigonos von Karvstos, der dem Philosophen zeitlich nahe steht2) und zum Beispiel die D. L. VII 17 sich findende Äusserung durch Vermittelung des Kleanthes haben mag: denn Kleanthes ist dort nur Teilnehmer der Situation, nicht der Handlung. D. L. VII 14 ist Kleanthes selbst als Bürge mit einer Schrift zitiert. Sodann aber hat gerade die stoische Schule die Sammlung der 'Anoφθέγματα am fleissigsten gepflegt3) in der Litteraturgattung der yostas. Die von alten Schriftstellern gegebenen Definitionen dieser kleinen απομνημονεύματα<sup>4</sup>) passen trefflich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die schöne Schilderung Hirzels (Unters. II S. 179 ff.) ist inzwischen durch Stein modifiziert worden; s. auch Susemihl, Litteraturg. I 60 Anm. 205.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) U. von Wilamowitz-Möllendorff, Antigonos von Karystos. Berlin 1881 S. 103 ff.

<sup>)</sup> Wie schon Rose, Aristot. pseudepigr. S. 612, bemerkte.

<sup>4)</sup> Quintil. inst. or. I 9, 4; s. V. Rose, Aristoteles pseudepigr. S. 611. F. Dümmler, Antisthenica S. 70 f.

auf die Stückchen, aus denen Diogenes das Mosaikbild seiner Schilderung zusammensetzt. Dümmler hat fein vermutet, dass sogar Sätze aus Schriften in die pikantere Form der "Aussprüche" gekleidet wurden1). Den Stoiker Zenon finden wir in den Chrien des sogenannten Aristoteles (Stob. floril. 57, 12)2); und Hekatons, des Stoikers Chrien werden bei Diogenes Laertios genannt (VII 26. 172. VI 4. 32, 953). Es ist nun zweierlei möglich bei den Chrien des Persaios, Ariston und Kleanthes. Entweder enthielten diese Sammlungen Aussprüche der Gennita selbst; dann muss die Sammlung von einem Nachfolger veranstaltet sein4). Oder jene Chrien waren von Persaios, Ariston und Kleanthes gesammelt; dann werden Äusserungen des Meisters und anderer Vorgänger zusammengestellt gewesen sein. Jedenfalls sind diese Schriften, Luthers Tischreden und Eckermanns Gesprächen mit Goethe in gewisser Beziehung vergleichbar, nicht ohne Wert gewesen. Bedenken wir, dass einzelne Bestandteile früherer Chriensammlungen in spätere Zusammenstellungen übergegangen sein können, wie etwa in die Hekatons, und dass die Chrien, ihrem Zwecke entsprechend, bei der Ausarbeitung moralischer und rhetorischer Aufsätze zurate gezogen wurden, so werden wir auch späte Mitteilungen nie ohne Grund verwerfen.

Aus stoischen Schriften liessen sich manche Apophtheg-

<sup>1)</sup> Antisthenica S. 71.

<sup>2)</sup> S. Meineke im Index verb. s. v. Aristoteles. Rose, Aristot, pseudepigr. S, 612 f., will für 'Αριστοτέλους haben 'Αρίστωνος; aber Ariston wird als Stoiker, der er immerhin war, kaum gesagt haben: Ζήνων 'Στοικός.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Aus letzterer Stelle sehen wir, dass in den Chrien auch solche Verse zitiert werden, wie sie bei D. L. so häufig vorkommen.

S. auch Dümmler, Antisthenica S. 72, über die Diatriben des Diogenes und vgl. den Titel Ἐπικτίτου διατριβαί.

mata zusammentragen, so aus Seneca<sup>1</sup>) und Musonios. Ein klarer Beweis für den stoischen Ursprung derartiger Meldungen liegt in folgendem zutage. D. L. VII 172 heisst es: Λάκωνός τινος εἰπόντος ὅτι ὁ πόνος ἀγαθόν διαχυθείς ψησιν (sc. Κλεάνθης).

Αίματος είς άγαθοῖο, φίλον τέχος.

Dasselbe weiss Musonios (Stob. ecl. II 243, 7 W.): "Οθεν καὶ ὁ Κλεάνθης ἀγασθεὶς τοῦ παιδὸς εἶπεν πρὸς αὐτόν:

Λίματος είς άγαθοτο, φίλον τέχος, οδάγορεί εις (δ 611)2).

Wir gaben oben zu, dass die Chrien von anderen als von den im Titel genannten Männern zusammengestellt sein konnten. Von den χεεῖαι des Zenon darf dies jedoch ebensowenig behauptet werden wie von denen des Hekaton; denn in der Stelle, die Diogenes VI 91 aus ersteren anführt, wird nicht über Zenon etwas berichtet, sondern von dessen Lehrer Krates, und eben dies Verhältnis zwischen beiden legt es nahe, den Zenon als den Erzähler der Anekdote anzunehmen<sup>3</sup>).

Anekdotenartige Notizen hat auch Chrysippos in seine Schriften eingestreut; das schamlose Apophthegma des Kynikers Diogenes, das Laertios VI 69 ohne Quellenangabe mit anderen in seine Charakteristik des Sonderlings einfügt, hatte (Stoic. rep. 1044b) bereits Chrysippos

<sup>1)</sup> Z. B. de tranq. an. 14, 3 ff. S. Dümmler, Antisthenica S. 69. 71.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Diese Clausula des Verses ist bei Diogenes durch ein Versehen ausgefallen; sie gehört zur Pointe des Ausspruchs. Ohne Belang ist es, dass Diogenes einen Lakedaimonier schlechthin, Musonios aber einen lakedaimonischen Knaben nimmt, wenn auch letzteres besser passt.

<sup>3)</sup> Eine weitere χρεία mit ethischer Tendenz, die uns Zenon von Krates berichtet, fr. 199; wir verdanken dieselbe dem Kyniker Teles, einem guten Gewährsmann. Schon frühe gingen demnach solche Dinge aus der stoischen in die übrige Litteratur über. Die χρεία des Zenon sind daher wohl dasselbe wie die ἀπομνημονείματα Κράτητος; die χρεία ist nach Aussage der alten Theoretiker ein kurzes ἀπομνημόνευμα.

in seiner Politik beifällig vorgebracht. In der Schrift περί ψυχής nimmt Chrysippos folgende Chrie (Gal. S. 322 Κ.): ὅ τε Ζήνων προς τούς ἐπιλαμβανομένους, ὅτι πάντα τὰ ζητούμενα είς τὸ στόμα φέρει έφησεν "άλλ' οὐ πάντα καταπίνεται" sogar in eine physiologische Beweisführung auf. Anekdoten kommen in der εἰσαγωγή εἰς τὴν περί ἀγαθών και κακών πραγματείαν (Athen. IV 159d) und in der Schrift περὶ τοῦ καλοῦ καὶ τῆς ἡδονῆς (Athen. XIII 565c) vor: Diogenes ist offenbar schon schon Typus<sup>1</sup>). Aus einem Vergleiche von Sext. E. Pyrrh. III 200 xai ti θαυμαστόν, όπου γε και οι από της κυνικής φιλοσοφίας και οί περί τον Κιτιέα Ζήνωνα και Κλεάνθην και Χρύσιππον τοῦτο (sc. τὸ τῆς ἀρρενομιξίας) είναι φασιν; και τὸ δημοσία γυναικί μίγνυσθαι, καίτοι παρ' ήμεν αλσχρόν είναι δοκούν παρά τισι των Ίνδων οὐκ αλογρόν είναι νομίζεται μίγνυνται γοῦν άδιαφόρως δημοσία, χαθάπερ και περί τοῦ φιλοσόφου Κράτητος άκηκόαμεν, wo der ganze Passus vorher und nachher aus Chrysippos stammt2), mit Pyrrh. I 153 ὁ δὲ Κράτης τῆ Ίππαρχία δημοσία (sc. εμίγνυτο) sehen wir, dass die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ebenso erzählt von Diogenes der Stoiker Dionysios D. L. VI 43 eine Anekdote.

<sup>7)</sup> Chr. ist der jüngste der Stoiker, die genannt werden; sein Name begegnet dort öfter. Der Ausdruck διάπνρος φιλία § 199 ist auch stoisch (διάπνρος s. bei Stein, Die Psychol. d. Stoa I S. 103; doch hat schon Platon διάπνρος). Einen Hinweis auf Indier kennen wir von Zenon (fr. 187 Pears.; vgl. das zweifelhafte fr. 56, 70); ethnographische Parallelen zieht auch der Kyniker Diogenes heran, letzterer z. B. zum Beweise für seine Behauptung, der Genuss von Menschenfleisch sei nichts Frevelhaftes (D. L. VI 73). Dass Chr. selbst vergleichendes Sittenstudium treibt, geht aus καθάπερ καὶ νῦν οἱ κακῶς παρὰ πολλοῖς είθνοιαι (Pyrrh. III 246) hervor, was Dümmler, Antisthenica S. 5 Anm. 1, mit Recht auf die Perser angespielt sein lässt. Die Gegner der Stoa haben bei ihrer Polemik die Stoiker selbst viel ausbenutzt, wie schon von Karneades bekannt ist; vgl. A. Elter, De gnomolog, S. 61. Endlich Cie, Tusc. I 45, 108.

Mitteilung D. L. VI 97, wo das Gleiche (ἐν τῷ φανεφῷ συνεγίγνετο) bei Hipparchia kurz erwähnt wird, im letzten Grunde auf stoische Darstellung zurückzuleiten ist¹). S. auch S. 103 f. und 106 f; das Geschichtchen mit Philoxenos ist wie aus dem Vorstellungskreis der Zenonischen Apophthegmata Nr. 28 und 29 (vgl. 30) herausgenommen. Zum Schluss sei noch betont, dass man vielen Anekdoten aus der stoischen Geschichte auf den ersten Blick ansieht, dass sie nicht peripatetischer Neugier ihre Erhaltung zu verdanken haben, sondern praktischen Absichten der stoischen Ethik.

<sup>&#</sup>x27;) Weitere Beispiele von Anekdoten bei Chr. Athen. IV 159 c περί ης (8c. σελοχοηματίας) Ανάχαφοις πινθανομένου τινὸς πρὸς τὶ οἱ "Ελληνες χρώνται τῷ ἀργυρίῳ εἰπεν, πρὸς τὸ ἀριθμεῖν, was wie A. Elter, De gnomol. I S. 15, erweist, in der Schrift περὶ τῶν μὰ δι ἐαντα αἰρετῶν stand. Senec. de const. sap. 17, 2. Selbst Poseidonios erzählt D. L. IX 68 von Pyrrhon eine Anekdote.

#### Exkurs II.

Über einige Beziehungen der Stoiker zu andern Schulen.

## 1) Xenophon in der Stoa.

Der Vorgang, der sich bei den Schülern des Sokrates abspielte, dass ein kongenialer Kopf die Lehre allseitig weiterbildet und daneben andere kleinere Geister die Anregungen des Meisters nach verschiedenen Richtungen hin verfolgen, wiederholt sich unter gewissen Variationen in der Schule des Zenon. Dort ist Platon, hier Chrysippos der Heros; neben diesen haben die anderen Helden der Lehre einen bescheidenen Platz. Letztere sind vielleicht treuere Nachbeter; aber sie müssen den Geist des Meisters nicht immer ganz erfasst haben.

Ein solcher Schüler ist Persaios; er ist gegenüber Zenon das, was Xenophon gegenüber Sokrates. Wären von Persaios mehr Äusserungen zur theoretischen Philosophie erhalten, so könnten wir über Zenon besser urteilen¹); Chrysippos scheint gerade an ihm eine Stütze für einige paradoxe Ansichten gesucht zu haben. Seinen "Tischgesprächen" (συμποτικοὶ διάλογοι) wird der Vorwurf des Plagiats an Zenons Memoiren (ἀπομνημομεύματα) gemacht (Athen. IV 162 b); in diesen hielt er sich in der That genau an den Lehrer (Athen. 162 d) und berief sich

<sup>1)</sup> Nach Diels Doxogr. 592, 34 hat er dasselbe gelehrt wie Zenon.

auf denselben (D. L. VII 1). Wie Xenophon, so griff auch Persaios in die Politik aktiv ein; es ist daher sehr natürlich, dass der Stoiker sich die politischen Schriften Xenophons etwas näher ansah. Mit der Kyropädie lässt sich die Schrift περί βασιλείας¹) vergleichen, und der Titel πολιτεία Λαχωνική spricht an sich deutlich genug.

Eine merkwürdige Parallele zu Persaios bietet in seinem Leben wie in seinen Schriften Sphairos; nur dass der letztere sich um die stoische Theorie der Ethik und der Philosophie überhaupt persönliche Verdienste erwirbt<sup>2</sup>). Auch Sphairos lebt am Hofe, auch er kommt durch Ablehnung seines in erster Linie berufenen Meisters zu seiner Stelle (D. L. VII 185), auch er scheitert — durch seinen Schüler Kleomenes — in der Praxis, auch er schreibt περί βασιλείας und περί Λακωνικῆς πολιτείας.

Beziehungen zu Xenophon liegen bei beiden sehr nahe. Zunächst in den Schriften über die lakedaimonische Verfassung. Hier hat Sphairos offenbar den Xenophon

<sup>1)</sup> Hirzel, Unters. II S. 79.

<sup>2)</sup> Höchst klar ist wieder seine Darstellung des Traduzianismus (D. L. VII 159), we er sich durch arovos (Wortspiel mit ayovos) als Schüler des Kleanthes verrät und auch medizinische Studien gemacht zu haben scheint. In der Physik ist er Herakliteer (περί 'Hoanleirov διατριβών πέντε). Auch περί ελαγίστων ist ein Heraklitisches Thema; s. Gal. hist, phil. 10 Diels Doxogr. 615, 17 vgl. ebd. 312, 1 (an ersterer Stelle lese ich - an Diels anknüpfend - ψίγματα statt πράγματα, nehme aber das sonderbar gestellte ε ψήγματα als Variante zu πράγματα aus πσήγματα; nach letzterer wäre für πράγματα eher θραύσματα als πρίσματα zu vermuten). Diese Mitteilungen über die Heraklitischen Atome sind Deduktionen aus Äusserungen des Ephesiers (dozei rioi) und könnten von Sphairos herrühren (οίον στοιχεία ἀπὸ στοιχείων ist stoisch ausgedrückt; vgl, έρμη προ όρμης u, s. w. Stob. ecl. II 87, 18). Wegen des Epikureischen toilariotov Plut. soll, an, 964c. Für Sphairos' Physik s. weiter Diels Doxogr, 405 b, 26 (= Stob, ecl. I 486, 3 W.), wo er in der Art des Kleanthes statt des Zenonischen "wis (περί οψεως, auch Chr. Diels Doxogr. 406) das Wort opaois gebraucht. An der Logik nahm Sphairos teil mit περί κατηγορημάτων,

benutzt: Sph. Athen. IV 141 c καὶ τῶν μὲν ἀγρευομένων ύφ' αύτῶν ἐνίστε οἱ πολλοί, οὐ μὴν ἀλλ' οῖ γε πλούσιοι και άρτον. Xenoph. Rep Lac. 5, 3 από των άγρευομένων· οἱ δὲ πλούσιοι ἔστιν ὅτε καὶ ἄρτον. Beide heben hervor, dass die Phiditen stets nur für die jedesmalige Zusammenkunft sorgen, so dass genug, aber auch nicht zu viel da sei (Xenoph, ἔστ' ἄν διασχηνῶσιν). Die Übereinstimmung 1) wird noch deutlicher, wenn man bedenkt. dass Persaios statt πλούσιοι das Wort εὐποροι und Nikokles, der über das gleiche Thema schrieb, εὐποροῦντες gebraucht, wie auch letzterer ζώων ώρισμένων statt άγρευομένων schreibt Bei Persaios (Athen. 140 e f) ist die Ähnlichkeit nicht nachzuweisen, da er dort nicht von Männer-, sondern von Knabenphiditien handelt. Wenn die billige Berücksichtigung der Armen betont wird, so ist darauf aufmerksam zu machen, dass Aristoteles die Benachteiligung der Ärmeren durch das Institut der Speisegenossenschaften bemängelt hatte (Pol. 1271 a, 30; 35). Über Persaios kann jedoch erst dann Näheres gesagt werden, wenn festgestellt ist, wieviel von den Nachrichten über die lakonische Verfassung auf ihn zurückgeht2).

Die συμποτικά ὑπομνήματα des Persaiss werden nach dem Gesagten am besten zu dem συμπόσιον des Xenophon zu stellen sein. Die ὑπομνήματα sind zwar eigentlich

<sup>1)</sup> Ob man Xenoph. rep. 3, 5, 5, 6 dann noch φιλίτια statt φιδίτια lesen darf, was höchstens Volksetymologie sein könnte, ist fraglich.

<sup>7)</sup> Zwischen Persaios und Nikokles (Athen. 140 c—e) besteht nähere Verwandtschaft: Pers. ε φέλλα δάφτης φέφειν ὅπως ἔχωσι τὰ ἐπάϊκλα κάπτειν μετὰ δείπνον ΄ γίνεται γὰφ ἄλφιτα ἐλαίω ἐρραμένα — Nicocl. ἄλφιτα γάφ ἐστιν ἐλαίω δεδευμένα, ἄ.... κάπτειν αὐτοίς μετὰ τὸ δεῖπνον ἐν φέλλοις δάφτης. Vgl. ἐπιχορήγημα 1040c mit παραχορηγοῦντος und den etymologischen Zug πα ρὰ γὰφ τοῖτο οἰμαι τὴ ν φων ν ν — hier in stoscher Bedeutung verwendet — πεποιῆσθαι mit Pers. Athen. 140 b über die ὀρθ-αγορίσκοι. Pers. 140 e εἰθὺς ζημιοῖ ist durch Nicocl. 141 a ἑ δὲ νικέσας ἔζημίωσεν ἐλαφρῶς zu erklären.

Stoffsammlungen: aber diese Stoffsammlung zur praktischen Ethik - Persaios trug hier Aussprüche des Zenon und Stilpon zusammen - hatte dialogische Form: das geht aus der Bezeichnung διάλογοι des Athenaios und aus dem Wörtchen πρώην Athen. XIII 607 c hervor. Athenaios schon verglich das Symposion des Xenophon, und wir haben keine Veranlassung, an die Memorabilien 1) zu denken. Die Punkte, die der Verfasser der Deipnosophisten IV 162c aus der Schrift des Persaios erwähnt, sind gerade im Symposion zu entdecken. Von φιλήματα ist da oft genug die Rede (z. B. 4, 8; 18; 26, 5, 7; 9, 6, 1, 8, 23, 9, 4; 5), aber auch von ὑπερορᾶν (8, 22; vgl. 8, 3), ώραῖοι (2, 1. 3, 1. 7, 3. 8, 21. 9, 5) und συμπόται (9, 4; 7). Dort (2, 3) war auch schon der Gebrauch der Salbe verworfen, gegen den von anderen Stoikern Auslassungen vorliegen. Von der Tugend der Mässigkeit war natürlich nicht wenig gesagt. Das Symposion des Xenophon begründete die Einführung der Erotik beim Gelage damit, dass die Teilnehmer Thiasoten des Eros seien und eigentlich immer liebten (8, 1 ff.), und klang in einem Spiele aus, in welchem das Verhältnis von Bacchus, dem lustigen, und Amor, dem lächelnden, dargestellt wurde (9, 2 ff.); diesen Zusammenhang berührt auch Persaios (Athen. XIII 607 b; vgl. Symp. 9, 2 Aiovvoos ύποπεπωχώς mit Pers. ύποπίωμεν). Das Thema der παροινία war dort (6, 1 ff.), wenn gleich nur leicht, gestreift. Die Teilnahme einer Flötenspielerin beim Gelage war dem Persaios offenbar nicht anstössig; auch Xenophon verwendet eine achnipic viel, während Platon (conv. 176e) eine solche hinausweist 2).

<sup>&#</sup>x27;) Hirzel, Unters. II S. 64, weist auf Mem. I 3, 8 ff., Kaibel z. Athen. IV 162c, auf Mem. II 6, 33 hin.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Diese Verschiedenheit zwischen Platon und Xenophon bemerkte schon Plut. quaest. conv. 710bc. Letztere Schrift des Plutarchos gibt ein Bild von dieser Litteraturgattung; denn es werden ganz ähnliche Fragen

So zutreffend demnach Hirzel<sup>1</sup>) das Wesen der Xenophonteischen καλοκαγαθία erläutert, so wenig ist es nötig, auf das plötzliche Auftreten des καλὸς κογαθός bei Persaios allzu viel Gewicht zu legen; denn schon in Xenophons Symposion ist diese Eigenschaft nicht eben selten erwähnt (I 1. 2, 4. IV 10. 8, 11; 26; 35), und der Gipfelpunkt des Gespräches ist die Stelle, wo Lykon zu Sokrates sagt: Νη την "Ηραν, & Σώκρατες, καλός γε κάγαθὸς δοκείς μοι ἄνθρωπος είναι (9, 1). Persaios ist also hier von der Litteraturgattung beeinflusst.

Diese Beziehungen zu Xenophon wie auch einige Berührungen in der allgemeinen Ethik, die an ihrer Stelle angemerkt wurden, lassen, im Vergleiche zu der vielfachen Polemik der alten Stoiker gegen den platonischen Sokrates, den Gedanken aufkommen, dass Zenon den xenophonteischen Sokrates als getreueres Abbild des echten ansah<sup>2</sup>).

### 2) Die Megariker und Persaios.

Von Stilpons Lehre sind in der Ethik der Stoa keine ganz deutlichen Spuren zu finden<sup>3</sup>). Doch mag in der behandelt, wie sie Persaios erörtert hatte. Hier (quaes. conv. VII 10. 8 procem.) wie bei Persaios wird gefragt, ob man beim Weine philosophieren dürfe; wie bei Persaios ein Kopfhänger, so wird hier ein ungeschickter, roher Stoiker eingeführt.

- ¹) Unters, II S. 81 ff. Auch Musonios Stob. ecl. II 239, 28 sagt sehr bestimmt: ἐπειδή καὶ φιλοσοφία καλοκαγαθίας ἐστὶν ἐπειήδενσις καὶ οὐδὲν ἔτερον; s. auch Muson. S. 143, 4; 8 Peerlkamp. und die stoische Tafel des Kebes 20, 3 (über diese K. Präc h ter, Cebetis tabula quanam aetate conscripta esse videatur. Marburg 1885), wo die φρένησις fehlt und durch ἐπιστίμη ersetzt wird.
- 3) Vgl. Hirzel II S. 83 ff. Bezüglich der Vernünftigkeit des Kosmos Sext. E. math. IX 101 Ζήνων δὲ ὁ Κιτιεύς, ἀπὸ Ξενοφῶντος τὸν ἀφορμὲν λαβών. Auf den Platonischen bezieht sich wohl Cleanth. fr. 77, wenn nicht dort zugleich eine kynische Quelle vorlag.
- <sup>9</sup>) Senec. constant. sap. 5, 6 zitiert das an Bias erinnernde Wort Stilpons: Omnia mea mecum sunt.

praktischen Ethik manches, so der Zug der massvollen Einfachheit, auf sein Vorbild zurückzuführen sein. Persaios wurde vorgeworfen, seine Tischgespräche seien aus den Denkwürdigkeiten des Stilpon und Zenon zusammengesetzt (Athen, IV 162 b). Wenn wir fragen, von wem diese Anklage ausgegangen sein mag, so brauchen wir nicht weit zu gehen. Die Feindschaft des Eretriers Menedemos gegen Persaios ist bekannt. Halten wir die Thatsache daneben, dass Persaios seinerseits einem Landsmanne des Menedemos, dem Pasiphon, der vermutlich ein Schüler des ersteren war 1), den Vorwurf starker Fälschung ins Gesicht schleuderte, so werden wir kaum fehlgreifen in der Annahme, dass der Gegenschlag von jener Seite herkam. Die Bemerkung des Gegners mag begründet gewesen sein; schon der Borvsthenite nannte Persaios den Sklaven des Zenon, und die wenigen Fragmente der Schrift des Persaios lassen erkennen, wieviel er auf Mässigung und Einfachheit hielt

# 3) Einige anderweitige Beziehungen.

Neben Xenophon haben wohl auch die Peripatetiker an den genannten Schriften über die lakonische Verfassung gewissen Anteil. Denn diese Schriften sind viel mehr historisch-antiquarisch gefärbt als das Büchlein Xenophons; ja in einer Schrift, wie die ἢθικαὶ σχολαί waren, legt Persaios auf chronologische Dinge Wert (D. L. VII 28).

Sphairos stellt die Behauptung des Aristoteles, es habe in Sparta ursprünglich dreissig Geronten gegeben, dahin richtig, dass es von Anfang an nur 28 waren, und wetteifert mit ihm in der Erklärung dieser Zahl (Plut. Lyc. 5 [42]).

Die letzte Stelle gewährt zugleich einen Einblick in das Verhältnis des Sphairos zu den Pythagoreern. Denn

<sup>1)</sup> Susemihl, Litteraturgesch. I S. 20.

der Passus bei Plutarchos: "Es möchte aber die Zahl etwas Vollendetes (αποτελούμενον) sein, wegen der Multiplikation der Hebdomade mit der Tetrade und weil sie, der Summe ihrer Teiler gleich, unmittelbar nach der Hexade vollendet (τέλειος) ist", gehört dem Stoiker 1). Für Sphairos wird dort nach dem ganzen Zusammenhang ein Erklärungsversuch der Zahl 28 verlangt und euoi de dozet beweist. dass die eigene Erklärung des Plutarchos erst danach beginnt. Inhaltlich aber geht die zahlentheoretische Deutung eben mit der Angabe, dass es gleich von Anfang an 28 waren, aufs engste zusammen. Der erste Teil der Begründung, der für die Vierzahl und die Siebenzahl eine bestimmte Vollkommenheit voraussetzt, ist echt Pythagoreisch 2); der zweite rekurriert auf den gerade damals durch Eukleides3) in die mathematische Wissenschaft aufgenommenen Begriff der vollkommenen Zahl: 28 ist seiner Teilersumme (1 + 2 + 4 + 7 + 14) gleich und zwischen 6 = 1 + 2 + 3 und 28 liegt keine andere Zahl der Art. Auch dieser Begriff ist den Pythagoreern zu verdanken. Sphairos suchte also, von der rationalistischen Auslegung des Aristoteles unbefriedigt, dieselbe durch eine halb mystische zu überbieten; dass er, der wie Eukleides 4) am alexandrinischen Hofe lebte, dabei die berühmt gewordene Mathematik 5) in Kontribution nahm, ist verständlich.

<sup>&#</sup>x27;) Müller frag, hist. Graec. III 20 schneidet vor dieser Stelle ab.

<sup>2)</sup> Für die Siebenzahl s. z. B. Stob. ecl. I 22. 4 W.

<sup>3)</sup> Elem. VII 21 (II S. 188 Heiberg) τέλειος ἀφιθμός ἐστιν ὁ τοῖς ἐαιτοῦ μέφεσιν ἴσος ὧν. S. auch Boötius de instit. arithm. 1, 20. S. 43, 3; 10 Friedlein. Die Zahl 28 ist überhaupt eine recht merkwürdige; s. a. O. 1 11; XII 2, 7. Vgl. S. Günther, Handb. d. klass. Altertumswissensch. V 1 S. 25 Anm. 7.

<sup>4)</sup> Wenn Enkleides die Axiome zorral errorar nennt, so liess er sich durch stoische Ausdrucksweise beeinflussen.

<sup>5)</sup> Die Schrift des Sphairos πρὸς τὰς (!) ἀτόμους καὶ τὰ εἴδωλα handelte kaum von den unteilbaren Linien (vgl. Aristot. metaph. 992 a,

Die Siebenzahl, wie sie sich bei Zenon und noch mehrbei Poseidonios (Gal. 467 K.) findet, wird so in weiteren Zusammenhang gerückt. Auf Pythagoreer bezieht sich Chrysippos (Gell. noct. Att. VII 2, 12)¹), und auf das Ungerade und Gerade der Pythagoreischen Gegensatztafel spielt Kleanthes hymn. in Iov. 48, 16 καὶ τὰ περισσά τ' ἐπίστασαι ἄρτια θεῖναι an, wenn er auch in volkstümlicher Auffassung das Gerade für das Bessere hält. Endlich schrieb schon Zenon über Πυθαγορικά. Die Schrift περὶ χρόνου des Kleanthes kann auf die Pythagoreische Definition der Zeit Rücksicht genommen haben (comm. in phys. 387 b, 10 Brand.). Diese lautet, der χρόνος sei διάστημα τῆς τοῦ παντὸς φύσεως. Als Gewährsmänner werden dort die Stoiker angeführt (διάστημα bei Simpl. in phys. 448 b, 30 Brand.).

Man könnte sich durch dieses Ergebnis verleiten lassen, die Ausdrücke τέλειος und ἀριθμοί, die sich beim ἀγαθόν und κατόρθωμα finden, im Pythagoreischen Sinne zu deuten. Allein bei der vollkommenen Zahl und ihren Teilern wäre es unsinnig, von "gewünschten" Zahlen zu reden; und statt ἀπέχειν müsste ein anderes Kompositum (περιέχειν) stehen. Das τὸ πάντας ἀπέχειν τοὺς ἐπιζητονμένονς ἀριθμούς wird mit τὸ τελέως σύμμετρον erläutert, und zum Überfluss wird die Tugend im allgemeinen als eine Vollkommenheit, τελείωσις, erklärt wie bei einer Statue (ἀνδριάς, Hekaton D. L. VII 90)²). Es ist deutlich, dass

<sup>22),</sup> sondern von den ἄτομοι ἀρχαί oder οἰσίαι (s. Plut. adv. Colot. 8. 1110 e ff., bes. 1111 a) des Demokritos, gegen dessen εἰδωλα (s. Zeller I S. 818 Ann. 2 820 Ann. 4. Cic. fam. XV 16, 1) der andere Teil der Schrift gerichtet war, und gegen den sich schon Kleanthes gewendet hatte.

<sup>&#</sup>x27;) Wenn er das Verbot, eine Wöchnerin solle nicht zum Tempel gehen, verurteilt (S. 264), so trifft er damit die Pythagoreer; denn Alexander hat den Satz, man solle die Berührung eines Toten, einer Wöchnerin oder sonst eines Unreinen meiden (Zeller III 2° S. 77), nicht wohl erst erfunden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) D. L. VII 53 und besonders § 51 mit § 85 τεχνίτης vergl. zeigt,

hier der berühmte 1) Kanon des Polykleitos gemeint ist. und wir fügen das το πάντας ἀπέχειν τους ἐπιζητουμένους άριθμούς den wenigen Fragmenten des Buches "Kanon" hinzu. Auf το εὐ γίνεσθαι παρά μικρόν spielte bereits Zenon an 2) apophth. 34; freilich wird die Redensartsprichwörtlich gebraucht, aber man sieht, dass dies ein gelehrtes Sprichwort oder vielmehr ein geflügeltes Wort ist. Vgl. apophth. 33. Dass Chrysippos Gal. 444 K. auf die Schönheitstheorie des Polykleitos anspielt, ergibt sich durch einen Vergleich jener Chrysippstelle, Stob. ecl. II 63, 5 W., Cic. Tusc. IV 13, 31, wo Chr. sicher vorliegt (Tusc. IV 10, 23 maxime a Chrysippo; 14. 33 habes ea, quae λογικά appellant), mit dem, was wir vom Kanon wissen (Gal. 449. De usu part, IV 352 ff. temp. I 566 K.). An die Glieder des menschlichen Körpers denkt Chr. auch Cic. fin. III 19, 62; vgl. den Stoiker off. I 28, 98. Von einer Symmetrie der Triebe spricht er

dass die Vorstellung einer elizoiv den Stoikern und zwar schon Chr. geläufig war.

<sup>&#</sup>x27;) S. insbesondere Plut. Cratyl. 431 d αν πάντα ἀποδῷ (daraus erklart sich das stoische ἀπέχειν) τὰ προσήποντα, καλὴ ἡ εἰκὰν ἔσται ἐὰν δὲ σμικρὰ ἐλλείπη ἡ προστεθ ῷ ἐνίστε, εἰκὰν μὲν γενήσεται, καλὴ δὲ οὰ (vgl. 432 a b ἀριθμός. 432 e τίπος. 433 b προσήποντα). Ερίπ. 977 e δόξειε δὰν ἰκανῶς τις βραχέων ἔνεκα ἀριθμός τοῦ τῶν ἀνθρώπουν γένος, εἰς τὰς τέχνας ἀποβλέψας. καίτοι μέγα καὶ τοῦτο. Plut. fort. 99 b κανόνες, ἀριθμοί. Dass Aristoteles den Oedip. Tyrann. als Kanon bezeichnet, ist bekannt. Die Kommentatoren des Aristoteles denken auch stets bei ἀνθριανισποιός an Polykleitos, besonders deutlich Simpl. in phys. 350 b, 42 Brandis, der sich auf die bekannte Galenstelle beruft (vgl. Alex. Aphr. in metaph. 352, 27 ff. 448, 3 ff. Hayduck).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> D. L. VII 26 τὸ εὖ γίνεσθαι μὲν παρὰ μικρόν, οἱ μὴν μικρὸν εἶναι (Quelle Hekaton). Polykleitos hatte gesagt: τὸ εὖ παρὰ μικρὸν διὰ πολλῶν (?) ἀριθμών γίνεσθαι (Philon von Byzanz, zuerst von O. Jahn, Rhein. Mus. 1854, 317, entdeckt). Zahl und Ordnung setzt Zenon auch beim Zitherspiel (apophth. 19) voraus. Demnach ist bei dem Bilde ἀριθμοί nicht ausschliesslich, ja nicht einmal vorzugsweise an die Orchestik Bonhöffer II 215 Anm. 1) zu denken.

oft im ersten Buche  $\pi\epsilon\varrho i$   $\pi\alpha\vartheta\tilde{\omega}\nu$ , wie überhaupt sein Auge der Kunst nicht verschlossen war. Dass der Kanon des Künstlers durch die Pythagoreische Zahlenspekulation angeregt war, soll damit nicht geleugnet werden.

Hier möge Einiges über Sphairos noch Platz finden. Plut. Cleom. 2, 2 nennt ihn den Borystheniten; die stoische Quelle D. L. VII 37. 177 zweimal Βοσποριανός. Βορνοθενίτου bei Plutarchos ist entweder ein paläographischer Irrtum oder auch ein geographischer, der bei der Nähe von Pantikapaion und Olbia, die beide milesische Kolonien waren, sich leicht einstellen konnte. Dass Βοσποριανός das Land (regnum Bosporanum) bedeuten sollte, ist aus mehreren Gründen unwahrscheinlich. Plutarchos nennt ihn Cleom. 2, 2 einen der ersten d. h. wohl ältesten Schüler des Zenon.

In seiner lakonischen Verfassung muss er wie Xenophon die spartanische Erziehung behandelt haben. In den jungen Jahren des Kleomenes suchte er durch philosophische Vorträge auf die spartanische Jugend einzuwirken und beschäftigte sich nicht ohne liebevolle Sorgfalt mit den jungen Männern und Epheben (Plut. Cleom. 2, 2). Als sich der herangereifte Kleomenes an die Ausbildung und die sogenannte Erziehung der Jugend machte, ordnete das Meiste der anwesende Sphairos mit ihm an, wobei es sich besonders um die entsprechende Einrichtung der Gymnasien und Syssitien und um die Wiedereinführung der unverdorbenen lakonischen Lebensweise und Einschränkung handelte (Plut. Cleom. 11, 2).

Nach D. L. VII 32 pflegte Zenon beim κάππαρις zu schwören wie Sokrates beim Hunde. Nach dem Index der Pariser Plutarchausgabe, der auf moral. 846, 28 (?) verweist, bedeutete κάππαρις ein Mittel, den Appetit wiederherzustellen; vgl. auch Aristophon 16. Timocles 23 (II 462 Kock). Sollte nicht vielleicht κάππαρος gemeint sein, was nach Plut. soll. an. 969 f. der Name eines Tempelhundes war?

### Exkurs III.

Über Ariston von Chios.

Hirzels Vorschlag¹), den Chier aus der Reihe der Stoa gänzlich zu streichen, scheint mir verfehlt²). Ariston ist einmal wirklich von der Stoa ausgegangen, und es ist daher von vornherein nicht unwahrscheinlich, dass er, falls uns seine Ansichten erhalten sind, manche Auskunft über den Stand der ältesten stoischen Lehre bieten kann; und dann hat Hirzel selbst darauf aufmerksam gemacht, dass Ariston auch unter die Kyniker nicht wohl zu rechnen sei. Wir dürfen sein Verhältnis zu Zenon und die Bedeutung seiner Sezession nicht übertreiben; die Befeindung des Mannes durch Chrysippos ist wohl erklärlich, da es für diesen galt, die unter Kleanthes leer gewordene Stoa wieder zu füllen³); aber wir haben keinen Grund, uns dem Urteile des Chrysippos zu unterwerfen, der selbst

<sup>1)</sup> Unters. II S. 44 f.

Schon Krische S. 411 hatte sich des Ariston als eines Stoikers angenommen.

<sup>5)</sup> Das Verhältnis ist angedeutet in einer Anekdote, nach welcher Chr. getadelt wurde, dass er nicht auch den Ariston höre (D. L. VII 182); die Stoiker scheinen dennach vielfach in das Kynosarges übergegangen zu sein. Wegen der Polemik des Chr. gegen Ariston s. Cic. fin. IV 25, 68 = IV 28, 78. N. Saal S. 34 Anm. 38. Übrigens verliess Chr. selbst gelegentlich die Stoa, wenn er im Lykeion eine Schule unter freiem Himmel abhielt (Demetrios Magnes bei D. L. VII 185); vgl. D. L. VII 184.

nicht in allen Stücken dem Zenon folgte. Chrysippos hat freilich erreicht, dass die Sekte Aristons unterdrückt wurde, und Cicero kann immer wieder die Verschollenheit der Lehren des Ariston, Herillos und Pyrrhon hervorheben; aber die spätere Stoa eines Epiktetos und Mark Aurel hat den Ketzer doch anerkannt, vielleicht mehr, als es scheint1), und der Ausdruck αδιάφορα für μέσα wurde in der Stoa angenommen. Chrysippos ist sogar selbst von Ariston in einzelnen, besonders in der Tugendlehre abhängig. Antigonos von Karystos (D. L. VII 18) erzählt, dass Zenon den Ariston einen Schwätzer (λάλος) nannte, während der Meister selbst kurz angebunden (βραχυλόγος) war. Antigonos scheint die Nachricht von orthodoxen Stoikern zu haben; aber es darf daraus nicht auf grundsätzliche Spannung zwischen Lehrer und Schüler geschlossen werden; die Darstellung an sich berechtigt nicht, den Tadel eines Lehrers zu einer Abneigung aufzubauschen. Wenn Ariston eine eigene Schule gründete, so zeugt das nur von seinem Streben nach Selbständigkeit, und dieses war ihm gegenüber Kleanthes nicht zu verargen. Gegen eine Teilung der Schule hätte Zenon selbst nichts sagen können, da er einen grossen Kreis nicht um sich leiden mochte. Ariston blieb aus der Schule des Zenon nur damals weg, als dieser krank war. Mit Kleanthes stand Ariston in freundschaftlichen Beziehungen<sup>2</sup>), und auch dem Persaios muss er zu Zeiten entgegengekommen sein, da ihn Timon nicht ohne allen Grund zum Schmeichler des Persaios machen konnte (Athen. VI 251 c)3). Es verlohnte sich deshalb, in einer Darstellung der stoischen Ethik

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) N. Saal S. 37 f. Die Stelle aus Frontonis et M. Aurelii epistolae (ed. Naber, Leipzig 1867) S. 75 f. spricht zweimal von Aristonis libri, wo offenbar der Stoiker gemeint ist.

<sup>2)</sup> Zeller III 1 3 S. 35,1 Anm. D. L. VII 171.

<sup>3)</sup> S. Hirzel, Unters. II S. 59 und Anm. 1.

den Ariston heranzuziehen, vorzüglich aus dem Grunde, weil Ariston die Ethik ausschliesslich zu seinem Felde machte.

Jedoch bei dieser Absicht bedrohen ernstliche Schwierigkeiten die Sicherheit der Forschung. Der Kampf um Ariston von Chios und um Ariston von Keos, den Peripatetiker, ist noch nicht geschlichtet!) und wird, solange bessere Mittel uns abgehen, nicht zum Stillstand kommen. Aber es heisst hier Stellung nehmen, für oder wider, und ich stehe nicht an, mich im allgemeinen zu Krisches Ansicht zu bekennen, der die Schriften des Katalogs dem Chier zuschreibt. Zum mindesten verdienen Krisches<sup>2</sup>) Gründe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Obiges war längst geschrieben, ehe mir A. Gercke, Archiv f. Gesch. d. Philos. V S. 198 ff., zu Gesichte kam. Er spricht die ὑμοιώματα dem Ariston von lulis auf Keos zu, worüber ich nicht urteilen kann, und wendet sich mit Recht gegen des Panaitios Kritik am Katalog (ebenso Natorp, Die Ethika des Demokritos. Marburg 1893 S. 143 Anm). Jedenfalls hat auch der Chier Bilder gebraucht wie Zenon.

<sup>2)</sup> Forschungen (I) S. 408 ff. Ich darf wohl gestehen, dass ich vor Kenntnis von Krisches Urteil durch die Betrachtung des Titels περί των Ζήνωνος δογμάτων διάλογοι, der erotischen Schriften der Stoa, wobei auch auf die τέχνη έρωτική des Kynikers Sphodrias Athen. IV 162 b verwiesen werden kann, durch die oben ausgeführten Gründe und besonders durch die Erwägung des Streites mit Alexinos auf die gleiche Ansicht kam; den letzteren Punkt hat Krische zu wenig hervorgekehrt. Gegen Zenon hatte Alexinos seine besondere Feindschaft gerichtet (D. L. II 109); schon den zeitlichen Verhältnissen nach kann nur der Stoiker Zenon gemeint sein. Der Streit kann sich nur um die Dialektik gedreht haben, da der disputiersüchtige Alexinos, wie der attische Scherz sagt, ein 'Elsykiros war; wir erinnern an Zenons kioses xal Eleggot und an dessen zweifelhafte Stellung zur Dialektik. Ein Beispiel von des Alexinos Polemik gegen Zenon hat Sext, E. math, IX 108 erhalten; derselbe spricht dann von Gegenbemerkungen der Stoiker (109). Ein Peripatetiker würde eher den Eubulides angegriffen haben, der dem Aristoteles zugesetzt hatte (D. L. II 109). Eine Parallele bietet der heftige Kampf des Eretrikers Menedemos gegen Persaios (D. L. II 143; vgl. Hirzel II S. 59

mehr Beachtung als das verdammende Urteil des Panaitios, der schwerlich als ein glücklicher Kritiker zu bezeichnen ist 1). Susemihl2) meint: "Zu einer Tendenzkritik war einem solchen notorisch Abtrünnigen gegenüber kein An-Aber gerade die Auerkennung der vier Bücher Briefe an Kleanthes, die Zeller3) mit Recht als ein Zeichen freundschaftlichen Verkehrs zwischen beiden Männern ansieht, lässt uns die kritischen Motive des Panaitios erraten; in denselben wird Ariston, der nach dem, was seine eigenen Schüler Eratosthenes und Apollophanes über den Widerspruch zwischen seiner theoretischen Moral und seinem Leben berichten (Athen. VII 281 d), überhaupt nicht als ein Mann von starrer Konsequenz betrachtet werden kann, den Kynismus weniger abstossend haben hervortreten lassen als sonst, und im übrigen musste dem Panaitios bei seinem Abgehen von der Richtung des Chrysippos jeder Bundesgenosse aus älterer Zeit willkommen sein. Wenn Panaitios die Tugend nur in zwei Arten zerlegte, in die theoretische und in die praktische (D. L. VII 92), so ist er dazu vielleicht durch die Ausführungen des Ariston mit veranlasst worden. Für die Annahme, dass Fälschungen vorliegen, konnte Panaitos auf Pasiphon von Eretria hinweisen, dem

Anm. 2). Gegen Alexinos, Epikuros und Menedemos spricht sich Chr. Stob. floril. 63, 31 in einem Apophthegma aus. Vgl. Stoic. rep. 1036 df.

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. Hirzel II S. 78, besonders Zeller III <sup>a</sup> S. 35,1 Anm. Sosikrates, der mitgenannt ist neben Panaitios, hat zum Beispiel bezüglich der Schriften des Diogenes (D. L. VI 80) gewiss Unrecht, da die πολιτεία durch Chr. verbürgt ist. Historische Kritik übt Panaitios an einer Angabe des Demetrios Phalereus, indem er demselben Verwechslung zweier Homonyme vorwirft (Plut. Aristid. c. 1). Glücklich ist dagegen Poseidonios, wenn er alle Schriften des Pythagoras für unecht hält (Bake, Posidonii rel. Leyden 1810 S. 198).

<sup>2)</sup> Litteraturgesch, I S. 66 Anm. 248.

<sup>3)</sup> III 1 8 S. 35,1 Anm.

Persaios solch verwerfliche Arbeit vorgerückt hatte, wie ja Fälschungen in der griechischen Litteratur schon vor Kallimachos durch Epigenes aufgedeckt wurden 1), Ritschl betont in einem trefflichen Aufsatze?) "die schriftstellerische Enthaltsamkeit" des Ariston. Ich weiss nicht, ob das mit dem Prädikate "Schwätzer", welches Zenon seinem Schüler anheftete, sich ganz vereinigen lässt; hatten ja selbst die Kyniker schriftstellerisch gearbeitet. Zenon, der ein Sektengründer war, war über ein Buch nicht hinausgegangen3); Ariston schreibt gleich vier Bücher Briefe. Wenn Ritschl darauf hinweist, dass sich von Ariston nur Anführungen mit dem Imperfekt (oder Aorist) έλεγε, έφη, nie mit φησί oder gar mit γράφει fänden 4), so löst sich das einfach dadurch, dass die Zitate den beliebten Όμοιώματα entstammen. Der Katalog ist nicht einmal so ungesichtet, wie es nach dieser Kritik scheinen möchte; es fehlen die Όμοιώματα, die erst von Schülern des Ariston zusammengestellt wurden 5). es fehlen der Lykon und der Tithonos 6) und noch manches andere, was vermutlich der Peripatetiker schrieb. Es ist

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Susemihl I S. 345. Der Athetet Athenodoros, der Stoiker, war es, der von dem Homerfälscher Onomakritos zu berichten weiss; s. Susemihl II S. 246.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Rhein. Mus. 1842. S. 196.

<sup>3)</sup> Προβλημάτων Όμηρικών πέντε kann übersetzt werden mit "fünf Stück homerischer Fragen".

<sup>4)</sup> Übrigens sagt Seneca ep. 94, 18 haec ab Aristone (Stoico) dicuntur. Plut de rect, rat. audiendi 42 b φησὶν ὁ Αρίστων, wo zweifellos der Chier gemeint ist. Cic. acad. pr. II 42, 130 ab ipso (sc. ab Aristone, Zenonis auditore) dicitur.

b) Ritschl, Rhein. Mus. 1842 S. 199; neuerdings, ohne Ritschl zu kennen, Hirzel II S. 33 Anm. Wollte man sagen, die "Oμοιώματα könnten nach Panaitios und Sosikrates zusammengestellt sein, so würde ich erwidern, dann müssen bestimmt Schriften des Ariston existiert haben. Aber durch die Beobachtung Ritschls ist der Einwand unmöglich gemacht.

<sup>6)</sup> Ritschl ebd. S. 194 f. Susemihl I S. 151.

auch thatsächlich in dem Kataloge nichts enthalten, was Ariston seiner Richtung nach nicht geschrieben haben könnte, ja der Titel περί σοφίας διατριβών ζ erhält durch die Bedeutung, die der Begriff σοφία für Ariston hat, eine deutliche Beziehung zu dem Stoiker. Die Titel σγολαί. διατριβαί 1), ύπομνημονεύματα, διάλογοι, χρεται, ύπομνήματα, die den ethischen Teil des Katalogs fast ausfüllen, deuten aber darauf hin, dass der Katalog sich hauptsächlich an die Vortragslitteratur, Materialsammlungen und ähnliche leichte Ware hielt2). Die logischen Schriften πρὸς τοὺς δήτορας, πρός τὰς 'Αλεξίνου ἀντιγραφάς, πρός τους διαλεκτικούς y' müssen, ihren Titeln nach, eine Opposition gegen eben die Disziplinen enthalten haben, welche Ariston der Chier für unnütz erklärte. Von drei Schriften abgesehen, nennt der Katalog kein Buch, das ein abgegrenztes philosophisches Thema wie etwa περί ἀρετῆς, περί τέλους u. ä. behandelte. So zeigt es sich, dass der Katalog fast nichts als Kollegienhefte und Streitbroschüren aufnahm<sup>3</sup>). Selbst Susemihl hat

tegen A. Gercke a. a. O. S. 216 ist zu sagen, dass die διατριβαί aller Analogie nach von Schülern des Ariston aufgezeichnet waren.

<sup>2)</sup> Über die ἐπομνήματα zuletzt P. Otto, Strabonis ἰστορικῶν ἐπομνημάτων fragmenta S. 6; die ὑπομνήματα ὑπὲρ κενοδοξίας erregten mir immer Anstoss, wenn auch die κενοδοξία von Klemens von Alexandreia (Paedag. II 78. 217 P.) kynisch genannt wird (vgl. N. Sa al S. 17) und κενοδοξία etwa im Sinne von κενὴ δόξα gefasst werden kann, was nach Plut. brut. rat. uti 989ce den leeren Wahn bedeutet, als ob Gold, Silber, Elfenbein, Prunk u. ä. das höchste Gut darstellten. Von κεναὶ δόξαι spricht Plut. non posse suav. 1091 f. Das Wort liesse sich mit den peripatetischen Bildungen σπονδαιοπραγία, δικαιοπραγία vergleichen, die jedoch auch von der Stoa und Epikuros angenommen wurden. Gegen diese Schrift ist auch bisher der einzige von Panaitios unabhängige Einwand, durch Sauppe, vorgebracht worden (Susemihl I S. 151 Anm. 792). Aber gerade von dieser Schrift liesse sich das Einschleichen in den Katalog leicht erklären.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Stilistisch waren sie als solche wohl nicht fein ausgearbeitet

die γρείαι und die διάλογοι περί των Ζήνωνος δογμάτων dem Stoiker zugestanden und sich über das im Kataloge fehlende Buch πεοί 'Houxleirov unentschieden ausgedrückt. P. Hartlich zweifelt nicht daran, dass der Stoiker Verfasser eines προτρεπτικός sei 1). Aber auch wenn Ariston von Chios nichts geschrieben hätte, so liesse sich doch seine Theorie erkennen: teils aus den Aufzeichnungen seiner Schüler, den ὁμοιώματα2), teils aus der Bekämpfung durch Gegner. Aus der Charakteristik, die Cicero von den beiden Aristonen, unzweifelhaft nicht aus eigenem Wissen heraus, gibt, leuchtet eine tiefe Verschiedenheit des Wesens hervor. Der Chier ist energisch, stark, eisern, von besonderer Hinneigung zur Ethik, der Peripatetiker (fin. V 5, 13) ist gefällig und gewählt; aber der Ernst, den man von einem Philosophen verlangen kann, fehlte ihm. Geschrieben hat er freilich vieles in edler Sprache 3): aber seiner Darstellung gebricht ein gewisses Etwas, um eindrucksvoll zu sein. Ein Moralist von ausgeprägter Richtung kann letzterer nach dem ganzen Zusammenhang der Cicerostelle nicht gewesen sein.

aber dies kann für Panaities nicht der Grund zur Athetese gewesen sein, da gerade der Peripatetiker als elegans galt.

 De exhortationum a Graecis Romanisque scriptarum historia atque indole. Leipziger Studien XI S. 276.

<sup>7)</sup> Wie die Sammlung zu ihrem Titel kam, lehrt das Fragment Stob, floril, 13, 22 ὅμοιον ἀψινθίον τὸ δριμὰ καὶ λόγον <τὴν> παρρησίαν ἐκκόψαι μες ist dasselbe, wenn". Stob, floril, 4, 110 ὁμοίονς, D. L. VII 160 ὅμοιον. Vgl. D. L. II 80 τὸ δ' ἵμοιον καὶ Αρίστων. Das Wort ὁμοιώματα in anderem Sinne bei Platon Leg. 812 c. Schon Zenon hatte eine Theorie über dieselben aufgestellt: παράδειγμα δέ ἐριτιν τὸς Ζήνων φηδιν γενομένου πρόγματος ἀπομνημύνευσες εἰς ὁμοιωσων Schol, ad Hermog, p. 362. Spengel, Συναγωγή τεχνών p. 190.

<sup>3)</sup> Zu diesem Merkmale scheinen die vielen Vergleiche nicht zu passen,

#### Exkurs IV.

Über das Ansehen des Kleanthes und Chrysippos.

## 1) Kleanthes.

Kleanthes erfreute sich lange eines grossen Ausehens; die der Zeit freilich etwas nachhinkende Satire des Juvenalis sagt uns, dass auf den Repositorien der feinen Römer die Originalbüsten des Kleanthes prangten (2, 7), aber auch, wie wenig man daraus auf wirkliche Lektüre seiner Schriften schliessen darf. Der Philosoph hatte seinen Namen wohl hauptsächlich der schönen Darstellung zu danken, die er in seinen Werken eutfaltete (D. L. VII 174). Um deswillen scheint er von edlen Geistern der römischen Kaiserzeit lieber gelesen worden zu sein, und so sind weniger unerquickliche Mitteilungen wie bei Zenon, vielmehr wahre Perlen philosophischer Poesie durch Seneca, Epiktetos und Musonios 1) erhalten. Es ist wohl mehr als poetische Redensart, wenn Persius seinen Lehrer Cornutus schildert, wie er die Körner Kleanthischer Weisheit in die Herzen der jungen Welt senkt (5, 64). Auch bringt es der Umstand, dass Kleanthes von der Stoa mehr als eigenartiger



<sup>&#</sup>x27;) Von dem Klemens von Alexandreia seine Zitate haben wird. Über das Verhältnis des Klemens zu Musonios P. Wendland, Quaestiones Musonianae. Berlin 1886, zur Stoa überhaupt C. Schuchhardt, Andronici Rhodii qui fertur libelli περὶ παθών pars altera, Darmstadt 1883 S. 63 ff. Krenttner, dasselbe, pars prior Heidelberg 1884, häufig.

Charakter betrachtet wurde, während man sich für eigene Ansichten möglichst durch den Gründer der Schule zu decken suchte und so Zenons Namen vielleicht hie und da unberechtigterweise anführte, mit sich, dass wir über Kleanthes Zuverlässigeres bieten können, als über Zenon. Ferner hatte der Jünger eine grössere Anzahl von Schriften hinterlassen als der Meister, bei dem man wohl vielfach auf mündliche Vorträge zurückgreifen musste, und gerade das Gebiet der Ethik hat Kleanthes mit besonderer Vorliebe gepflegt; Logik und Physik stehen sehr im Hintergrund.

# 2) Chrysippos.

Das Ansehen des Chrysippos war im Altertum zu allen Zeiten ein grosses 1). Und doch wird hier zu unterscheiden sein zwischen den Schriftstellern, welche den Chrysippos unmittelbar, und denen, welche ihn mittelbar benutzten. Dionysios von Halikarnass verrät kein besonderes Vertrauen auf die Chrysipposlektüre seiner Zeitgenossen, wenn er mit merkwürdigem Accente von denen spricht, welche die Bücher des Philosophen über Syntax der Redeteile gelesen haben (de comp. verb: 5,36 bei Baguet S. 136 ως ισασιν οι τὰς βίβλους ἀνεγνωκότες). So ist Galenos schwerlich tief in den Chrysippos eingedrungen; er wie Varro, Cicero und andere werden dem Poseidonios verpflichtet sein. Hingegen gehen wieder die Angriffe

<sup>1)</sup> Er wird Galen. de opt. doctr. I 43 K. neben Theophrastos und Aristoteles, Maxim. Tyr. dissert. 10, 3 neben Aristoteles und Kleitomachos, Theodoretos Ελληνικών θεραπεντική παθημάτων 8 patr. 4, 1007 Mign. neben Platon, Demosthenes, Thukydides, Aristoteles, Senec. de otio 3, 1. 6, 4. 5 neben Kleanthes und Zenon, de benef. VII 8, 2 neben Sokrates und Zenon, åhnlich ep. 104, 21, ep. 33, 4 neben Zenon, Kleanthes, Panaitios und Poseidonios und ep. 56. 3 allein aufgeführt. Als Typus erscheint er sogar Gal. IV 784 K. Maro. Aurel. είς ἐαντόν VII 19 (an erster Stelle neben Sokrates und Epiktetos).

gegen Chrysippos 1) bei D. L. VII 187 ff. und Philodemos auf solche zurück, welche Schriften desselben gelesen haben; auch muss Plutarchos den Chrysippos selbst aufgeschlagen haben, wenn er denselben benutzte; und mir dünkt, als sei Chrysippos im Korpus der Plutarchischen Schriften mehr benutzt, als es scheint. Es ist die Art des Chrysippos, die sich bei Plutarchos findet, die Vorliebe für Dichterzitate, besonders für Euripidesverse, die Beispiele aus der Geschichte, wo das Verdienst des Plutarchos, in der Zufügung der römischen Beispiele bestehen mag, die Manier, fortwährend Doppelausdrücke zu gebrauchen, das Bestreben, jede Schrift jemand zu widmen. Titel Plutarchischer Schriften berühren sich vielfach mit Titeln stoischer Schriften, und es liessen sich vielleicht noch mehr auffallende Analogien finden, wenn der Schriftenkatalog des Chrysippos nicht gerade mitten in der Ethik jäh abrisse. Chrysippos hatte zweifellos sehr populär geschrieben, wie Epikuros, und daher ist wohl auch zum Teil der schlechte Stil seiner Werke zu erklären.

Gerade in der Zeit des Plutarchos wurde Chrysippos wieder fleissig gelesen. Die Ausfälle des Horatius gegen Chrysippos können nur so erklärt werden, dass Chrysippos wieder zu Ehren kam. Die Schrift über die Widersprüche der Stoiker, die sich hauptsächlich mit Chrysippos einlässt, hat keinen Sinn, wenn damals nicht Chrysippos gelesen wurde; dass das dritte Buch περὶ δικαιοσύνης überall zu erhalten sei, versichert Plutarchos in der Schrift über die gemeinsamen Merkmale gegen die Stoiker (1070 e). Gegen das Buch περὶ δικαιοσύνης gab es nach dem Zeugnisse des sogenannten Lampriaskataloges einst eine besondere Schrift des Plutarchos n drei Büchern (s. Baguet S. 279). Epiktetos eifert an

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Chr. wurde, weil er das Essen von Hühnern erlaubte, von den Pythagorikern befehdet: s. Stoic. repugn. 1049 a.

mehreren Stellen gegen die, welche sich rühmten, den Chrysippos gelesen zu haben, und ihn kommentierten, ohne nach dessen Lehre im eigenen Leben sich zu richten 1). Doch scheinen es besonders die syllogistischen Schriften gewesen zu sein, die man las (Epiktet, II 23, 44, III 24, 78 ff.), wohl da Chrysippos hierin besondern Ruhm genoss (vergl. Persius satir. 6.80). Auch aus Persius (satir. 2. 5. 13, 184) sieht man, dass Chrysippos damals als der erste glänzte. Von Cornutus wurde er verehrt und nachgeahmt (Dio Cass. Nero LXII 29, 3). Mark Aurel schätzte den Chrysippos besonders hoch (Chrysippum tuum, Fronto in M. Cornelii Frontonis et M. Aurelii imper, epistul, rec. Naber S. 227, 1; vgl. ipse Chrysippos S. 146, 13. 147, 52)). Aus Galenos (S. 399, 402 f. K.) sieht man, dass die zeitgenössischen Stoiker den Chrysippus fast mehr anerkannten als den Poseidonios. Alles, was aus damaliger Zeit stammt, verdient besondere Beachtung. Die Kirchenschriftsteller haben ihr Wissen natürlich meist aus doxographischen Schriften oder, wenn es sich um die abfällige Kritik des Systems handelt, aus der polemischen Litteratur der gegnerischen Schulen. Origenes will (c. Cels. V 57. patr. 11, 1272 a Mign.) über wunderbare Dinge auch bei Chry-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Aus Epict. dissert. I 17, 13 ff. Enchir. 49 geht hervor, dass man Chr. selbst las und die Kommentare zu ihm; vgl. I 4, 6; 10, 10, 11 17, 34; 40; 19, 14. III 2, 13; 21, 7. II 16, 34, wo auf die Eloayoyai des Chr. angespielt ist. Epiktetos wirft den Angeredeten nicht vor, dass sie den Chrysippos nicht lesen, er bezweifelt auch die Lektüre nicht. Er tadelt nur, dass man ihn nicht liest, um das, was er sagt, anzuwenden. III 24, 81. IV 9, 6 erkennt er den Wert seiner Werke an. Vgl. Simplic comm. in onchir. 49 u. 50. S. 134 Dübn.

<sup>7)</sup> Wörtliche Berührungen zwischen Chr. und Marcus Aurelius hat Gercke, Chrysippea, im Index verborum s. v. κελινδρος und λίθος entdeckt. Wenn es Dio Cass. LXXI 35 heisst, dass seine Lehrer Junius Rusticus und Apollonius von Nicomedea Ζηνώνειοι λέγοι übten, so ist Zenon wohl nur als Typus der Stoiker anzusehen.

sippos gelesen haben; er zitiert aber mit Buchtiteln nur den Plutarchos und Numenios. Die Angaben der doxographischen Schriften können wohl nach gewissen Schriften des Chrysippos selbst gegeben sein. Das Auffallende ist nur, dass man zuweilen für einzelne Gegenstände nicht die Schriften nahm, die ihrem Titel nach zuerst hätten eingesehen werden müssen<sup>1</sup>).

<sup>1)</sup> S. Gercke, Chrysippea S. 691 f.

#### Exkurs V.

Zur stoischen Vorsehungslehre.

Neben den oben ) wiedergegebenen Gründen für zwei stoische Sätze bietet der Rhetor Theon eine Reihe von Beweisen zu dem Satze, dass die Götter für uns sorgen 2). Da die Kenntnis derselben unter Umständen für andere Untersuchungen nützlich sein kann, führe ich dieselben mit Auslassungen des Rhetorischen wörtlich an:

- δυνατόν έστι τοῖς θεοῖς προνοεῖν ἡμῶν καὶ μηθὲν αὐτοὺς ἐλαττοὕσθαι ἐκ τῆς περὶ τὸν κόσμον φροντίδος.
  - 2) βάδιον έστι τῷ θεῷ καὶ ἄνευ πάσης πραγματείας3).
- καὶ δαίμονας καὶ ἥρωας<sup>4</sup>) καὶ ἄλλους Θεούς συναγωντάς ἔχει ταύτης τῆς φροντίδος.
- 4) πάιτες ἄιθρωποι Ἑλληνές τε καὶ βάρβαροι ἔννοιαν περὶ τῶν θεῶν ἔχουσιν ὡς προιοοῦσιν ἡμῶν . . . οὐ γὰρ ἄν βωμοὶ καὶ ναοὶ καὶ χρηστήρια θεοῖς ἀνετίθετο, ἐφ' οἷς ξκαστοι εὖ πεπόνθασιν, ἐν λιμῷ ἣ λοιμῷ ἣ πολέμῳ ἤ τινι τῶν τοιούτων ὡς ἀπαλλαγέντες οὐδ' ἄν πάντη προσήκαντο νοὺν καὶ μάλιστα ὁπότε περὶ τῶν μεγίστων κινθυνεύοιεν.
- χαὶ τοῖς σοφοῖς δοχεῖ οἶον Πλάτωνι, ᾿Αριστοτέλει,
   Ζήνωνι<sup>5</sup>).

<sup>1)</sup> S. 233 ff.

<sup>2)</sup> I 250, 3 ff. Walz.

Diese beiden Gründe sind auch I 246, 27 Walz für ὅτι χρ πολιτείσσθαι augegeben, also mehr rhetorisch.

<sup>4)</sup> Vgl. D. L. VII 151.

b) Diese προκόπτοντες werden hier populär σοφοί genannt.

- 6) τοῖς νομοθέταις (sc. δοχεῖ)· οὐ γὰς ἄν ἀσεβείας ἦσαν γραφαί.
- ἔνδοξοί εἰσι μάλιστα οἱ ἡγούμενοι προνοεῖν ἡμῶν τοὺς θεούς.
- ασφαλέστατα ἄν οὖτοι καὶ προσεχόντως τὸν βίον διάγοιεν, νομίζοντες ἔχειν ἐπισκόπους¹) ἀεὶ πασῶν τῶν κατὰ τὸν βίον πράξεων.
- μάλιστα ήδέως ζῶσιν οἱ ἡγούμενοι ἐπιμελητὰς ἔχειν τοὺς θεούς.
- δίπαιος ῶν ὁ θεὸς οὖκ ἄν ἀπρονοήτους περιεώρα τοὺς σεβομένους αὖτόν.
- 11) ή φύσις τῶν όλων μαςτυρεῖ κατὰ πρόνοιαν πάντα γεγενῆσθαι τῆς σωτηρίας ἔνεκα τῶν ἐν κόσμω. αἴ τε γὰς τοῦ ἔτους ὧραι κατὰ καις ὸν τὰς μεταβολὰς λαμβάνουσαι οἴ τε ὄμβροι καὶ καρποὶ κατὰ ὥραν γινόμενοι, καὶ τὰ μέρη δὲ τῶν ὡρῶν ὡς εὖ δεδημιούργηται ὑπὸ τῆς φύσεως πρὸς διαμονὴν καὶ σωτηρίαν αὐτῶν καθάπες καὶ Ξενοφῶν ἐν τοῖς ἀπομνημονεύμασι δηλοῖ.
- 12) τοῦτο πάντων μάλιστα άρμόττει τῷ θεῷ τὸ προνοεῖν τοῦ χόσμου. οὐ γὰρ δὴ ὅσιον, ἀργὸν καὶ ἄπρακτον τὸν θεὸν εἰπεῖν ἢ νὴ Δία τοιαύτας ἔχειν ἀσχολίας οἵας ἡμεῖς τῷ θνητοὶ εἰναι καὶ ἀσθενεῖς ἀναγκαίως ἀσχολούμ εθα.
- 13) ἀναγκαϊόν ἐστι τὸ πρόνοιαν εἶναι εἶ γάρ τις τὸ προνοεῖν περιέλοι τοῦ θεοῦ, ἀν ἡρηκε καὶ ἢν ἔχομεν περὶ αὐτὸν ἔννοιαν δι' ἢν καὶ εἶναι αὐτὸν ὑπολαμβάνομεν. ἐκ γὰρ τῆς περὶ ἡμᾶς αὐτοῦ φροντίδος τοῦ θεοῦ καὶ ὅτι ὑπάρχει πεπιστεύκαμεν.
- 14) οὐδὲ τὴν ἀρχὴν συνέστη ὁ χόσμος, εὶ μή τις ἢν ἡ πρόγοια. ὥσπερ γὰρ οὐθὲ οἰχία ἄνευ τοῦ οἰχοδόμου δύναται γενέσθαι ἐξ αὐτομάτου συνδραμόντων τῶν πλίνθων, οὐθὲ πλοῖον ἄνευ τοῦ ναυπηγοῦ, οὐθὲ ὅλως τι τῶν εὐτελεστάτων ἡ τιμιωτάτων ἄνευ τοῦ περὶ ἔχαστον δημιουργοῖ, οὕτω

<sup>1)</sup> Vgl. D. L. VII 151.

Dyroff, Ethik d. alt. Stoa.

γελοτόν έστι φάναι τὸ κάλλιστον καὶ τιμιώτατον άπάντων τῶν ὄντων τὸν κόσμον μὴ ὑπὸ καλλίστου τινὸς καὶ θειοτάτου δημιουργοῦ γεγονέναι, ἀλλ' ἐκ ταὐτομάτου.

- 15) εὖηθές ἐστι τὴν τοιαύτην εὐεξίαν τῶν κατὰ τὸν οὐρανὸν φερομένων μὴ ὑπό τινος προνοίας γενέσθαι νομίζειν, ἀλλ' εἰκῆ καὶ ὡς ἔτυχεν.
- 16) εὶ μὴ δύναται καλῶς συστῆναι μήτε οἰκία ἄνευ οἰκονόμου μήτε ναῦς ἄνευ κυβερνήτου μήτε στρατόπεδον ἄνευ στρατηγοῦ μήτε πόλις ἄνευ πολιτευτοῦ, οὐδ' ἄν ὁ κόσμος δύναται συστῆναι ἄνευ τοῦ προνοοῦντος θεοῦ.
- 17) εὶ ὁμολογουμένως φαίνονται ἡμῶν κατὰ πόλεις προνοοῦντες ῆρωές τε καὶ δαίμονες καὶ θεοί, ἀκόλουθόν ἐστι ὅλου τοῦ κόσμου προνοεῖν θεούς.
- 18) λόγω μέν <ξυ>1) αναιρείται σόγμα, τὸ δ' αληθές πολλά: εὶ γὰρ οὐκ ἔστι θεῶν πρόνοια οὐδὲ δικαιοσύνη δύναται συνίστασθαι οὕτε εὐσέβεια οὕτε εὐοριία οὕτε ἀνδρεία οὕτε σωφροσύνη οὕτε φιλία οὕτε χάρις οὕθ' ἀπλῶς τῶν κατ' ἀρετὴν οὐδέν, ἄπερ οὐκ ἔστι κατ' ἀνδρας νοῦν ἔχοντας ἀναιρεῖν.

Manches von dem Angeführten hat der akademische Rhetor wohl ohne weiteres dem entnommen, was die Stoa im Kampfe gegen die Epikureer geltend gemacht hatte. Anderes mag er selbst dazu erfunden haben.

<sup>1)</sup> So Scheffer.

#### Exkurs VI:

#### Einige Kleinigkeiten.

1) Über den Begriff συνήθεια.

Noch Stein fasst in seinem sachkundigen Referat Archiv f. d. Gesch. d. Philos. I 438 wie Cramer, Gesch. der Erziehung II S. 529, den Titel der Chrysippeischen Schrift παρὰ τὴν συνήθειαν im Sinne von "Gegen die sittliche Gewöhnung".

Dagegen fällt schwer in die Wagschale 1) der Umstand, dass sowohl die Schrift für als gegen die συνήθεια in der logischen Abteilung des Chrysippeischen Bücherkatalogs steht (D. L. VII 198; vgl. λόγοι παρὰ τὰς συνηθείας VII 192. 183 f.), 2) dass Chrysippos gegen die sittliche Gewöhnung seiner ganzen ethischen Stellung nach keine Wahrscheinlichkeitsgründe beibringen konnte.

3) Es liegt auch kein Zwang vor, συνήθεια so zu verstehen; im Gegenteil sind έθος, ἄσχησις, ἐπιμέλεια, διδασχαλία, μελετή die gewöhnlichen Ausdrücke für jene Bedeutung.

Συνήθεια findet sich im Sinne von "der herkömmliche Sprachgebrauch" Chr. Stoic. rep. 1048a (τῆς κατά τὰς ὀνομασίας συνηθείας; vgl. D. L. VII 59), wofür Chr. Gal. 368 K. ἔθος gebraucht wird<sup>1</sup>).

Plut. virt. mor. 441 b nennt den Schwarm der Chrysippeischen Tugenden οὐ σύνηθες.

Die Stellung jener Schriften im Bücherkatalog aber lässt vermuten, dass es sich genauer um einen Begriff der Erkenntnistheorie handelt. Bonhöffer (Eth. d. Epikt, Griech. Sachregister s. v. συνήθεια) erklärt das Wort mit "Dogmatismus d. h. Ansicht, dass die Dinge thatsächlich so beschaffen sind, wie sie unsern Sinnen erscheinen". Das kommt dem Richtigen sehr nahe. Wie eine Erfahrung, die Chrysippos mit jenen Schriften gemacht haben mag, klingt es, wenn er ausführt, man solle den jungen Leuten neben dem Für das Wider (vgl. D. L. 183f.) nur vorsichtig vorlegen, da solche leicht sich in ihren Urteilen erschüttern liessen. Infolge der megarischen und anderer wirksamer Fragen gäben solche selbst die bereits richtig erfassten Sätze über die συνήθεια, über das Wahrnehmbare und das andere sich aus den Wahrnehmungen Ergebende auf (Stoic, rep. 1036d-e). Demnach muss die συνήθεια wie die αἴσθησις ein Kriterium der Wahrheit gewesen sein. Aber auch aus Stoic. rep. 1036c d. comm. not, 1059b, Cic. Acad. pr. 11 24, 75; vgl. II 27, 87. Syrian, in metaph, 892b, 15 (Berliner Aristotelesausgabe) geht hervor, dass die συνήθεια neben αίσθησις, ενάργεια und λόγος stand; denn omnis kann an der letzten Cicerostelle, wie die Nachfolge von ratio und das dreimal gesetzte contra bezeugen, nicht die αἴσθησις und ἐνάργεια unter die συνήθεια subsumieren, sondern besagt: "Die συνήθεια in ihrem ganzen grossen Umfange". An der ersten Stelle aber sagt Cicero unzweideutig: contra omnia quae in consuetudine probantur. Die συνήθεια ist also die Gewohnheit aller Menschen, die Dinge anzusehen, die herkömmliche Auffassung, der Autoritätsglaube. Vgl. Plut. am. prol. 493 c.

Diesen erkannten die Stoiker, insofern er den zοινὸς λόγος darstellte, als Kriterium der Wahrheit an und benutzten ihn ausgiebig. Aber in Fragen wie die, ob Reichtum und Gesundheit Güter seien, mussten sie denselben verwerfen. Daher des Chrysippos Schriften für und wider die συνήθεια, daher die von Stein selbst beobachtete Doppelstellung der ersten Stoiker gegenüber dem "Laienurteil".

2) Über einige Quellen der ethischen Erkenntnis.

Das Leben der Tiere kann nach Chrysippeischer Ansicht da, wo es sich um das Leben der Tiere in seinem eigentümlichen Wesen handelt, Massstäbe für unser sittliches Verhalten geben (vgl. Stoic. rep. 1049 a. 1044 d) 1), so in geschlechtlichen Fragen (Stoic. rep. 1045 a), da die geschlechtlichen Beziehungen für das Tierleben ebenso wesentlich sind wie für das Menschenleben. geschlossen ist die Berufung auf das Handeln der Tiere, in Fällen, wo sich Menschen- und Tiernatur als nicht mehr gleichartig darstellen, so wenn Tiere die Tempel besudeln (Stoic. rep. 1045b). oder Brunnen muss der Mensch seiner Menschenvernunft inne werden; das Tier hat die Gabe für derartige Unterscheidungen nicht?). Die Stimme der Natur3) können wir aber auch wahrnehmen in der Übereinstimmung aller Völker, auf deren Sitten Chrysippos noch mehr achtet und Wert legt als Aristoteles 4). Und so ist es von seiten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die alten Philosophen appellierten in Streitfragen gerne an das Leben der Tiere, da bei diesen der Spiegel der Natur ungetrübter sei als beim Menschen, der im Besitz der Freiheit das Bild stark entstelle (Plut. am. prol. 493 b c). Vgl. Aristot. Pol. 1262 a, 21.

<sup>2)</sup> So löst sich der Widerspruch, den der Gegner der Stoa dort findet. Beziehung auf eine Tierart scheint auch Sext E. Pyrrh. III 246 = math. XI 192 in den Worten δοκεῖ μοι ταῦτα οὕτως διεξάγειν vorzuliegen.

<sup>&</sup>quot;) Den Ausdruck gebraucht Cicero im Sinne der Stoiker (fin. III 19, 62. Tusc. I 15, 35); vgl. Epict. diss. II 2, 14.

<sup>4)</sup> Schon Platon erinnert an die Ägypter, z. B. Leg. 819 a u. s., an die Thraker 805 d, an die Sauromatides am Pontos 804 e f, an Barbaren überhaupt Rep. 452 c, auch der Verfasser der Epino-

des Galenos nur eine unbegründete Zumutung, wenn dieser dem Chrysippos zutraut, dass er die Barbaren für vernunftloser halte als die Hellenen (218 K.)¹). Weiter offenbart sich die Naturvernunft in der Jahrhunderte währenden Meinung national gleichartiger Einzelmenschen, wie sich diese in dem, was das Volk denkt, im Sprichworte²) bezeugt. Die Etymologie gibt den ἔτυμος λόγος an, der in den Worten waltet, und lässt somit die Urteile erkennen, welche die Vernunft über den bezeichneten Gegenstand gefällt hat; sie erteilt daher besonders auch in ethischen Fragen Aufschlüsse³). In hervorragendem Sinne aber sind es die Redner, Maler und vor

mis; Diogenes an die Barbaren (D. L. VI 73); vgl. E. Norden, 19. Suppl.-Bd, z. Fleckeis, Jahrb, 1893 S, 398 Ann. 1; für Aristoteles s. z. B. Pol. 1324 b, 10, 1336 a, 18, 1269 b, 25, 1262 a, 19, 1263 a, 5 und 8, eth. Nicom. 1115 b, 27 u. s, w., wobei besonders die Kelten zur Geltung kommen, Poseidonios ist bekanntlich in dieser Richtung besonders weit gegangen (s. K. Müllenhoff, Deutsche Altertumskunde. II, Berlin 1887, S. 126 ff. 303 ff.). Erst durch diesen Zusammenhang (vgl. Müllenhoff II S. 310. Senec. bei A. Riese, Das rhein. Germanien in d. antik. Litteratur. Leipzig 1892, IV 133) gewinnt die Germania des Tacitus, der ein Freund der stoisch gesinnten republikanischen Opposition in der Kaiserzeit war, ihre eigentliche Bedeutung. (Man vgl. Germ. c. 9 die Bemerkung über die Tempelscheu der Germanen mit der Verdammung der Tempel durch Zenon und mit sanctum aliquid c. 8 das aristotelisch-stoische Ti Ocior). Interessant ist daher der Titel περί βαρβαρικών έθων unter den Schriften des Dionysios.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. Chr. Stoic. rep. 1043 c-d. Strab. VII 3, 8. II 23, 16 Kramer.

<sup>2)</sup> Einzelne Fragmente der Schrift περὶ παροιμιών (Baguet S. 246—250) sind ethisch. Vielleicht suchte Chr. hier, wie in der Allegorie, die ἐπάνοια; denn auch das Sprichwort spricht anders, als es denkt.

<sup>3)</sup> In der Ausdrucksweise des Chr., besonders auch der ethischen, wimmelt es von versteckten Etymologien. Wichtige Stelle Gal. 213ff. K.

allem die Dichter, welchen die Natur ihre geheimsten Gedanken anvertraut. Im Traume, in Wahrsagungen und selbst in unbedeutenden Zufällen des Lebens erfahren wir solche, wie ja schon Zenon aus einem Unfall entnahm, dass es Zeit für ihn sei, aus dem Leben zu gehen.

## 3) Zur Chrysippeischen Schicksalslehre

Das Vorhandensein des Übels in der Welt rechtfertigte Chrysippos unter anderem durch die Analogie der Komödie: die lächerlichen ἐπιγράμματα der Komödie seien zwar an sich schlecht, erhöhten aber gerade den Reiz des Ganzen (Chr. comm. not. 1065 d). Gewöhnlich und noch von Cl. Bäumker!) wird ἐπιγράμματα mit "Komödientitel" übersetzt.

Es ist aber sehr zweifelhaft, ob die Übersetzung dem Sinne des Textes entspricht. Kann ein Titel den ästhetischen Eindruck eines Kunstwerkes steigern? "Hält" der Hörer (oder Leser) einer Komödie den Titel "mit dem Ganzen zusammen"? Sind thatsächlich so viele Komödientitel lächerlich? Und worin soll sich die Schlechtigkeit (quilla) eines Titels verraten?

Schon diese Fragen entziehen jener Auffassung von ἐπιγράμματα den Charakter der Selbstverständlichkeit; von der Bedeutung der antiken Titel sei gänzlich abgesehen. Unmöglich aber wird jene durch die Erwägung, dass Chrysippos das Übel als das notwendige Gegengewicht des Guten und demnach als einen bedeutenden Bestandteil der Weltordnung ansieht, während ein Titel an der Komödie als nebensächlich erscheint, dass das Übel auch nach Chrysippos im Weltganzen seine Stelle hat, indes ein Titel nur als Aussenwerk gelten kann.

Ἐπιγράμματα muss also soviel heissen wie "Verse",

<sup>1)</sup> S. S. 42, 3.

eine Bedeutung, welche sich aus dem Charakter der gleichnamigen Litteraturgattung erklärt. In der That sagt Marcus Aurelius VI 42 an einer Stelle, die ich unabhängig von Baguet (S. 161) auf obige Bemerkung des Chrysippos bezog: ἀλλὰ σὰ μὴ τοιοῦτο μέρος γένη οἰος ὁ εὐτελης καὶ γελοῖος (!) στίχος ἐν τῷ δράματι οὖ Χρύσιππος μέμνηται. Ist die Beziehung dieser Worte auf Chrysippos berechtigt, so ist der spätere Stoiker ein klassischer Zeuge für unsere Auslegung¹), die übrigens die Autorität eines Krische (S. 462) für sich hat.

Ein sprachlicher Einwand besteht nicht. Der Thesaurus statuiert die Bedeutung "Vers" für ἐπίγραμμα in einem Scholion zur Ilias, das möglicherweise stoisch ist. Im Gegenteil finde ich in den Lexika für "das Werk trägt einen Titel" nicht den Germanismus ἐπίγραμμα φ έφ ει, sondern ἐπιγραφήν ἔχει. Sollte Chrysippos nicht gemeint haben: "Die Komödie erträgt, duldet lächerliche Verse"?

Gewinnt so der Gedanke des Stoikers auch nicht an sachlichem Werte — denn die Welt wollte gewiss auch Chrysippos nicht auf die Stufe einer Komödie, welcher das in gewissem Sinne Fehlerhafte wesentlich ist (vgl. K. Ueberhorst, Das Komische. Leipz. 1896 S. 2 ff.), herabdrücken —, so scheint er mir doch um eine Ungereimtheit ärmer.

Um das Verhältnis des Schicksals zur menschlichen συγκατάθεσις zu erläutern, behauptet Chrysippos, das Schicksal leite unser Handeln wohl auf grund zuvor ge-

<sup>&#</sup>x27;) Der Zusammenhang entspricht bei Marcus Aurelius sehr wohl. Der Goethesche Gedanke: "Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schaft" ist dort ähnlich ausgesprochen, daneben das: "Es muss auch solche Käuze geben" (καὶ γὰρ τοῦ τοιούτου ἔχρηζεν ἐ κόσμος). Die Anführung des Heraklitischen Vergleiches könnte auf Kleanthes oder Chr. (s. S. 33, 3) als Quelle deuten.

setzter, aber nur auf grund mitwirkender und unterstützender Ursachen (fr. 144 Gercke). Er unterschied nämlich drei Arten von Ursachen: 1) συνεκτικά, mit welchen ihre Wirkung notwendig gegeben ist, wie das Herumschlingen des Stranges die Ursache der Erstickung ist; 2) συναίτια, welche mit einer andern Mitursache zusammen die Wirkung hervorbringen und den gleichen Anteil an der letzteren haben, wie jeder Ochse am Pfluge Ursache für das Fahren ist; 3) συνεφγά, welche nur "eine kurze Macht ausüben dazu, dass die Wirkung mit Leichtigkeit eintritt", wie ein dritter zweien andern eine Last tragen hilft, die sie allein nicht recht tragen können (Sext. E. Pyrrh. III 15).

Eine Übersetzung für συγεκτικά (Totalursachen) ist schwierig. Vielleicht dürfte "deckend" - im mathematischen Sinne - passend sein, insoferne dieses Wort ausdrückt, dass bei der Vergleichung von Ursache und Wirkung kein Rest bleibt, welcher zur Annahme einer weiteren Nebenursache Dieselbe entspricht wenigstens dem von Chrysippos gewählten Beispiel, ferner der Übersetzung Ciceros (causae principales et perfectae)1), dem notwendigen Gegensatze zu συναίτια und συνεργά und der etymologisierenden Übersetzung der Lexika ("Ursachen, welche die Wirkung zusammenfassend enthalten") besser als die Übersetzung "dauernd", "bleibend", welche Pape bietet. Dem Polybianischen to συνέγον aber und der Etymologie kommt wohl am nächsten "umfassend", insofern die Ursache nicht nur einen Teil der Wirkung, sondern diese vollkommen einschliesst.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Dissertation von G. Stüve, Animadv. ad Cic. libr. de fato. Kiel 1895, ist mir nur durch Wendlands Anzeige (Berliner philologische Wochenschr. 1896, 457 f.) bekannt.

# Berichtigungen und Nachträge.

Im allgemeinen: In den D. L. VII 29—30 aufgeführten Epigrammen wird die Philosophie Zenons so gekennzeichnet: "Er fand zu den Gestirnen den Weg der alleinigen σωσφοσύνη; er ist der Urheber der αὐτάρχεια, der ἀρφενότης, seine Schule die Mutter der ἐλευθερία; den eitlen (κενεανχής) Reichtum verachtete er". Die Philosophie der stoischen Schule überhaupt wird so dargestellt: "Die Tugend der Seele ist das einzige Gut; denn sie allein rettet das Leben der Einzelnen und die Staaten. Die Fleischeslust (ἡδυπάθημα), welche anderen ein teures Ziel (κέλος) ist, feiert nur die eine der Töchter der Mnemosyne (vgl. oben S. 270; gemeint ist wohl Erato).

S. 106: "Rücksichtslosigkeit gegen seine Nebenmenschen" ist Verlegenheitsübersetzung; ἐπὶ τοῖς γινομένοις Athen. I 5 e ist verderbt. Es mag mit τοὺς πλησίον zusammen den Begriff "Tischnachbarn" gebildet haben, also etwa τοὺς πλησίον ἐκείνου κλινομένοις (κλίνεσθαι steuerte Hugo Dessauer bei). Μὴ ἐντφέπεσθαι c. acc. "sich nicht schämen vor jemand" ist auch Polybianisch.

S. 109, 3: Lies προηκται.

S. 111: Chr. Stoic. rep. 1042a-c u. s. w. hat vielleicht auch mit jener epikureischen Lehre zusammenhang, nach welcher das Leben der Tiere (ἄλογα) und Pflanzen (ἀναίσθητα) dem Leben der Menschen überlegen ist.

S. 125, 1: Das Interesse der Stoiker für die Bartfrage erklärt sich aus ihrem Kynismus und den damaligen Kulturverhältnissen; das Bartschneiden war noch nicht so alt (Chr. Athen. XIII 565 a—c). Von anderem Gesichtsσυνοικεῖν ἢ τὸ ἐξ ἐταίρας (entweder zu streichen oder durch ἐταιρικῆς zu ersetzen) ἐργασίας διαζῆν.

punkte aus ereifert sich Schopenhauer, Sämtl. Werke. IV 204 f. V 475 Grisebach.

S. 126, 2: Die Stelle für ἀναμάστητος ist Gal. S. 597 K; vgl. D. L. VII 122.

S. 144 Z. 21: Lies "erscheint" (statt "scheint").

S. 146 Z. 19: Über den Kantschen und steischen Pflichtbegriff s. Ziegler, Gesch. d. Ethik I S. 176; bezüglich des Kantschen vgl. übrigens K. Überhorst, Das Komische. Leipz. 1896 I S. 145.

S. 164 Z. 1: Lies "Hühnernarren" (statt "Vogelnarren").

S. 164, 2: Lies έτέρως (statt έτερα).

S. 172, 4: Gegenüber Apelt glaube ich, dass sich Poseidonios auf die von uns S. 159 Z. 19 f und S. 163 Z. 13 ff angeführte Chrysippeische Meinung bezieht, komme aber insofern zu dem gleichen Resultat, als ich annehme, Chrysippos habe auf grund jener Meinung die betreffenden Worte in seine Definition aufgenommen.

S. 175, 3: Entfernung der falschen Meinung des Trauernden verlangt Chr. Cic. Tusc. III 31, 76.

S. 188, 3: A. Kiessling zu Horat. sat. I 3, 124 (Berlin 1886) zitiert Varro sat. Menipp. 145 solus rex, solus rhetor, solus formonsus, fortis, aecus, vel ad aedilicium modium, purus, putus: si ad hunc χαρακτῆρα Κλεάν-9ους conveniet cave attigeris hominem und Lucilius 1172 L (ohne Namen); s. S. 338, 1.

S. 193: Das Beispiel der Täuschung durch künstliche Äpfel eignet sich im Sinne des Skeptizismus Jean Bodin an (s. Harald Höffding, Gesch. d. neueren Philos. Leipz. 1896 I S. 65).

S. 195: Comm. not. 1076 a θαιέφου κινουμένου τυγχάνει ist mir nicht recht verständlich.

S 280 Z. 9: Vgl. Sext. E. Pyrrh. III 201 καὶ τούς στωικούς δὲ ὁρῶμεν οὐχ ἄτοπον εἰναι λέγοντας τό ἐταίρα

- S. 328 Z. 4: Vgl. Ziegler, Gesch. d. Eth. I S. 174.
- S. 330, 4: Dass Thomas von Aquin in der Tugendlehre stoisch beeinflusst ist, beweist das, was Ziegler, Gesch. d. Eth. II 283 ff., mitteilt (Definition der Tugend, indifferente Handlungen); aber auch die spezielle Ethik des hl. Thomas scheint mir nicht ohne Beziehung zur Stoa zu sein. Der Thomistische Begriff habitus ist in seinem Verhältnis zur stoischen διάθεσις besonders zu untersuchen und mit dem Aristotelischen μεσότης zusammenzuhalten. Ebenso verdiente eine Untersuchung die Frage, ob nicht die Formulierung des christlichen Gewissensbegriffes und der Lehre von den Versuchungen eine Beziehung zur stoischen Lehre von der σηχατάθεσις hat.
- S. 333 Z. 7: Schon Galenos Quod an. mor. IV 816 K. (oder Poseidonios) behauptet, die Stoiker können nicht erklären, woher die  $\delta\iota\alpha\sigma\tau\varrho\sigma\phi\dot{\eta}$  in die ersten Menschen kam, die keinen vor sich hatten.
- S. 334, 2: Hier war u. a. auch Herbert v. Cherbury zu nennen (Höffding I S. 71).
- S. 358, 1: H. Weber, Rhein. Mus. 1896. 51, 4 weist nach, dass Ariston der Nachahmer des Bion ist.
- S. 373, 4: Über Stoischesim Agricola des Tacitus C.Wunderer, Bayr. Blätter f. d. Gymnasialschulwesen 1897, 212f.

Nachträge zu dem Würzburger Gymnasialprogramm 1896. "Über die Anlage der stoischen Bücherkataloge":

- S. 39, 2: Die Chrysippeische Schrift περὶ τοῦ διὰ τριῶν könnte über die Berechtigung des kategorischen Schlussverfahrens (s. C. Prantl, Gesch. d. Logik I, Leipz. 1855, S. 467 ff.) gehandelt haben; vgl. Aristot, metaph. 1014 b, 2 εἰσὶ δὲ τοιοῦτοι συλλογισμοὶ οἱ πρῶτοι ἐχ τῶν τριῶν δι' ἐνος μέσου; s. Prantl, Gesch. d. Logik I 296, Anm. 586.
- S. 46: Die Epikureer nannten ihre πρόληψις auch καθολική νόησις (Zeller III 13 S. 389, 2).

### Verzeichnis benutzter Schriften.

(Die nur gelegentlich benutzten Schriften sind an Ort und Stelle genauer zitiert.)

Laertios Diogenes (im Interesse der Bequemlichkeit wurde die gewöhnliche Bezeichnung beibehalten), Abkürzung: "D. L." Ausgaben von Hübner 1828—31 und Cobet 1850.

Stobaios, Eclogae (Ausgabe von C. Wachsmuth 1884); Florilegium (Meineke 1860 und 1864).

Plutarchos, Moralia (Wyttenbach 1796—1834, dessen kühnen, aber doch den Sinn meist treffenden Besserungen wir uns fast durchweg anschliessen. — Bernardakis 1888—1893). Die Angabe Plut. wurde bei den Schriften De Stoicis repugnantiis, De communibus notitiis, De virtute morali weggelassen.

Sextus Empiricus (Imm. Bekker. 1842)

Galenos (ed. Kühn Leipz. 1821/33). Bei De Hippocratis et Platonis placitis (einfach mit "Gal." bezeichnet) wurde nur zuweilen aus Not die Seiten- und Zeilenzählung Müllers (Leipz. 1874) verwendet.

Cicero (Klotz; C. W. Müller IV. Leipz. 1878).

Doxographi Graeci. Coll. H. Diels, Berlin 1879.

Aristoteleskommentare (teils in der besonderen Berliner Akademieausgabe der Kommentare, teils in der Berliner Aristotelesausgabe 1831—70. V. Bd., letztere mit "Brand." bezeichnet).

Aristoteles (Susemihl. Leipz, 1880, 1884, Christ u. s. w.).

- A. C. Pearson, The fragments of Zenon und Cleanthes, Lond. 1891.
- Fr. N. Gisl. Baguet, (Titellose) Preisschrift über Chrysippos in den Annales academiae Lovaniensis 1822.
- A. Geroke, Chrysippea. 14. Supplementbd. zu Fleckeisens Jahrb. f. klass. Philol. 1885, 721 ff.
- N. Saal, De Aristone Chio et Herillo Carthaginiensi Stoicis commentatio. Gymn.-Progr. Köln. 1852 (der Teil De Herillo ist nicht erschienen).
- E. Wellmann, Die Philosophie des Stoikers Zenon, Fleckeisens Jahrb. f. klass. Philol. 107, 433 ff. 1873.
- C. Wachsmuth, Commentatio I et II de Zenone Citiensi et Cleanthe Assio. Göttinger Lektionskatalog 1874.

- R. Hirzel, Untersuchungen zu Ciceros philosophischen Schriften. Leipz. II 1882 ("Unters.")
- Ed. Zeller, Die Philos. d. Griechen. (Der dritte Bd. in der 3. Aufl. Leipz. 1880, teilweise in der 2.).
- A. Schmekel, D. Philos. d. mittleren Stoa. Berlin 1892.
- A. Bonhöffer, Epiktet u. d. Stoa, Stuttg. 1890 (I).
  - Die Ethik d. Stoikers Epiktet. Stuttg. 1894 (II).
- W. Windelband, Gesch, d. alten Philos. (Iwan v. Müllers Handb. d. klass, Altertumswissensch. V 1). 1. Aufl. 1888.
- Th. Ziegler, Gesch, d. Ethik. I. Bonn 1881. II Strassburg 1886.
- Fr. Susemihl, Gesch. d. Griech. Litteratur in d. Alexandrinerzeit. Leipzig 1892.
- A. Elter, De gnomologiorum Graecorum historia atque origine commentatio. Bonn 1893 ff.
- Überweg-Heinze, Grundriss d. Gesch. d. Philos. Berlin 1894 (bei welchem die näheren Angaben zu finden sind).
- H. Siebeck, Gesch. der Psychologie. Gotha 1884. (Dieses treffliche Buch konnte ich leider erst nach Fertigstellung der Arbeit eingehend studieren; ich bitte in demselben I 2 S. 255 f. zu S. 56 ff., ebenso I 2 S. 223 ff. 502 ff. zu S. 150 ff. unserer Arbeit zu vergleichen).
- A. B. Krische, Forschungen auf dem Gebiete der alten Philosophie I Göttingen 1840 (war mir nur vorübergehend zugänglich).

## Griechische und lateinische Wörter

```
άβλαβής 188, 2.
άγαθόν 47. 4. 54 f. 74, 3. 78. 83,
3. 87. 90 ff. 95. 98, 1. 99, 3. 116,
  4. 121 f. 173, 2. 195 f.
άγαθός 142 f. 186, 3.
ayer 165, 7. 241, 1.
άγνοεῖν 192,
αγνοια 46 ff. 81, 87.
άγονος 346, 2,
αγραφος 135 f.
άγρευόμενα 347.
άγρός 217, 1. (214, 3).
αγχίνοια 80, 4, 88.
άγωγή 242, 2. 252.
άγωνία 173, 1.
άδελφός 136 f.
άδιαφορία 43.
αδιάφορα 90, 2, 100, 1, 117, 1.
   132, 3, 136, 218, 3, 319, 3,
άδιαφόρως 43.
άδιά ψευστος 193.
άδικεῖν 132, ά. ἐαυτόν 55, 3.
άδικία 87
άδικον 71, 4.
άδικοπράγημα 131, 1.
άδικος 186. 3.
άδόξαστος 191.
άδρός 186, 2.
άδύνατον 61. 326, 5.
αήττητος 45, 5, 186, 2, 188, 1,
αίρειν 142. 3. αίρεισθαι 74, 3.
   78, 93,
 aigeois 23, 76, 87, 3.
 aigerior 98, 2. Vorr. X.
```

```
αίρετόν 92 f. 94. 99, 2. 170, 1.
  αίρετά 83; δι αύτὰ αίρ. 54.
  55, 2. 94, 4. 105, 3. κατά φύσιν
  αίρετον 94, 4,
αίρετύς 195.
αισθησις 20, 3, 38.
αίσθητήριον 117.
αίσθητικόν 49.
alobnión 65, 2
αίσχιον 71, 4, 94, 147, 1, 165, 7.
  αίσχρός 103.
altía 139, 1, 173, 2,
alor 139, 1.
άκαλήφη 95, 4.
άκαταστασία <u>162</u>, <u>4</u>
ακολασία 47, 4, 87, 177,
anohustaireir 132, 3.
ἀκόλαστος 87, 157,
άκολουθητικός 142, 3.
ακόλουθος 140.
ἀκολούθως 27, 39, 40, 1; 4, 41, 4.
  120.
axover 304 f. 306, 4.
άκρασία 👭
άκρον 99, 2 (ἐπ'). 199.
ακρότης 60 f.
akyeir 101, 2.
άλγηδών 110, 2, 173, 1; 2.
άλήθεια 127, 139,
άλλοίωσις 155.
άλλότριον 114 (,2). 196.
άλλότριος 173, 2. 298, 2.
άλλοτριούν 37, 120, 1,
άλλοτρίωσις 56.
```

άλογία 168, 3. άλογιστία 158. áloros 20. 140, 2. 142, 3. 153, 2. 155, 2, 157, 169, άλόγως 153. άλυπον 92. alvoireling 93. άλφιτα 347, 2. άμαθής 47, 4, 103, 2, (186, 3). άμαρτάνειν 86, 5, 126, 2, 129. άμάρτημα 126 ff. 132 ff. 144, 1. άμαρτία 127, 5. 133. (254). предпос 92. αμερής 194 f. αμεριαίος 195. αμετάπτωτος 48, 58, άμφότερον 165, 7. arayxafor 92, 3, 116, 4. ανάγκη 33, 3. 114. άrάληψις 202, 1. άναλογισμός 23. αναμάρτητος 126, 2. 378. ανατροπή 176. àraqépeir 46, 1. aragogá 46, 1. ανδρεία 71 ff. 79 f. 83. 84, 3. 143, 2, ardyeiws 84, 3. arerderg 92, 3. aventdentos 129. ανεπιστημοσύνη 47. 87. áreois 59, 2. 72, 5. 99, 116, 1. 167, 4. 269, I. ària 173, 2. ariagir 110, 2. ανίεσθαι 59, 2, 116, 1, 299, 5. avoia 47. 87. aroixeto; 93. ανομολογία 153, 1. ανομολογούμενον 40, 5. 153. ανόσιος 196.

arous 87, 5. สำระชายนะ 119, 1. artininteir 41, 1. artitátteir 165, 7. άνυπέρβατον 84. άνυπόστατος 188, 1. ล่งผ่องของ 92. à\$la 4, 2, 45, 5, 76, 83, 120 f. (πρώτη). <u>138</u>, 139, <u>1</u>. άξιος 92, 3, άξιουν 4, 2. άξίωμα 19. ἀοχλησία <u>49, 2, 50, 52,</u> απαγορεύειν 142, 3. απάθεια 26, 193, 3. απαθής 193, 3, άπαίδευτος 186, 3. anašia 121. άπαράβατος 139, 1. άπάτη 191; vgl. 188. aneipooven 39, 5, 47, 87. απεργάζεσθαι 93, 2, απεστραμμέτως 140, 2. απέγειν 143, 353, 1, απέγεσθαι 83, 4, onodeiğiş 3, 103, αποδημείν 133. αποδιδόναι 133, 3. αποκρίνεσθαι 133. απολείπειν 43, 5, 195. (ἀπολίτευτος 255, 2) απολογείσθαι 141 f. απονέμησις 27, 2, ลักอายุมุทรย์ส 71. απονεμητικός 83. άπονία 119, 1. αποπροηγμένα 43, 5, 109 ff. απόρφοια 58, 1. αποτροπή 4. 12. άποχρών 92, 3. απρόληπτος 25, 1.

άφορμή 21, 22, 23, 1, άρεστόν 94. appairett 132. άρετή 32, 39, 40, 47 f. 53 ff. 56 ff. 94, 98, 113, 130, 139, 3, 143, 187, 194 (, 200, 4, 201, 202, 1, άφροσύνη 87. άφρων 93, 5, 196, 205, 5, u. s. (51, 1). (ἀφύη 103, 2). αρθοίτιο 163, 2. άγρεῖος 147. άριθμός 88, 3, 95, 143, 352 f. άγρηστος 63, 113, άρμονία 50. άγώριστος 58, 2. άρρενότης 85, 2, άρρώστημα 163, 164, 1, βασιλική 85, 235, βασιλικός 186, 2. άρτιότης 50, 117, 3, 119, 123, βέβαιος 48, 1, 57, 65, 144, 3, 199. aprov 347. βεβαιότης 67. άρχαῖος 12, 3, 50. βέλτιστοι 139. 3. αρχή 49, 2. 139, 3. 205, 5. βιαίως 167, 2 ασθένεια 86, 110, 117, 165 f. Bios 29, 32, 40, 57, 3, 120, 2, 121. άσθενής 81. 140, 186, 2. βιούν 39, 3, 44, 1, ασκείν 251, 4. βλάμμα <u>131</u>, 132, 1, <u>231</u>, άσκησις 63 f. 177. 202. 252. ασπίς 205, 3. βλάπτειν 188, 2. (βοηθός 104, 4). acretoc 186. 3. βούλησις (20, 3). 23. 174. άσυμμετρία 86, 165. βραβιντής 139, 3. άσύμφορον 93, 1. άσφαλές 92. βραδύνοια 88. άσγήμων 136, 4. βρέφος 253, 2. οτάκτημα 131, L άταραξία 192, 1. γαμείν 236. arehýs 62. 197. 200, 4. γάμος 139, 3. areyrla 88, 96, 2, γάφ 265, 2. άτομος 351, 5. γένεσις 161. yéros 3, 3, 82, 323, 2. - 202 arovia 86, 165 f. ároros 153, 5, 346, 2, yerixóg 171. ατοπος 142, 3, 158(,3). γνώμη 39, 5. άτυφον 92; vgl. 275. 22, 1. yoveig 136 f. 246. αὐθέκαστον 92. γυμνάσιον 212, 7. αὐστηρία 85, 2, γυναικομανείς 164. γυνή 208, 2. αύστηρόν 92; vgl. 22, 1. αὐτάρκεια 85, 2. αυταρκές 92, 3. δάκτυλος 123, 4, <u>133</u>, <u>1</u>. αφιέναι 139, 3. δάφνη 347, 2. δεδιέναι 173, 2. άφιλαρύνεσθαι 38. άφοβον 92. del 80. 4. 25 Dyroff, Ethik d. alt. Stoa.

δειλία 87 deirón 71, 4, 83, 167, 4, δείπνον 347, 2. δέον 92 f. 138. δηλονότι 107, 1. δημιουργείν 212, 7. δημώδης 302, 3, δηξις 169. διαβαίνειν 59. διάθεσις 40, 58 ff. 64, 3, 67, 99, 3, 157, 168, διαίρεσις 3, 3, 82. διαιρετέα 71. διαλεκτική 234 f. διαλλάττειν 129, 1. διαλογ/ζεσθαι 140, 2. διαλογισμός 173, 2. διάλυσις 194. διαμένον 92. διαμηρίζειν 211, 2. διαμηρισμός 211, 2. διάνοια 21. 157. 167, 4. 188, 3. διάπυψος 167, 4. διάρθρωσις 3. διάρφοια 162, 2. διαστρέφεσθαι 40 f. διαστροφή 153, 1, 166, 9, 280. 302, 3, διάταξις 3. διατείνειν 92, 3, 140, 2. διατριβή 217. 242. διαφορά 157. διάφουος 113, 129, 1, διάχυσις 167, 4. 169, 170, 1. διδακτόν 64. διδασκαλία 63, 252, διημαρτημένος 157, διημαρτημένως 153, 4. διημερεύειν 279, 1. δικάζειν 222, 1. dinasov 55. 91 ff. 96 ff.

δικαιοπραγείν 64, 3, 132. δικαιοπράγημα 130, 131, 3. δίκαιος 186, 3. διχαιοσύνη 54 f. 71 ff. 83, 97. 106, 131, 138, δικαίωμα <u>131, 3.</u> δικαστήριον 212, 7. δικαστική 235. διοικείσθαι 39 87, 1. διοίκησις 40, 4. διουθούν 301, 1. δόγμα 1, 2, 176. бокой 170, 1. δόξα 101. 110. 116, 1. 156, 6. - 47f. 165, 7, 167, 4, 170, 172, 4. δοξάζειν 192. δοξοματείς 164. Sévaper 50, 57, 2, 61, 3, 62, 121. δυνατόν 62. δυσθυμία 98. 173, 2. δυστυχία 196. δυσφροσύνη 98. δυσχυήστημα 145, 1. 231. έγχράτεια <u>75, 2; 3, 76, 2, 79.</u> 82, 5, 84, 142, 3, έγχρατώς 84, 3. έγγείρησις 23. έγχρονίζεσθαι 168. έγώ 39, 4. - £000 (59, 2), 64, 122, 202, 2; 3, 252. 371. είδικῶς 6, 1. eldos 3, 3, 82, 117, 1, 171, 323, 2, είδωλοτ 351, 5. tixn 167. είκός 37, 4. είμαρμένη 42.130, 2, 138. 376, ΧΙΙΙ. elvat 141. ei geig 161, 1. είσαγωγή 3, 1 έκβαίνειν 162, 3.

έκκεῖσθαι 205, 4. έννοια 3. 161, 3. (351, 4). exxlisis 21, 22, 3, 23, 1, 24, 76. ένσεσοβημένον 166. 170. Evripor 92. exxpover 158, 4. έντυγγάνειν 208, 4. endveir 170, 1. erruyar 208, 2. έχούσιος 23. έξαγωγή 112. externat 123, 4. Egis 48, 50, 59, 63, 67, 77 ff. 84. έχτικός 144, 3, 199. 99, 3, 142, 3, 157, 163, 167, 4. 202 f. — ε. μέση 67. — ε. δρμηέκτυέπεσθαι 173, 2. τική 22 - ε. τελεία 59. έκφανής 164, 2. έξουσία 252, 5. έκφέρεσθαι 154, 4, 155, 2. έξωθεν 40, 5. 129, 1. Elaior 347, 2. έπαικλα 347, 2. Elattor 127, 3. έλάχιστον 41, 3, 346, 2 έπαινετά 94. έλεος 173, 2. έπαινος 63 f. 289. έπαίρεσθαι 173. έλευθεριότης 85. 2. Ελληνικός 215 f. έπαρσις 169, 170, 1, 174, 2. επεσθαι 40, 2; (vgl. 34, 6). έμμενετέα 76. επιβάλλειν 137 ff. έμπειρία 39. 72, <u>5. 84. 186</u>, 2. ἐπιβάλλοντα 137 ff. έμφαίνειν 203, 2. έμφυτος 119, 4. επιβολή 23, 24, 25, 1. evartios 165, 7. evartior 3,3.54. έπιγέννημα 38, 2, 52, 98. 82, 163, 3, επιγίγνεσθαι 38, 2, 144, 3, <u>158,</u> 4. frartiovuera 25, 1. έπίγοαμμα 375 f. έναπογράφεσθαι 264, 1. έπιδέχεσθαι 59, 2, έναποθνήσκειν 264, 1. έπιδεξιότης 85. έναπολείπειν 264, 1. έπιθυμεῖν 132, 2, 171, 173, 2. έναπομάττεσθαι 263. ξπιθυμία (20,2), 21, 22,3, 165,7. έναποσφραγίζεσθαι 263. 166. 169 ff. έναποτυπούσθαι 263. (ἐπίχουρος 104, 4). έναργεια 192 έπιλαμβάνειν 165, 7. erdeia 252, 5. έπιλογισμός 253, 2. ένδέγεται 64. 3. έπιμελές 92. erderoueror 252, 5. έπιμονή 50. ένδιδόναι 161, 1. 165. έπιπυοσθείν 158, 4. erena 32, 2, 123, 4. επιστήμη 20, 3. 46 ff. 57, 4. 74 f. ένεργεια 50, 161. 78. 81. 83. 298, 2. everyeiv 63, 129, 142, 1. έπισφαλές 173, 2. ένέργημα 132 f. επίτασις 59, 2. 72, 5. 99. ένθερμος 58, 2, επιτείνεσθαι <u>59, 2</u> Evt 262, 3. initeleiv 137, 4. 139, 3.

έπιτηδειότης 62. έπίτροπος (241, 1). ἐπιγαιρεκακία (173, 2). έργον 116, 1. 303, 1. έρραμένα 347, 2. έρρυηχυία 163, 3. ξοως <u>26, 1, 166, 171, 173, 2,</u> έρωταν 133. έρωτικός 217. έρωτική 235. έρωτομανία 26, 1. έσθλός 85. έσθλότης 85. ётеры 227, 2. ётеры 78. 100, 1. έτέρως 158, 4. eri 99. 3. ev 28, 187, 353. εύαισθησία 50. εὐανάληπτος 202. εὐαπαντησία 85. εὐάρεστον 92. εὐβουλία 72, 5. 75, 3. 79. 84. <u>89,</u> 2. evyéveia 110, 2, 202 evyenis 188, 3. εὐδαιμονείν 28 ff. 203 εὐδαιμονία 28 ff. 114, 203. 3. <u>115.</u> 144, 3. 195. 261, 2, εύδαιμόνως (28, 3). ε εδαίμων 188. evdošía 106. 120, 2. εὐεμπτωσία 162, 2. evella 50 58 123 εύεργεσία 133. εύεργετείν 132. ev & v & 49, 2. εύκαιρος 114 evaleés 92. εύκοινωνησία 85. εὐ×ρασία 162, 1. εύλάβεια 24. 174.

evloyos 23. 93. 140, 2. 173, 2. 174, 2. 193. ευλόγως <u>93</u>, <u>140</u>, <u>2</u>, <u>141</u>, <u>153</u>, evhuros 170, 1. ευνόμημα 130 εύπάθεια 174. εύπονία 85. ευρεσις 137, 2. εύροια <u>26.</u> <u>32. 40.</u> εὐσεβές 91. εύστάθεια 27. erovraklažía 84. είσυνεσία 50. εύταξία 84. evrédeia 85, 2. evrovia 61, 165. evrovos 153, 5, εύτραπελία 85. evrvync 188. εύφραίνεσθαι 132. εύφροσύνη 98. 174, 2. ευφυής 140, 2. 201. 203, 2. evopula 50, 123, 201 ff. εύχαριστία 235. εύχρήστημα 145, 1. 231. εύγρηστία 145. εύχρηστον 92 f. εύψυχία (60, 2). 84 f. έφεσις 204, 2. έφ' ήμιν 62. 64, 1. έγειν 73. ζήλος 173, 2. ζηλοτυπία <u>173,</u> 2. ζημία 289. ζημιούν 347, 7. ζην 28f. 39 ff. 43. 101, 2. 261, 2. ζωή 45, <u>5</u>, <u>101</u>, <u>2</u>, <u>110 ff. (116, <u>5</u>),</u> 118, 140, ζφον 37. 49. 77. 140. 2. 200, 4. ζωτικός 50.

ηγεμονικόν 58 f, 71. ηδέως 101, 2. ηδονή 38, 43, 49, 2, 50, 53, 67 ff. 101, 2, 106 f, 110, 112, 114, 116, 1, 4, (5), 165, 7, 166, 169 ff, 219, ηδύς 69, 3, 110, 2, 116, 1, ηδικός 3, 150, 4, 202, 3, ηδος 63, 202, 3, 252, ημεία 63, 202, 3, 252, ημεία 63, 20, 4, 134, 2, ημεία 6στί 20, 1, ησυχιότης 85, 2.

θάλλειν 38. θάνατος 101, 2, 110, (116, 5). 117. 118. Dagger 74, 3, 78, 98, 2. θάρσος 173, 1. θάτερα 100, 1, 165, 7 θεῖος 195. Délnois 23. Osol 40, 2.; vgl. 34, 6, 195. θεοφιλής 188. θεραπεία 175. θεραπεύειν 175, 1. θεραπευτικήν 150, 4. θέσει 96. θεώρημα 67. θεωρία 174. Onliveer 104, 3. θρεπτικόν 49. θυμός 20, 3, 166, 171, 173, 1; 2,

ίᾶσθαι 252, 5. ἱατφεῖον 175. 217, 1. ἱατφεῖον 174. ἱδιος 77, 3. 117, 5. 144, 3. ἱδιοίνης 186. 3. ἱεφόν 212, 7. ἰκανός 121, 1. ἰσος 99, 127, 129. *ໄ*σχυρός 155, 2. 186, 2. lσχύς <u>50</u>, <u>61</u>, 72, <u>6</u>, 110, <u>2</u>, <u>123</u>. 139, 165. καθηκον <u>133</u> ff. <u>220</u>, <u>3</u>. — μέσον ж. 136. — лара то ж. 133 ff. **χαιρός** 114. **χαχία** 21, 2, 41, 47, 54, 62, 86 ff. 94, 98, 113, 118, 130, 144, 161 ff. 187, 200, 4, 225. κακοβουλία 88. κακοδαιμονείν 31. κακοδαιμόνως 41. κακολογία 166, <u>5</u>. κακόν <u>74, 3. 83, 3. 87. 90</u> f. 93 ff. 98, 1, 116, 121 f. 163, 3, 173, 2, 196. xaxóc 186, 3. **κακῶς** 87, 2. 140, 2. 187. xaleir 75, 2, 217, 1. κάλλος <u>50. 58. 110.</u> xallurtoor 116, 4. xalór 55, 92 ff. 106 u. s. καλός 85, 94 ff. 195. καλότης 85. καλῶς (28, 1). <u>306, 4.</u> κάππαρις 355. **х**аптен 347, 2. **καρτερείν** 84, 3. καρτερία 82, <u>5</u>. <u>84</u>, <u>3</u>; <u>7</u>. <u>142</u>, <u>3</u>. хата 134. 2. xaradovlov 45, 5. 165, 6. καταλαμβάνειν 158, 4. 176, 1. 192, 2,

κατάληψις <u>47, 65, 81, 88, 3, 298, 2.</u>

xaroq voir 86, 5. 126, 2. 127, 1.

κατόρθωμα 126 ff. 132 ff. 133, 3.

xaravalioxer 80, 4.

κατασκευή 142, 201.

κατάστασις 162, 3.

κατηγόρημα 19.

128.

142 ff.

Digized by Google

κατόρθωσις 133. κοιτός λ. 36, - κατά λ. 36, 4. xeloeir 125, 1. 39. - ôρθός λ. 39. 5. 40. 76, 3. xεῖσθαι 205, 1; 4. 96. 132. - κατά τὸν τοιοῦτον λ. κερδοσύνη 116, 1. 54, 3. - \lambda, \alpha iow 155, 2. κίνησις 50. 154 f. λογοφίλοι 309, 3. κινητικόν 21 f. λυπείσθαι 132. xlénteir 130, 2, 132, λύπη 110, 168 ff. (170, 1). xorvóc 34 ff. 40, 41, 3, 208, 2. λύσις 170, 1. κοινώνημα 227, 2. λυσιτελές 92 f. κοινωνία 93. λύου 93. κολάζειν 130 κόλασις 138, 1. μαίνεσθαι 119, 193, 3. κοσμείν 177. μαίσων 103, 2. κόσμιος 216. 3. μακάριος 188. κοσμιότης 84, 95, 2 μακαριότης 195, 2. κόσμος 209. μαχαρίως 44, 1. κράσις 167, 4. μαλάττεσθαι 165, 5. κρατείν 155, 2. uaría 68. κράτος 61, 72, 6, μανικώς 164. κρατούν 92. μανιώδες 164, 1. κοῖμα 133, 2. 165, 3. μαντική 235. xelois 128, 1, 133, 2, 156, 166, 178f. μασᾶσθαι <u>103.</u> 2. κρύσταλλος 114. μάτην 63. мтησις 62 64. μάχεσθαι <u>161.</u> κυβιστεύειν 125. μάγη 177. κυνός ούρά 208, 1. μεγαλοπρέπεια 85, 2. xvolws 122, 3, 189. μεγαλότης 85. xonlieuv 262, 3, μεγαλοψυχία <u>70</u>, <u>82</u>, <u>5</u>, <u>84</u>, <u>3</u>, <u>106</u>. λαμβάνειν 139, 3. 144, 3. μέγας 85, 186, 2, μέθη 65 f. 68, 4; 5, 156. λέγειν 133. μεθυσθήναι 69, 2; 3. λέγεσθαι 15, 1. μείζον 127, 3. λεπτολογία 182, 1 μείλιγος 69, 3. λημα 85, 2, μείωσις 170, 1. λιτότης 85, 2 μελαγγολία 66. λογικός 37, 2, 129, 140, 2, 150, 4, μελέτη 201. λογισμός 158, 4, 165, 7, 171. μερισμός 58 λόγος 34 ff. 40, 5. 48, 57,  $\mu \epsilon \rho o \varsigma = 35, 2, 41, 3, -58 \ (\mu \epsilon \lambda o \varsigma).$ 76, 3, 111, 115, 140, 2, 142, 152, 165, 7, 169, 177 f. — 303, μέσον 41, 1, μέσος 136, 144 f. 1 - καθ'ένα λ. 31. 36. -47. 100 ff. 117. 123, 2, 134, 1

olxelog 38f. 58. 77. 92. 114. 145. τὰ ἀνὰ μέσον 100, 1. οίκεῖον 116, 4, 129, 196, πρώτον δύναμις μ. 121. έξις μ. 67. olx. 49, 2, πράξεις μ. 132, 145, τέχναι μ. οίχειοῦν 37 f. 120, 1. οίχειοῦσθαι 59, 2, μεταβάλλειν 157. 38, 1, 49, 2, olxeios 37. μεταβολή 58, 1, 67, 157, 4. οίκείωσις 31, 1, 56. μετανοείν 173, 2. οίκονομική 235. μεταπτωτικός 48, 2, 81. olxos 217. 1. μεταπτωτός 161. μεταξύ, τα 90, 2, 100, 1, 197 f. οίνομανής 164. οίνωσις 69, 3. μετέχοντα (άρετης) <u>94</u>, <u>4</u>. <u>98</u>. oioveí 195. μέτριος 114, 202, 1. όλβιος 188. μέτυον 28, 3, 61, δλοκληφία 117, <u>5. 119.</u> μισανθρωπία 164, 1. ődor, 70 39. μισογυνία 164, 1. υμοιος 173, 2. ομοια 171, 6. 362, 2. μισοινία 164, 1. όμολογία 40, 5, 65, 4. μισοπονηρία 194. όμολογούμενος 30f. 34f. 40. 57f. μνήμη 19, 4, 50, 72, 5, 271, 303. 92, 120, 2, μοίγος 280. δμυλογουμένως 31, 34, 39, 3, 40, 5. μονή 112. ονυμάζειν 73, 217, 1, μόρος 106, 2. ορασις 346, 2. μοχθηρός <u>157, 5</u>. οργή 166, 171(,6), 173, 1; 2. μύρα 106, 2, όργίζεσθαι 173, 2. μωλυ 178, 1. όρεξις 16 ff. 49, 2, 50, 170, 205, 5. όρθότης 167, 4. ของอุณิฮิธร 173, 2. δρθώς 127, 1. **уомихос** 224. νόμιμος 224, νόμιμα 135 f. όρμή 16 ff. 37 f. 140, 150, 1, 152 154 f. 165, 7. 168. **νομοθετική 235**. νόμος 96, 138, 1, 139, 3, 217, 4. δραητικός 22. 220, 3. 222 ff. κατα ν. 28, 3. opridopareis 164. xolvos v. 36, 40, ogric 103, 2. νοσείν 117, 5. őgos 18, 2 82. νόσημα 163, 164, 1. ορουσις (?) 22. νόσος 101, 110, 113 f. 117, 5. όρτυγομανία 164. 161. οσιον 91. vove (16), 20, 3, 68, 5, 118, 279 f. όσιότης 85, 2 οσον (χρή) 21. οὐδέτερα 83, 87 f. 90 f. 100, 1. όδύνη 171, 173, 1. 123, 132, οίησις 298, 2. οὐδετέρως (έγοντα) 117. olxeïv 217, 1.

ο φθαλμία 45, 5. όψις 346, 2, όψομανής 164. παθητικός 152, 2, 157, 169, 2, πάθος 132, 150 ff. 171, 193, 196. παιδεία 215f, 240 ff, 241. naidevrhe 245. παιδοποιείσθαι 236. παιδοτροφία 239 f. παλαιοί 67, 1. 78, 1. πάλιν 165, 7. παρά 129, 1. παραινετικός 12, 1. παραλείπειν 133, 3, παραλλαγή 43, 113, 3, παράλυσις 170, 1. παραμετρείν 136, 2. παρανόμημα 131, 1. παράνομος 196. παραπλήσια 171, 6. 173, 2. παρασκευή 23. παροινούν 69, 3. πατρίς 136 f. 217, 1. πάγνη 114. πενία 101(,2). 110. (116, 5). 118. πεπαιδευμένος 186, 3. περιγίγνεσθαι 200, 4. πεφιπατείν 132 f. περίστασις 45f. 114.  $\pi \eta \gamma \dot{\eta}$  128, 1. πηξις 144, 3. πηφούσθαι 117, <u>5</u> πήρωσις 117. πιθανότης 41, 1. nheioras 58, 2. πλέον 163 (ἐπὶ πλ.). πλεονάζειν 152, 2, 155, 2, πληγή 60, 2,

ούσία 47, 4. 77.

ovyì ov 127, 3.

πλησίον 173, 2. 378. πλούσιος 216, 3. 347. πλοῦτος 101 (,2). 105, 3. 106 f. 108. 110. 114. 116, 1; (5). 119. 120, 2. πνείμα 58, 2. πνίγειν 182, 1. ποδάγρα 163, 2. ποδαπός 216, 3. (ποδώκεια 51, 1). ποιείν 39, 2. 74, 3. 78, 80, 4. 83, 3. 98, 2. 127, 1. 128, 139, 3. 142. 187. ποιός 77 f. 141, 2, 168, 202, 4. 203, noios 80, 4, ποιότης 50, 77, 85, 129, 167, 4, πόλις 136, 4. 215 (vgl. 217, 1). πολιτεία 139, 3, 207, 2, 208, 2, 217, 4, πολίτης 209, 3. πολιτική 85, 235. πολύς 121, 1. πονηφός 157, 186, 3. πόνος 60, 2, 80, 4, 100, 2, 110. 112, 116, πορνοβοσκία 108, 2. 280. πόσον 199 (ἐπὶ π.). πραγματική (?) 235, 4. πρακτικός 21 ff. πράξις 23, 98, 126 ff. 133, 136, 4, 148 ff. 165, 7. πράον 92. πραότης 85, 139, πράττειν 71, 4. 74, 3. πραύνεσθαι 69, 3. πραγθέν 141, 4. noenov 92. προαίρεσις (20,2).23.25,1.150, 1. προαγθέν 141, 4. προδιδόναι 136, 4. προεκλύειν 170, 1. ποοεκφερόμενος 154, 4.

σεμνολογία 129, 2. προενεγθέντα 129, 1. σεμνός 195, σεμνόν 93, 4. 94. προηγμένα 43, 5, 109 ff. 133, 3. 199, 220, 3, σεμνότης 195, 2. προηγούμενον 116, 4. 141. σημείον 63. προηγουμένως 176. σκοπός 203 ff. προήκται 109, 3. (σμνήνος 80, 3). πρόθεσις 23. σοφία 72, 5. 75. 81. 114. 224. προκαταλαβόν 176. <u>232, 7.</u> προκείσθαι 205, 4. σοφιστεύειν 232, 7.  $\pi \rho o \times o \pi \dot{\eta}$  163, 3. 199, 203, 2. σοφός 186, 3. 213, 1. 219, 3. <u>205, 5.</u> σπουδαίος 25, 1, 92, 98, 186, 3. προχόπτων 144, 198 ff. προχέχο-187 ff. 200, 2, 203, 2, 213, 1. φότες 199. 261, 1. 303 πρόληψις 119, 4, 161, 3, στέρησις 66, 4. 67, 1. πρόνοια <u>42</u>, <u>195</u>, — <u>72</u>, <u>5</u>, <u>85</u>, <u>2</u>. στοιγεία 29, 2. (346, 2). πρὸς ήμᾶς 114, 3. πρός τι 73. στογάζεσθαι 49, 1. 204, 2(;3). 77. πρὸς τὸ 192, 4. στογασμός 205, δ. στρατηγική 85, 2, 189, 1, 235. πρόσδεξις 48. συγγενής 62. προσδοκία 167, 4. συγγίγεσθαι 218, 3. προσίεσθαι 71, 4. συγγυμνάζειν 88, 3. 310, 4. προσλαμβάνειν 144, 3. συγγυμεασία 310, 4. προσπίπτειν 25, 1. συγκάμπτειν 123, 4. προστακτικός 39, 2. συγκαταβαίνειν 236, 2. πρόσφατος 172, 4. συγκατάθεσις 19. 22, 3. 48, 2 προτείναι 123, 4. 57, 2, 81, 150, 1, 191, 1, 196, 3, προτερείν 98, 1. συγκραθήναι 139, 3, προτρέπεσθαι 114, 3. συμβαίνοντα 39, 93, 120, 1, 143. προτροπή 4. 12. συμβόλαια 227, 2. πρώην 348. πρώτα κατά φύσιν 109, 2. πρωσύμμετρία 58, 3, 94 f. 154, 165. σύμμετρος 95. ται άρεταί 75, 3. 82. συμμέτρως 96, 4. πτοία 166 f. 167, 4. 173, 2. 188, 3. συμπαθούν 167, 4. πυνθάνεσθαι 216, 3. συμπεριφέρεσθαι 136 f. πῦρ 60, 2, συμπληρούν 99, 3. πως 73. συμπληρωτικά 99, 3. συμπότης 348. συμποτική 235, 345 ff. ρητορική 235. συμφέρου 92. φίζα 49. σύμφορον 93, 1. ύοπή 157, 4, 165, 7. συμφυές 58, 2.

ύωμη 61, 123, 165,

συμφυτόν 50. Teletv 93. συμφωνία 31, 4, τέλειος <u>51. 2. 59. 62. 95. 143</u> f. σύμφωνος 31. 187, 1, 200, 4, 202, 1, 203, 2, 261, 2 συναισθάνεσθαι 37, 3, 49, 2. releioths 61. συναίσθησις 37, 3. TELEOUS 95. ovrairios 377. τελικός 98, 1. συνδιατίθεσθαι 136, 4. συνείδησις ? 37, 3. συνεκτικός 376 f. 204, 2). συνεργείν 114, 3. τέρψις 174, 2. συνεργός 377. τεταγμένον 91. συνήθεια 371 f. συνίστασθαι 38. (353, 1).ourroelv 306, 4. τεγνικός 31, 1. συντείνειν 92 3 σύστασις 37, 49 (,2). 162, 3. σύστημα 88, 3. τηριτικός 31. 1. συστείλαι 123, 4. συστολή 116, 1. 169, 170, 1. τιμή 106. 1. σφόδοα 163. 173, 2. σφοδρός <u>92</u>, <u>173</u>, <u>2</u>. τοιός 202. σφοδρότης 167, 4, 173, 2 σφραγιστήρ 263. σχέσις <u>50. 73. 77.</u> τόπος 4. σώμα <u>58. 116, 1. 117, 5. 203, 2.</u> σωστικός 154, 3. τοίβειν 207, 5. σωφρονείν 132. σωφρόνημα 131, 3. σωφρονικά 64. massen"). σωφορισμός 288, 3. τύπος 263. σωφρόνως 83, 4, 186, 2, τυποῦσθαι <u>263</u>. σωφροσύνη 27. 71 ff. 83 f. 106. **รบทองข้อ**; 1, 2 114, 131, 3. τύπωσις 263. σώφυων 64. τυρατνίς 101, 2. Tiparros 114. ταπεινός 173, 2. Trao; 275. ταπεινούν 173, 2, τυγών 262, 3. ταπείνωσις 169.

ταράττεσθαι 192, 1

ταραχή 153, 1, 188, 3. τάγος 50. 51. L.

τελειωθείς 143, 197. τέλος <u>26 ff. (51, 1). 91, 122 f. 125.</u> 203 ff. (προς το τ. 51, 1. 122, 2. τέχνη 72, 5. 88. 96. 203, 2. 217. τεγνίτης 39, 352, 2. τεγεοειδής 49, 2. <u>50.</u> τιμάν 136 f. 146 f. Tirks 99, 3, 151, 2, 152, 2. τοιούτος 98, 1 (ώστε). 171, 6. Tóros 60, 2, 61, 76, 116, 1, τρέπεσθαι 58, 1, 157. τροπή 58, 1, 165, 7, τρόπον τιτά 121 ("gewisserυγίεια 50 61 94 101 (.2) 106 108 110 113 f. 117 119 120 2. 123 f. 170. 1.

ύγιεινική ? 235, 4. υλη 139, 3. ύπαλλάττεσθαι 77. ύπάργειν 170, 1, 263. ύπεξαίρεσις 25, 1. ύπεραίρειν 93, 2, ύπέρβασις 162, 3. υπερέγειν 127, 3, 173, 2, 194 f. ύπεροράν 136, 4. 348. ύπογραφή 1, 2, 84, 2, ύπογυίου, έξ 80, 4. ύποκείμενος 156, 2. 205. ύπόληψις 156. υπομένειν 84, 3. ύπομενετέα 71. 76. ύπόμτημα 150, 4. 361, 2. ύπομονή 27, 2. ύπόνοια 282, 2 ύποπίνειν 69, 3, 348, υποτελίς 49 ff. 123. υποτεταγμέναι άρεταί 75, 3, 82, ύψηλός 186, 2. ύψος 139.

φαινόμενα 158, 4, 164, 2, 167, 4. garérra 76, 3. 84. φαντασία 48, 131, 263, φαῦλος 93, 3. 98. 144. 157. 186, 3, 196, 252, 5, φαυλότης 86 167, 4. φέρεσθαι 128, 1, 153 ff, 165, 7, 167. φεύγειν 74, 3. φευκτά 54. 83. 98. 170, 1. φθονερία <u>171</u>. φθόνος 173, 2, φθορεύς 298, 6. φιλανθρωπία 185. φιλαργυρία 164, 1. φιληδονία 164, 1. φίλημα 348.

Φιλογυνία 164. 1.

φιλοδοξία 164, 1. φιλοινία 164, 1. σιλόλογοι 309, 3. φιλομάθεια 203, 2. φιλοπλουτία 107. φιλοποιία 26. φιλοπονία 49, 2, 50, φίλος 92, 136 f. φιλογοηματία 164, 1. φιλοψία 164, 1. pheymalreir 169, 2. φλεγμονή 169, 2. φοβεῖσθαι 132. φόβος 167, 4. 169 ff. φορά 19, 1, 173, 2. oporeir 132. φούνησις 47, 53, 58, 1, 63, 71 ff, 83. <u>131.</u> 3. φυον/μευμα 131, 3. φονίμως 132, 186, 2, 187, 2, φυγάς 224. φυγή 87, 3. φύειν 252, 5. φυσικός 173, 2. φυσική <u>235</u>. φύσις 28 ff (59, 2), 62 ff, 74, 90, 2 96. 109. 111 (2). 139. 3. 157. 167.4.201.251, 3. - q v σει 96. 113.  $139, 3, 217, 1 = \varphi$ .  $dr\theta \rho \omega \pi (r\eta)$ 35. — iδία φ. 117. <u>5.</u> — κατά φ. 28 ff. 33, 1, 36, 4, 39, 109, 112, 117, 121 123 ff. 139, 3, 140, 2. 141. - κοινή φ. 34 ff. 41, 3. οίχεία φ. 35, 2, 61, 4. — παρά φ. 109, 112, 117, 141, φυτοειδώς 39. queór 140, 2. yaiger 132 f. yakxeiov 217, 1. γαμαιτυπία 280. γαρά 98, 99, 129, 133, 173, 1, 174. γαρίεις 85.

γαφιεντότης 85. γαφίζεσθαι 173, 2. γάριν 123, 4. γάρις 145. γαφτόν 94. γολή 173, 2. γόλος 173, 2. γολή 173, 2. γολή 173, 2. γολή 72, 5. (πορηγία 256. VI. 1). γρεία 93, 3, 96, 4. γρεών 138. γρή 21. γρῆσθαι 208, 2, 217, 1. γρήσιμος 92 f. 116, 4. 147.

χρονιζόμενου 92. χρόνος 194. χωρίζειν 200, 4. ψεκτά 94. ψεθδος 127. ψεθδος 87, 2. ψόγος 63 f. ψυχή 203, 2. ώραῖος 348. ώφέλεια 90, 145, 1. ώφέλεια 195. ώφέλημα 132, 231. ώφέλημου 92 f.

accommodatus 109, aegrotatio 163, 4. appetitio, appetitus 17, 2, 152, 2, aptus 109 cetera 100, 1. collectio 213, 1. commodus 109. conciliatio = oixeiov 141, 2. consitus 37, 2. constitutio 213, 1, continentia =  $\sigma \omega \varphi \rho \sigma \sigma \nu \eta$  82, 5. cuppedia 164, 1 decus 91, 2 delinquere 126, 2. digitum porrigere 123, 4. dilatari 59, 3 eruditus = πεπαιδευμένος 186, 3. fundi 59, 3. gloriae cupiditas = qulodoğia 164, 1. habilis 109. honestas 53, 91, 3, honestus = οπουδαΐος 93, 4. imperia 101, 2. impetus 17, 2, incommodus 109  $locus = r \acute{o} \pi o c$  227, 1. media 132, mediocria 248, 1,

morbus 163, 4, natura 109, 1, 141, 2 notiones 79 (communes). numerus = aproprio 144. obstinatio animi = arapaţia 192, 1 occurrentia 120, 1 137, 1 odium generis humani = µ10avθρωπία 164, 1. odium mulierum = µισογυνία 164, 1. offensiones 163, 3, officium 133, 3. percurare 175, 1. praeceptivus = παραινετικός 183. praetermittere officium 133, 3. prave facta 126, 2. prima naturae commoda 50, 1. prudentia 82, 5. quemadmodum 77, 1 quidam 152, 2 quodammodo 77. recte facta 126, 2. reliqua 100, 1, servare (officium) 133, 3. species = garracia 162, 3. urbis communis = natolini Toli tela 234, 6. vires 101, 2.

### Namen.

▲ bälard 334, 2. Abaris 232, 5. Achilleus 168, 3. 307. Adriatisch 103. Ägypter 148, 202, 2, 218, 3, 103, 3, Athiopen 200, 3 Akademie, 181 f. 198,1. 221,2. 234. 243. Alte 52. Akko 226. Albertus Magnus 339, 2. Alexandreia 127, 4. Alexandros d. Grosse 209, 4. Alexinos 45, 242, 2, 358, 2, Alphito 226. Ambrosius 330. Anacharsis 107, 232, 5, 344, 1, Andronikos 80, 361,1. Antigonos Gonatas 273 f. 302. Antipatros v. Tarsos 1, 4, 75, 3, 120, 2, 139, 3, 204, 237, 255, 4, 322, 3. Antipatros (v. Tyros?) 233, 3. Antisthenes 29, 3, 48, 108, 1, 112, 118, 207, 3, 208(,2), 211, 213, 216, 223, 241, 302, 3, 304 f. 311, 319, 3, Apollodoros 1. 4. 12, 3. 108, 1. 117, <u>6</u>, 170, <u>1</u>, Apollophanes 75, 3, 359. Archedemos 1. 4. Archestratos 104. Archytas 262, 1 Aristippos 74, 1, 241. Aristokreon 88. Ariston v. Chios 42 ff. 45 ff. 56, 3; 7. Call 64, 69, 3, 70, 6; 7. 72, 6, 73, 87, 90, 2, 91, 3; 4, 98, 2, 100, 1, 101, 1, 102, 112, 1, 113f, 119, 2, 120, 1, 123, 1, 150, 151, 2, 164, 2, 166, 5, 167, 1, 169, 6.

171. 175. 1: 3. 177. 3. 181 ff. 185, 1. 186, 3. 189, 3. 191 f. 193, 3. 194, 2. 196, 2. 200 f. 204 f. 217, 1. 220, 3. 227, 246. 248, 12 279, 1. 298, 3; 4; 300. 307. 309. 2. 317, 2. 323. 356 ff. Ariston v. Keos 358 ff. 362. Ariston v. Kos 204. Aristoteles 16 ff. 28 ff. 37, 1, 38, 2;  $221. \ 2$ 232, 6. 244 f. 249 ff. 254 f. 257, 261, 281, 288, 3, 295, 303, 312 f. 319, 322, 2, 330, 4. 347, 353, 1, 373, 4. Aristoxenos 240. Arkesilaos 65, 5, 71, 3, 140, 2, 141, 4. <u>189</u>, <u>3. 192</u>, <u>298</u>, <u>6.</u> Athen 103. Athenaios 193, 2. Attisch 103. Augustinus 53, L. 101, 3, 330. Babylonier 202, 2. Bakchos 230. Barlaam 334, Basileios 329, 2 Bernardinus Telesius 334, 2. Boethos 20, 3, 279, 3,

Chrysippos passim. Einzelnes: Gegen Alexinos 358, 2.—Anekdoten 216, 3. 218. 342ff.—Gegen Ariston 12, 3. 45. 77f. 117ff. 356, 3.— Gegen Aristo-

Chalcidius 51, 2,

Chariten 270.

teles 54(.3), 105. — Gegen Arkesilaos 114, 3, 189, 3, — Über Diogenes 207, 5, 342 f. — Gegen Epikuros 38, 3, 54 ff. 104f, 229, 5. 358, 2. — Gegen Herillos 45, 59, 123. — Konnivenz 51, 1. 52, 54 f. 122. - Kynismus 217 ff. 222. - Über die Kunst, Mahnreden zu verfassen 114, 3. -Gegen Menedemos 358, 2, — Gegen Platon 14, 3, 55, 3, 59. 106. 225. - Plutarchos u. Chr. 237, 5. 238 ff. 365. — Politik 212, 1. 215, 2. 223 ff. — Stil 80, 4. 173, 2. 178, 265, 2. 365. - Streitmethoden 54 ff. 55,3, 114, 3. - Unterricht unter freiem Himmel 356, 3. - Verklausulierungea 112, 2. 262, 3. Widersprüche 114, 3, 121, 2; 3, 194, 4, 373, 2, — Zitate 78; vgl. Euripides u. s. w. Cicero 179, 206, 227 ff, 234 ff. Comenius 334, 2, Cudworth 334, 2.

Demetrios Phalereus 359, 1.
Demokritos 58.3, 186, 3, 241, 351, 5.
Dikaiarchos 226, 3.
Diodoros 52.
Diogenes v. Babylon 1, 4, 117, 6, 120, 2, 266, 3.
Diogenes Laertios 4ff, 6,1, 75, 3, 193, 2.
Diogenes v. Sinope 28, 3, 64, 107, 109, 113, 148, 186, 3, 207, 3; 5, 208, 2), 209, 215, 216(3), 2177, 222, 256, 263, 1, 256, 2, 307, 342 f, 373, 4.
Dion 195.
Dionysios & Metaθiμετος 45, 5.

Dion 1935.

Dionysios & Mera de lueros 45, 5, 57(1), 64, 90, 1, 193, 3, 301, 317, 2, 373, 4.

Dionysios d. Tyrann 198.
Ps.-Dionysios 329, 2.

Epicharmos 251, 3.
Epiktetos 198, 1, 251, 273, 3.
Epikureer 53 ff, 112, 2.
Epikuros 14, 38, 3, 52 ff, 56, 104 f, 170, 1, 198, 1, 243, 273, 3, 282, 358, 2.

Eratosthenes 359. Eretria 45. Eriphyle 166, 2. Eros 211. Eudemos 17, 3, 55, 3, 64, 1, Eukleides der Mathematiker 82, 3. 351. Euripides 107, 119, 159, 2, 160 166, 1; 3, 169, 1, 220, 225, 2. 281. Eurydike 283 f. Eurynome 270. Favorinus 271, 2. 326, 8. Galenos 74, 3. 151, 1. 178 ff.  $\frac{292}{6}$ ,  $\frac{3}{3}$ ,  $\frac{326}{6}$ ,  $\frac{7}{3}$ ,  $\frac{380}{3}$ Gataker 334, 2 Genethlios 236. Gnostiker 329, 2 Goethe 299, 300, 376, 1. Gregorius v. Nazianz 329, 2. **H**edoniker 54, 99,3. Heinsius 334, 2 Hekaton 70, 5, 95, 2, 99(,3), 108, 1, 236, 269, 1, 117, 6. 171, 1. 352, 353, 2, Herakleitos 33, 1, 36, 2, 60, 69, 2. 108, 1. 186, 3. 223, 1. 346, 2, Herakles 230, 274, 3. Herbart 334, 2. Herder 334, 2 Herillos 42, 45 ff. 57, 59, 64, 91, 3. 97. <u>98</u>, 2. <u>115</u>, <u>123</u>, <u>150(.2)</u>. <u>204</u>. <u>317</u>, <u>2</u>. <u>323</u>. <u>357</u>. Hesiodos 119, 1, 225, 2, 306 f. Hieronymos v. Rhodos 52. 242. 266, 5, 326, 6, 376. Hipparchia 207, 4; 5. 208, 2. Hippolytos 164, 1. Homeros 105, 2, 159, 2, 168, 3, 169, 1, 218, 3, 221, 1.

Idanthyrsos 199, 232, 4. Indier 102, 343, 2. Iustinus Martyr 328

Homerscholien 326, 5, 376.

Horatius 292, 5. Hyrkanien 148.

Kanobos 127, 4. Kant 331, 4. 336 Kapaneus 119, 220, Karneades 321. Kassius d. Skeptiker 210, 1. Kebes 349. 1. Ketion 317, 1. Kleanthes 12 f. 18, 2, 27, 3, 34 ff. 47, 48, 3, 53 (1), 56, 57, 60 f. 121, 5. 1371, 169, 6, 170, 1 171, 178, 184, 186, 3, 188, 3, 193, 3, 194, 197, 200, 205, 215, 216, 3, 217, 222, (1), 223, 226, 2; 7, 227, 4, 230, 5, 236, 1, 242, 251, 4, 253, 258, 260, 2, 269, 1, 273, 3, 274, 280, 298, 3; 5, 299, 1, 301, 4, 302, 6, 306 ff. 310 ff. 322 f. 340 f. 349, 2. 352, 356 f. 359, 363 f. 379. Klearchos 241. Kleisthenes 226 Klemens v. Alexandreia 81, 1. 328 f. 331, 3, 363, 1, Knidisch 103, 3. Krates 181, 207, 4, 208, 2, 246, 1, 266, 306 f. 310, 2. Kyniker 28, 3, 64, 177, 203, 207 ff. 212. 317, 3. Kypros 317, 1. Kyrenaiker 13, 2. Kyros 274, 2.

Laios 147, 1. Laodamas 88. Leonardus Aretinus 334, 2. Leukon d. Pontiker 199, 232, 4. Lipsius 35, 4. 334, 2. Livius 326, 3. Locke 270, 334, 2. Lubbock 334, 2. Luther 145, 2. Lykurgos 226.

Magier 148, 218, 3, Manilius 326, 2. Marcus Aurelius 366, 2, 376, Medea 166, 3, Megariker 45, 349 f. Melanchthon 145, 2.

Melissa 262, 1.

Menandros 164, 1, 236, 2.

Menedemos 45, 72, 7, 73, 151, 2.

157, 350, 358, 2.

Methodios v. Olympos 329, 2.

Metrokles 307.

Mnesistratos 193, 1.

Monimos 17(,11, 186, 3.

Musonios 81, 1, 237, 261, 255, 4.

271, 311 ft. 325, 342, 349, 1.

Myia 262, 1.

Nikias von Nikaia <u>57</u>, <u>1</u>, <u>193</u>, <u>2</u>, Nikokles <u>347</u>, Nilus <u>329</u>, <u>2</u>,

Odysseus 307. Oidipus 147, 1. Oinomaos von Gadara 326, 1. Onesikritos 209, 4. 241, 1. Origenes 221, 1. 328.

Panaitios 74. 75, 3. 81, 3. 82. 122, 2. 190, 1. 204 f. 226, 7. 326, 6. 359f. Pantainos 328. Pantaleon 103. Parmenides 108, 1 Pasiphon <u>350</u>, <u>359</u>, Peripatetiker <u>51</u>, <u>1</u>, <u>52</u>, <u>65</u>, <u>5</u>, <u>71</u>. 99, 3, 176, 181, 199, 204, 221, 2, 241, 243, 262, 350, Persaios 2, 56, 3, 69, 3, 127, 5, 184, 189, 1, 191, 217, 1, 256, 346 ff. Perser 148. 218, 3. 343, 2. Petrarca 334, 2. 336, 1. Philainis 104. Philippos v. Opus 320. Philodemos 208. Philon Iud. 251, 317, 328f. Philoxenos aus Leukadia 106. Phoinix (Vogel) 200, 3 Phoinix (Honeros) 291.
Platon 34, 45, 50, 2, 59, 71 (1).
99, 3, 150, 167, 1, 169, 178, 182, 1, 188, 2; 4, 191, 2, 204, 3, (205, 1), 210ff, 225f, 244f, 1, 210f, 23f, 1, 21 (246, 1). 248, 1, 249f. 251, 1.

254, 261, 266, 1, 272, 288, 3, 291, 295 f. 303, 311 ff, 348, 353, 1. <u>373</u>, <u>4</u>, — (Als Beispiel <u>198</u>, <u>200</u>, <u>274</u>, <u>3</u>, <u>308</u>). Platoniker 255. Plutarchos 179, 206, 326, 6, coniug. praec. 237, 5, 262, 1, - de fort. 72, 5. 326, 6. — (lib. educ. 238 ff.) - virtutem doceri posse <u>64</u>, <u>3</u>, <u>266</u>, <u>2</u>. - virt. mor. <u>80</u>, <u>1</u>, <u>151</u>, <u>1</u>. virt. et vit. 188, 3. — mul. virt. 313f. - de aud. poetis 246 f. 250, 2. Polemon 52, 109, 2, Polybios 326, 3 Polykleitos 95, 1, 353 f. Polyphemos 192. Poseidonios 1. 4. 14, 4. 57, 3. 65(,1). 75, 3. 15. 34. 
 57,
 3.
 051,11.
 151, 3.
 3.

 78,
 2.
 82
 122, 2.
 136.

 151,
 1.
 170, 2.
 178 ff.

 198,
 2.
 202, 2.
 220, 1.

 235,
 3.
 245.
 289, 4.
 150, 3, 185, ī 328, 4. 344, 1. 359, L. Priamos 168, 3. Pyrrhon 115, 357. Pythagoreer 255. (Neu-P.) 240f. 243, 262, 282, 350 ff.

### Quintilianus 240ff.

Rousseau 334, 2. Rückert 298, 337.

Sardanapal 105, 1.
Schopenhauer 55, 3. 102, 3. 331, 5. 335, 1.
Scioppius 334, 2.
Seneca 77, 1. 185, 1. 197, 4. 201, 3. 236f. 268, 1.
Sextus Empiricus 208, 2. 221, 1. 242, 1. 343f.
Simplicus 50, 2.
Skeptiker 243.
Sokrates 50, 2. 64, 70, 81, 89, 203, 216, 3, 226, 7, 251, 266, 1. 308, 319f. 329, 1. 349, — (Als Beispiel 274, 3).
Solon 226.
Solades 282.

Sphairos 3. 18, 2, 79 f, 126, 1, 150, 2, 192f, 223, 2, 256, 280, 1, 346 ff, 350 ff, 354, Sphodrias, Kyniker 358, 2, Stilpon 349 f. Stoa 309, Stoa, mittlere: 149 f, 208, 325, Stobaios 1, 2, Stoiker, Dichterbund 309, 4, Strabon 326, 4,

Tacitus 248, 266, 5, 267, 270, 1, 373, 4. 380. Teles 255, 4, 342, 3. Tertullianus 329, 2. Theano 262, 1 Theodoros 207, 5. Theognetos 66, 1, 114. Theognis 104, 118, 2, 168, 2, Theokritos (Sophist) 283. Theon v. Smyrna 233, 237, 368 ff. Theophilos v. Antiocheia 242, 1. Theophrastos 65, 3, 206, 241 f. 255. 261 f. 281, 309, 312, 1, Thomas v. Aquino 330, 4, 379 f. Timon d. Menschenfeind 164, 1. Timon d. Sillendichter 187, 2, 301f. 310. 3. Tyrtaios 118.

Varro v. Reate <u>248</u>, <u>268 f.</u> Vergilius <u>326</u>, <u>2</u>. Vives <u>334</u>, <u>2</u>.

Xenokrates 320. Xenophon 76, 251, 345 ff.

Zenon v. Elea 108, 1.
Zenon v. Ketion 2, 3, 12f, 17ff,
27, 3, 28ff, 56f, 69, 70, 1; 2;
3; 4; 6, 71, 72, 7, 87, 90, 2, 91,
3; 4, 100, 1, 101, 1, 102, 108f,
109, 3, 111f, 119, 125, 126, 1,
127, 3; 5, 132 ff, 141, 4, 143f,
148, 150, 2, 151, 2, 152, 157,
169f, 177, 180, 184, 186, 1,
187, 2, 188, 3, 189, 1; 2, 191,
193, 3, 194, 195, 2, 197 ff, 200,
202, 1, 203, 266—222, 222 f.

232. 241. 242. 246. 253. 254,4. 255(,2). 256. 257, 1. 258. 260, 2. 262, 3. 266, 4. 267, 1. 273 ff. 277, 2. 278 f. 280. 288, 3. 290, 291, 2. 297—311. 317, 2. 321. 338 ff. 345. 352 f. 355, 356 ff. 378.

Zenon v. Tarsos 1. 4. Zeus 36, 40, 42, 128, 135, 194 f. 197, 218, 3, 223, 1, 230, 236, 287. Zwingli 334, 2.

## Sachen.

(Hier wird meist auf das griechische Wortregister verwiesen. Ferner ist die Inhaltsübersicht zu vergleichen).

| Aberglauben 222.                                    | Beherztheit s. εὐψυχία.                |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Absicht 128.                                        | Beispiele 46, 61 ff. 64, 66, 73 f.     |
| Adiaphorie; & adiagogia u. ä.                       | 77. 158, 2. 159. — 123.                |
| Ästhetische Vorstellungen 58, 88                    | 4. 129. 132 f. 143. (Handlungen).      |
| (,3). 95 f. 143. 200, 4 (Kunst).                    | — 136 f. — 227 ff. (Tiere). —          |
| 223, 227, 352 f.                                    | 110, 113 f. 117, 121, 123 (Vor-        |
| Allegorese 329.                                     | gezogene Dinge). 123.                  |
| Allegorie 53. 60, 2, 97 (,1). 236,                  | Beispiel, Macht desselben 273 ff. 289. |
| 4. 237, 5. 270, 308, 6.                             | Beobachtung 158.                       |
| Altäre 222.                                         | Besserung 225.                         |
| Altruismus 214.                                     | Betrug 188.                            |
| Amme 246 ff. 271 f. 287 f, 295 f.                   | Bewegung s. zivnois.                   |
| Anekdoten 103 f. 106 f. 338 ff.                     | Beweise 102, 108,                      |
| Angeborenes 50, 62,                                 | Bilder 43, 49, 66, 74, 108, 109 f.     |
| Anlage 59, 2. 232; s. siquia.                       | 114 f. 154, 162, 3, 166, 5, 169, 6,    |
| Anstand 184, 1; s. xουμιστης u. ä.                  | 177. 182. 192. 1. 201, 1. 209.         |
| <b>253</b> . <b>277</b> . <b>299</b> .              | 223 f. 227, 229, 230, 231 (,2),        |
| Anthropozentrische Auffassung 227 f.                | 263 f. 279, 1, 281, 298, 3; 4.         |
| Apophthegmen 338 ff.                                | 299 ff. 302 f. 307, 308,               |
| Arbeit s. πόνος. 299.                               | Bildung 207, 4. 212. 222; s. παιδεία.  |
| Arbeitsfreude s. φιλοπονία.                         | Blutschande 146. 218.                  |
| Argernis 208, 2.                                    | Böse, das: sein Ursprung 40 f. 155.    |
| Arme Schüler 310.                                   | 289 f. 380.                            |
| Armut s. nevia.                                     | Buchtitel 221, 2                       |
| Askese 25, 64. Vorrede X.                           | Charakter 299.                         |
| Athleten 279, 1.                                    | Cheironomia 277.                       |
| Athletenideal 187, 4.                               | Chemie 58.                             |
| Ausdrucksbewegungen 168.                            | Chrien 338 ff.                         |
| Aussere, das: <u>277</u> , <u>299</u> (s. Anstand). | Christentum 327 ff.                    |
| Autoritätsglauben 101, 1, 371 f.                    |                                        |
|                                                     | Dank 145. 236.                         |
| Barbaren 232, 267, 1, 374.                          | Definitions sucht 82, 4.               |
| Barbarismus 266, 4.                                 | Determinismus 33, 42, 220 f. 222.      |
| Bart 125, 1, 378.                                   | Dialektik 234 f. 302 f.                |
| Bedeutung: Doppelbedeutungen 22,                    | Diehtkunst 303 ff. 307.                |
| 1. 189 f.                                           | Didaktische Rücksichten 44. 71. 88.    |
| Begehren s. öpeğis.                                 | 372.                                   |
| Begierde 160. 165 f. 169 ff.; s.                    | Diebstahl 130, 2, 132,                 |
| έπιθυμία.                                           | Dike 223, 1.                           |
| Beharrlichkeit s. ἐπιμονή.                          | Drama 304.                             |
|                                                     |                                        |

The 183, 236 f. Gedächtnis s. µriun 270, 303, Ehebruch 221, 280, Gefälligkeit 145. Ehre 101, 2, 225. Gegensätze 26, 86, 5, Ehrenstellen 101, 2 Geistesgegenwart s. ayriroia. Eigenschaft s. diadeois, egis, oréois. Geld 209. 219 f. Eigentum 221, 275. Geldgier 107, 156, 166, Einbildung 298. Gerechtigkeit 55f. 73, 96, 226f. 230; Einfachheit 105, 2, 218f. 297 f. 8. dixalogivn. Gerichtsgebäude 210. Einsicht 50. Geschäfte 136, 4. Einteilungen 88; s. Inhaltsüber-Gesellschaftliches 59, 4, 93, 226 ff. sicht. Einwände 308; vgl. 372. Gesetze 222 ff. Eltern 146, 228, 246 ff. 280, Gesundheit 121, 124; s. dyiera, Ellipsen 277, eregia, erasodnoia, apriorne, olo-Energie s. erteyma. xhnpia. Enkyklische Fächer 212 257, 302 Gewinnsucht 219, 3, 307, Gewöhnung <u>59, 2. 371</u> f. Enthaltsamkeit 298; s. ey epareia. Epigramm 105. Gleichgiltige Dinge 109, 123, 125, Erfahrung 39; s, εμπειρία. Ermahnung 12, 64. Glück 27 ff. 194 f.; 226 f.; s. eidasporia u. a., cirryis. Ernährung 49. Glücklich 112; s. σπουδαίος, αραθός, Ernst 300. oogos. Erziehung 64, 185, 225, 228, 262, 2. Gott 130, 194 f. Götter 63, 86, 5, 128 f. 139, 3, 188, 212, 5, 225 f. 229 f. Grammatik 303. 289 f. 354. Essig 103, 3 Ethik 325. Ethnographisches 148, 373, 4 Gut 54 f. 65; s. ayador. Etymologie 374. Gute Handlungen s. κατορθώματα. Etymologisieren 23 (έγχείρησις). 78. Gütergemeinschaft 213 f. 221. 85. 92, 3. 93. 103, 2. 160, 4. 170, 1. 173, 2. Gymnasien 209 f. Gymnastik 209, 2, 212, 4, 278f. 178, 1, 223, <u>1</u>, <u>229</u>, <u>3</u>, <u>270</u>. Hadesvorstellungen 225f. Fatalismus 125, 331, 2, Hahn 228. Feigheit 98; s. deilia. 126 ff.; Handlungen S. TOã EIS Flötenspielerin 348. u. ä., κατορθώματα, αμαρτήματα, Fortpflanzung 228. xa 9 nxov. Fortschreitende 138, 2, 144, 146, Handwerker 210, 3. Freie 212, 1. Harmonie 31. 50. Freiheit 232, 378, Hass gegen Schlechte 219, 3, Freimut 298, 3, Hässlich 109, 1; s. αισχούν. Hauswesen 136, 4; s. οικονομική. Hebdomaden 51, 2. Freude s. rapa. Freundschaft 99, 3, 212, 231, 2, 232, 6, 235 f. 254, 276, 1. Heiteres Wesen 98 Frömmigkeit <u>188.</u> <u>212.</u> <u>5.</u> Hellenismus 215 f. 267, 1. s. Götter. Hemiambeia 197. Furcht 169 ff. 219 f. 225 f.; s. φόβος. Herrschaft 101, 2 Furchtlosigkeit 119. Hetären 280. 300. 379. Gartenbaukunst 219. Hiatus 277. Hochherzigkeit s. μεγαλοψυχία. Gaue 209. Geckentum 300. Hochmut 275, 298, 26\*

Homererklärung 303 f. Honorar 232 310 Hühner 103, 379, Hund 227. Com. Hyperkynismus 208 ff. Idealbild eines Junglings 299 f. ζωov. Idealethik 221. Improvisation 306 f. Individualisieren 308 f. Individualismus 214. 296. Innerlichkeit 316. Jagd 279. Jammern 168. Jenseits 69, 125, 225 f. Vorr. XII. Jugend 104, 265, 3, Jüngling 299 f. Kampf 228. Kannibalismus 148. Kapitelzitat 242, 1. Kardinaltugenden 71 ff, K .- Laster 87, Kasuistik 183, 222, 1 (vgl. dagegen 123 ff.). Kataleptische Vorstellungen 192 f. Katechese 310. Kinder <u>37, 3, 51, 2, 56, 62, 226, 228, 236 ff. <u>253,</u> 2, <u>262,</u> 2,</u> Kindererzeugung 236 f. Kinderlieder 295. Klassifikation 88. Kleidung 207 f. 212, 299 Knabenliebe <u>149, 183, 211, 2, 299, Köche 103, 2.</u> Königtum 189, 203, 2, 232, Konstitution s. oforasis. Körper 58. — 50. 228 f. 230. Kosinopolitismus 209, 216, 316 f. uégov. Kraft 101, 2, 117; s. ioxis, poun, divauis. Kräfte, physische, spermatische 49. Krankheit 66, 68, 124; s. rooos, πήρωσις. Mut 174 Krieg 278 f. Küchen 112. Kürze 301. 308. Kunst 67, 88, 219; s. Ästhetisch. Kynismus 45, 207, 217 ff. 256, 300 f. Lachen 167, 4. Laster 67. 86 ff. 98; s. xaxia. Neid 171; s. quivos

Lasterhafte Handlungen 198; s. αμάρτημα, Leben 101, 121, 200, 4; s. \$ios. Lebensgüter 100 ff. Lebewesen 37 f. 49 f. 62, 77; s. Lehrbarkeit d. Tugend 64, 88 Lehrer 246 ff. Leichen 147f. Leichtfertigkeit 307. Leidenschaft 49, 67, 289; s. πάθος. Einzelne 169 ff. 173, 2. Lektüre 278. 304 ff. Lernbegierde 232, 302, Liebe 25 f. 159 f. 166, 211. — 183. Lob 62 f. 130, 225. Lüge 190 f. Lust 54 f. 56, 101, 103 ff. 166. 169 ff.; s. noovn. Mahnreden 114. 3. — 12. Mässigkeit 207 f. 348; s. έγπράτεια. Mässigung 54. 73. 350, im Reden 275; 8. σωφροσίνη. Masslosigkeit 156; s. anolagia. axolastos u. a. Mathemathik 303, 351. Meineid 160. Melancholie 66, 68, Menschen: Natur 29 ff, 39 f, 260, Einteilung 186. — 204. 229. Menschenhass 164, 1 Misogynie 164, 1. Missmut 98 Misswert 109 Mitleid 170 f. 193 f; s. έλεος. Mittlere Dinge 100 ff. 111, 277; s. Mühe 56, 101 f. 106; s. πόνος, ἀπονία, φιλοπονία. Münzen 107, 209 f. Musik 187, 2. 298, 308, 3. Mutter 271 f. Natur 28 ff. 37 ff. 42 ff. 228. 373 (Stimme); s. quois. Naturgemäss s. quois, xarà quoir. Naturwidrig s. παρά φύσιν. Nebenmensch 104, 227, 2.

Nominalismus 73. 87. 217, 1. Nutzen 90 ff. 119, 120, 2. 228 (ökonomisch).

Ochse 227. Ordnungssinn s. etrafia.

Pådagog 246 ff. Pädagogik 238 ff. Pantheismus 217, 2. Paradoxon 125. Parainetische Philosophie 181 ff. 264 f. Patriotismus 216, 224, 255, Pferd 227 Pflanzen 31, 1, 38 f. 49, 140, 2, 227 Pflichtbegriff 118, 146, 149, 379. Philosoph 246, 289, Philosophie 44. Physik 235. Platonismen 212, 7. Politik 231 ff. 255, 277. Praxis 303. Privateigentum 221, 231 Protreptische Schriften 185 Prügelstrafe 288, 3. Putzsucht 298.

Rachsucht 158, Raserei 158. Rausch 65 ff. 156. Recht 209, 215, 231, 2. Rede, die: Ihre Tugenden 266, 3. Reden,das: 275,298, 299f, 301, 309,3, Reich 189. Reichtum 121; s. 7λούτος. Rhetorik 188, 3. (204), 276 ff. Rücksichtslosigkeit 106 f. 298. Ruf (guter) 106, 119. Ruhm 129; s. δόξα.

Salben 106, 254, 3, 298, 300. Sanftmut s. πραστης. Sardellen 103. Schadenfreude 219, 3; s. enizaigexaxia. Schamhaftigkeit 300. Schande 101, 110, Schicksal 42. 111. 223, 1. 375 ff.

Schlecht 224; s. xaxós, quilos. Schlechtigkeit 152; s. xaxia 225, 289f.

Schmähung 166, 5, 298 f. Schmeichelei 276. Schmerz 101, 2. 102, 169 ff. 194, 228;

Schlemmerei 298, 307.

s, άλγηδών u. λίπη. Schmerzlosigkeit s. doxlyoia. Schnelligkeit s. τάχος, ποδώκεια.

Schön 55, 92 f. 109, 1; s. xalós. 262, 2, 265, 3. Schönheit s. xallos. Schrecken 165, 289. Schriftstellerei 230.

Schulgeld 310. Schwäche s. aodéveia. Schweigsamkeit 275.

Schwerfälligkeit s. Boadivoia. Seele 50, 71 f. 74, 152, 3.

Selbstbeherrschung 54; s. σωφροσύνη. Selbstmord 111 f. 118, 195, 199, Semitentum 316 f.

Sittengeschichtliches 59, 4, 148. Skorpion 228.

Solozismus 266, 4, 277. Sozialismus 226 ff. Spott 300, 4.

Sprachgebrauch 121 f. 160, 189 f. 371. Sprichwörter 281. 374.

Staat 136, 4, 215, 222, 224, 229; S. Tokis.

Staatsform 226 Stadt 209, 212, 5, 214 f. Standespflichten 183.

Standestugenden 85, 185, Standhaftigkeit 54; s. xaprepia. Starke s. logie, goung.

Stillen 271 f. Strafe 130, 225, 289, Studium 105, 301 f. Stufenordnung d. Geschöpfe 227. Sünde 127 ff.; s. audornua u. a.

Syllogismen 93 f. 102 f. 108, 207, 5. Symmetrie 352 f. Symposien 345 ff. Synteresis 334, 2,

Tadel 62 f. 130. 298. 300 f. Tapferkeit 54. 73; s. ανδρεία. Täuschung 188. 191. Teleologie 227 f. 258. Tempel 209 f. 212, 5, 222. Testament 230.

Tiere 20 f. 31, 1, 37, 3, 38, 63 f. 104, 4, 119, 4, 156, 196, 218, 3, 219, 227 ff. 253, 2, 260, 3, 373; s. ζώον.

Tod 101 ff; s. θάνατος.

Traduzianismus 280, 1.

Trieb 16 ff. 152 ff. Namen d. Triebe 20 ff. Selbsterhaltungstrieb 30 f. 31 f; s. δρμή.

Trinken 307.

Trinkvorschriften 69, 184, 347 f. Tugend 28 ff. 31, 40, 53 ff. 70, 97 f. 129. Namen d. Tugenden 84 f.; s. δρετή.

Tyrannis 101, 2, 114, 188.

Übel 65, 225; s. xaxov u. ä. Unabhängigkeit 119. Ungebildet 307; s. anaidevros. Ungerechtigkeit 98, 225; s. adixia u. ä. Unglück 41; s. zazodarpovia u. ä. Unglücklich 112. Unmässigkeit s. axpasía. 298. Unsittlichkeit 280, 300, Unterricht 230, 232, 301 ff. 356, 2 (im Freien). - Ethischer 275. 297. Unterrichtsweise 308. Unterziel 49 ff. Unverschämtheit 298. Unverstand 98. 111; s. appooring. Unwissenheit 46 ff. Uppigkeit <u>105,</u> 2. Urteil 156.

Vaterland 99, 3, 139, 3, 229 f.; s. πατρίς. Patriotismus. Verbannung 224. Verbesserung von Versen 305 f. Verdriesslichkeit 270 f. Vernunft 31 f. 40; s. λόγος. Verse 35, 91f.95,4, 160, 201, 230, u. s.

Verstand 118. Verständigkeit 54, 111, 198, 201; s. goovnois u. a. Verträglichkeit s. eigevallagia, Vorbilder 274. Vorgezogene Dinge 108 ff. Vorlautes Wesen 298. Vorsehung 42; s. πρένοια. 368 ff. Vorsicht 24. Vorstellung 155 f.; s. queraoía. Wahnsinn 119; s. µavia u. ä. Wahrheit 188. 190; s. ἀλήθεια. Wahrnehmung 49, 111; s. alognois u. ä. Weib 262, 1, 298. Bildungsgleichheit mit d. Manne 207, 4, 212. 311 ff. Weibergemeinschaft 208. 210 f 221. 236 f. Weinen 168. Weise, Der 85, 147, 2, 224, 231, 262, 2; s. σοφός, σπουδαίος.
 Weisen, Die sieben 235. Weisheit 47; s. σοφία, σοφός, 265, 3. Weltall 34, 39 f. 42, 227, 229, Weltflucht 230, 3, Weltstaat 209, 229, (234?) Wert 109, 120 f. Widersprüche s. Chrysippos. Wille 150, 194, 202, 1. Willensfreiheit 42. Wirklichkeitsethik 220 f. Wissenschaft 67. 91, 3; s. επιorijun. 298. 301. 303. Wohlberatenheit s. svidovkia.

Zahlenmässiges 71, 308, 321, Ziel 91; s. τέλος. Zorn 159 t. 171; s. δργή. Zurückgesetzte Dingo 108 ff.

Wohlthätigkeit 236.

Wut 166. 171; s. Druos.

#### Stellen.

Athen. I 5e S. 107, 1 und 378, VIII 354 e S. 193, 2. XIV 616b S. 104, 1. Diog. Laert. VII 32 S. 355 85 S. 37, 3. 86 S. 38, 4. 94 S. 98, 1. Euseb. praep. ev. XV 15, 4 (Diels Doxogr. 464, 22) S. 215, 2. Gal. Quod an. mor. IV 820 K. 152, δ (nicht Χρυσίππου statt Χρύσιππον, sondern statt Χρύσιππος ist Χρύσιππον zu lesen). Hipp, et Plat, plac, 405 K. S. 165, 7. 437 K. S. 162, 6. Philos. hist, 26 (Diels Doxogr. 615, 18) S. 346, 2.
Philod, de philos, S. 217, 4.
Plut. liber. educ, 3 e S. 267, 1 parallel. Graec. et Rom. 312 e S. 218, 3

virtut, mor. 441 d S. 166, 8. exil, 600 f. S. 216, 3. Stoic. rep. 1040c S. 55, 2. 1051 b S. 225, 1 Quintil, inst. or. I 10, 32 S. 271 f. Senec. ep. 94, 7. S. 101, 3. 102, 1. Sext. E. math. XI 194 = Pyrrh. III 248 S. 147, 5, math. XI 191 = Pyrrh. III 246 8. 147. 5. Stob. ecl. II 86, 20 W. S. 20, 4 (19, 2, 22, 3). II 97, 12 W. S. 131, 1. II 215, 13 W. S. 273, 3. flor. 7, 21 S. 196, 1. (S. auch S. 62, 1, 80, 4, 92, 1, 278, 3, 60, 2. ist imyvzia bei Stein Druckfehler statt evyvyia Epictet. fr. 57 Schweigh. - Die textkritische Bemerkung S. 210, 3 ist zu streichen; s. Zen. fr. 164 Pears. Ebenso 170, 1).

# Inhaltsübersicht.

| Vorrede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | III-XVI |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Cap. I; Umfang und Einteilung der altstoischen<br>Ethik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1-15    |
| Cap. II: Die allgemeine Ethik der alten Stoa.<br>§ 1 Der Trieb S. 16—27: Vorbemerkung 16. Wesen<br>d. Tr. 18. Arten 20. Schlussbemerkung 24.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16—180  |
| § 2 Das Ziel S. 27—56: Vorbemerkung 27. Zenon 28.<br>Kleanthes 34. Chrysippos 36. Ariston 43. Herillos<br>45. Polemik des Chrysippos und Kleanthes in der<br>Ziellehre 52.                                                                                                                                                                                                                                      | *       |
| § 3 Die Tugend S. 56-89: Vorbemerkung <u>56</u> . Definition <u>57</u> . Eigenschaften <u>58</u> . — Wesensbeständigkeit <u>58</u> ; Erreichbarkeit <u>61</u> ; Unverlierbarkeit <u>65</u> ; Einheit und Unteilbarkeit <u>70</u> (Zenon <u>70</u> . Ariston <u>73</u> . Kleanthes <u>75</u> . Chrysippos <u>77</u> . — Die einzelnen Tugenden <u>79</u> . Laster <u>86</u> . Schlussbemerkung <u>88</u> .       |         |
| § 4 Güter, Übel und mittlere Dinge S. 90-126:<br>Wesen 90. Eigenschaften 91. (Schönheit 93; Gerechtigkeit 96). Arten d. Gutes u. d. Übels 97.<br>Die mittleren Dinge 100 (Beweise ihres Unterschiedes vom Gut und Übel 101; gegen die Lust 103-108; προηγμένα u. ἀποπροηγμένα 108: Zenon 108. Ariston 113. Herillos u. Kleanthes 115. Chrysippos 117. Wert 120. Gleichgiltige Dinge 123). Schlussbemerkung 125. |         |
| <ul> <li>§ 5 Die Handlungen S. 126-150: Wesen u. Eigenschaften d. guten u. schlimmen Handlungen 126.</li> <li>Mittlere Handlungen 132 (Allgemeines 132: καθήκοντα 133; ihre Herkunft 135, ἐπιβάλλοντα 137). Schlussbemerkung 145 (Gleichheit d. Fehl-</li> </ul>                                                                                                                                                |         |

| 181—314 |
|---------|
|         |
|         |
|         |
|         |
|         |
|         |
|         |
|         |
|         |
|         |
|         |
|         |
|         |
|         |
|         |
|         |
|         |
|         |
|         |
|         |
|         |
|         |
|         |
|         |
|         |
|         |
|         |
|         |
| 315-337 |
|         |
|         |
|         |
|         |

Schluss-

378 - 380

381-382

383 - 396

397-401 402-406

407

Verhältnis zum Christentum 327.

Berichtigungen und Nachträge . . . . . . . . . . . . .

Verzeichnis benutzer Schriften . . . . . . . . . . . .

Griechische und lateinische Wörter .

Register:

| würdigung 334).                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Exkurs I: Über die Verwertung der stoischen Anekdoten-   |           |
| litteratur                                               | 338 - 344 |
| Exkurs II: Über einige Beziehungen der alten Stoiker zu  |           |
| anderen Schulen                                          | 345-355   |
| 1. Xenophon in der Stoa                                  | 345 - 349 |
| 2. Die Megariker und Persaios                            | 349 - 350 |
| 3. Einige anderweitige Beziehungen                       | 350-355   |
| (Peripatetiker 350. Pythagoreer 350. Poly-               |           |
| kleitos 352).                                            |           |
| Exkurs III: Über Ariston von Chios                       | 356-362   |
| Exkurs IV: Über das Ansehen des Kleanthes und Chrysippos | 363 -367  |
| Exkurs V: Zur stoischen Vorsehungslehre                  | 368 - 370 |
| Exkurs VI: Einige Kleinigkeiten                          | 371-377   |
| (Begriff συνήθεια 371. Über einige Quellen der           |           |
| ethischen Erkenntnis 373. Zur Chrysippeischen            |           |
| Schicksalslehre 375).                                    |           |

Druck von Max Schmersow vorm. Zahn & Baendel, Kirchhain N.-L.

